Beilrage gur

# (Rolonial politisk

Holonial wirlshaft

Strange and a ser

Beutschen Golonialgefolliebafi

Strangers (miles







K81 2

#### Beiträge

Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft.



#### Beiträge

zur

## Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft.

herausgegeben

von ber

Deutschen Rolonialgesellichaft.

günfter Jahrgang.

Wilhelm Süsserott, Berlagsbuchhanblung. Berlin. 1903. A 267535

## Inhaltsverzeichnis.

| 1115                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| Bue Landfrage in den Rolonien. Bon Profeffor Dr. G. R. Anton (Jena) 1  |
| Die hauptfächlichften Ansfuhrartitel Schantungs. Bon Maerder, Saupt-   |
| mann im InfRgt. von Bogen Dr. 41 10                                    |
| Bericht über eine im Auftrage Des Raifeelichen Gouvernemente von       |
| Oftafrita unternommene Reife von Tanga nach Dofchi, um bas             |
| Bortommen der Tfetfefliege feftguftellen. Bon Dr. 2. Canber,           |
| Marineftabsarzt a. D                                                   |
| Die Miffion in Togo. Bon R. Fies, Oslebshaufen 27                      |
| Das Land ber Bufnuft: Argentinien. Bon Friedrich Bilbelm v. Sarber 33  |
| Bon Mogador nach Maeratefch. Reifeeinbrude aus bem Maghreb el          |
| Atja. Bon Dr. P. Mohr, Berlin 65                                       |
| Foefchungereifen in Nordoftafrita. Bon G. A. Rannengießer 76           |
| Die bentiche Rolonie San Bernardino in Baragnan. Bon R. von Fifcher-   |
| Treuenfeld, Dresben                                                    |
| Bur Renordnung ber tolonialen Bevölferungeftatiftit. Bon Dr.           |
| R. Hermann                                                             |
| Liberia                                                                |
| Marratefch, Die Rote. Bon Dr. B. Mohr 105                              |
| Der Raiferfanal. Bon P. Georg M. Steng, S. V. D 115, 129               |
| Brattifche Schluffolgerungen aus ben neueften Unterfuchungen über      |
| Erppanofen. Bon Dr. 2. Sanber, Marineftabsargt a. D 135                |
| Bon Marrafeich nach Caffi. Bon Dr. B. Mohr, Berlin 145, 172            |
| Uber Die heißen Quellen von Furnas auf der Jufel Gas Dignet (Agoren).  |
| Bon Rorpsftabsapothefer 2. Bernegau                                    |
| Bericht über die auf ben Marichallinfeln hereschenden Beichlechte- und |
| Santfrantheiten. Bon Dr. Sailer, Berlin 160                            |
| Bofef Chamberlain. Bon Dr. Martin Beismann 161                         |
| Renes und Braftifches ans dem Samburger Juftitut für Schiffs- und      |
| Transpersufficien Wan Cohonnes Wilho 168                               |

|                                                                        | Stilt |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gin bageifches Rolonialunternehmen im 17. Jahrhundert. Bon             |       |
| Regierungsrat Dr. E. Jacobi 184,                                       | 200   |
| Gin Zwergvolf Rameenus. Bon Bans Bafden                                | 193   |
| Rolonialwirticaftliche Mitteilungen. Bon Rorpsftabsapotheter           |       |
| L. Bernegau                                                            | 196   |
| Bue Befdichte ber Befiedlung von Dentich-Sudwestafeita. Bon            |       |
| M. R. Gerftenhauer 203, 272,                                           | 299   |
| Imperialismus und Jingoismus. Bon Dr. Martin Beismann                  | 225   |
| Gin Broblem tolonialer Beewaltung. Bon Dr. R. Bermann                  | 232   |
| Rechtsgebranche ber Gingeborenen ber bentichen Schutgebiete in Afrita. |       |
| Bon Schreiber, Ober-Regierungsrat a. D                                 | 237   |
| Die Sandelevechaltniffe in China. Bon D. Rurchhoff                     | 257   |
| Stand ber geographijden Grforidung Rameenne Gnbe 1903. Bon             |       |
| M. Moifel                                                              | 289   |
| Dafdinen gur Aufbereitung ber Olpalmfruchte                            | 295   |
| Die Tegernfecer in Uhehe. Bortrag gehalten in ber Ableifung Berlin     |       |
| ber D. R. G. am 23. November 1903 von Major Max Schlagintweit          |       |
| (München)                                                              | 309   |

## Sachregister.

| Eeit                                | te Srite                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aussuhrartitel, Die hauptsächlich-  | Mafchinen gur Aufbereitung ber             |
| ften, Schantunge 10                 | 0 Dipalmfrüchte 295                        |
| Baprifches Kolonialunternehmen      | Wiffion in Togo 27                         |
| im 17. Jahrhundert . 184, 20        | O Reuordnung ber folonialen Be-            |
| Befiedlung von Deutsch-Südwest-     | völferungöstatiftif 97                     |
| afrifa 203, 272, 29                 | 9 Broblem folonialer Bermaltung 232        |
| Chamberlain, Josef 16               | 1 Quellen, Uber bie beifen, bon            |
| Forfchungsreifen in Norboftafrita 7 | 6 Furnas 157                               |
| Beographische Erforschung Rame-     | Rechtsgebrauche ber Eingeborenen           |
| ruys 28                             | 9 ber beutichen Schutgebiete in            |
| Beichlechts- und hautfrantheiten    | Mfrita 287                                 |
| auf den Marichallinfeln 166         | 0 Reife von Marrateich nach Saffi 145, 172 |
| handelsverhaltniffe in China . 25'  | 7 Reise von Mogador nach Marra-            |
| Imperialismus und Jingoismus 22:    | 5 tefd) 65                                 |
| Kaiferfanal 115, 129                | Schiffs- und Tropenfrantheiten,            |
| Folonialwirtichaftliche Mit-        | Neues und Braftisches aus bem              |
| teilungen 190                       | 6 Samburger Inftitut für 168               |
| Folonie, Die beutsche, Gan Ber-     | Tegernseer in Uhehe 309                    |
| nardino in Paragnan 9:              | 5 Trypanofen, Neueste Unter-               |
| Cand der Zufnuft: Argentinien 3:    |                                            |
| Canbfrage in ben Rolonien           | 1 Ifetfefliege, Bortommen ber 18, 50, 81   |
| diberia 10:                         | 1 Zwergvolf Kameruns 193                   |
| Marrafejch, die Rote 105            | 5                                          |
|                                     |                                            |

## Beographisches Register.

| Scite                                 | Erlte                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Argentinien                           | Mogador 65                               |
| Mgoren                                | Mofdi 18, 50, 81                         |
| China                                 | Nordostafrifa 76                         |
| Teutich-Subweftafrifa 203, 272, 299   | Paraguah 95                              |
| Furnaš                                | €affi 145, 172                           |
| Ramerun 193, 289                      | Can Bernarbino 95                        |
| Rolonien, Teutiche (fiebe auch Schut- | Eno Miguel 157                           |
| gebiete, Die beutschen) t, 95, 196    | Ethantung 10                             |
| 232, 237, 309                         | Edjutigebiete, Die beutschen (fiebe auch |
| Liberia 101                           | Stolonien) 237                           |
| Maghreb el Affa 65                    | Tanga 18, 50, 81                         |
| Marrafejd 65, 105, 145, 172           | Iogo 27                                  |
| Maridallinieln 160                    | . Uhehe 309                              |

#### Autorenregister.

| 51                                   |
|--------------------------------------|
| Mohr, Dr. B., Berlin 65, 105, 145, 1 |
| Moifel, M                            |
| Bajden, Sans 1                       |
| Sander, Dr. 2., Marineftabsargt      |
| a. T 18, 50, 81, 13                  |
| Schlagintweit, Mag, Major,           |
| München                              |
| Schreiber, Cber-Regierungerat        |
| a. T 2                               |
| Steng, P. Georg D., S. V. D.         |
| 115, 1                               |
| Beismann, Dr. Martin 161, 2          |
| Bilba, Johannes                      |
|                                      |
| 1                                    |
|                                      |

#### Abbildungen und Karten.

| Geite                               | ©e                             |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ramerun, Der mittlere Teil von 291  | Mafchinen gur Aufbereitung ber |
| Raiferfanal innerhalb ber Bro-      | Clpalmfrüchte                  |
| ving Schantung 118, 119             | Marrafejch, Rutubia in         |
| Raisertanal von Tsching-tiang bis   | Marrafeich, Balmenhain von .   |
| gur Grenze Schantunge 117           | Zwergvolf Ramerune 194, 19     |
| Machrah of Mile Stonne in hom 67 69 |                                |

#### Bur Landfrage in ben Rolonien.

Einführung in die Diskuffion über das Régime foncier aux Colonies auf der Londoner Tagung des Internationalen Kolonialinftituts 1908,

Bon Brofeffor Dr. G. R. Anton (Bena).

Borbemertung ber Rebaftion: Der sachverständige Berjaffer bat der Bitte der Schriftleitung, die Beröffentlichung feiner Ginführung in biefer Zeitichrift zu gestatten, mit einem Schreiben entsprochen, welches wir mit feiner Einwilligung nachstehend zum Abbruch bringen:

"Gehr geehrter Berr!

Gern entspreche ich Ihrem Buniche und überlaffe Ihnen die Ausführungen mit benen ich auf ber Londoner Tagung bes internationalen Rolonialinftitutes bie Debatte über bie Lanbfrage in ben Rolonien einleitete, zum Abbrud in Ihren Beitragen. Rur möchte ich babei bervorfeben, baß ich bei meinen Darlegungen, ibrem 3med entiprechend, an bie außerorbentlich bantenswerten Bemuhungen, Die Landfrage in unfern beutschen Rolonien einem eingebenden Studium zu unterwerfen, nicht gebacht habe; ich hatte andernfalls nicht unterlaffen, barauf bingumeifen, wie bei bem aus unferer Rongeffionspolitit in Gubweftafrita und in Ramerun nur gu verständlichen Beftreben weiter Greife, ben Dehrwert bes Bobene ber Milgemeinheit ju fichern, Die Gefahr nabe liegt, bas Rind mit bem Babe auszuschütten, inbem man burch zu weit gebende Beteiligung bes Staates ber Dehrwerterzeugung überhaupt entgegen tritt. Der jest fo oft gehorte Ruf, Die vortreffliche Riantichoner Bobenpolitif auf unfre übrigen Coutgebiete zu übertragen, ift in Diefer Allgemeinheit falich. Sochitens tonnte es fich um eine teilweife Ubertragung auf geeignete Ruftenplate und Bertebremittelbuntte banbeln, niemale aber auf fo große, noch unerichloffene Gebiete im Innern bes Lanbes, wie fie ben Gegenstand g. B. ber Rameruner Rongeffionen bilben.

Wir dürfen boch nicht überfehen, daß bei der Kinntschouer Bobenpoliti, richtigter gejog der der fabritigen Wohenpolitit in Eftingtan, es sich mu me ein läbstifigke Wechbenpolitit in Eftingtan, es sich mu me in läbstifigke Wechbelt von beschrechten Umstanz, vorziglich fird den hande beschen deren nieme Weltschaubelsftraße und am Kande eines außerordentlich Gewölferten Melenrechged von alter Kultur sowie eines reichen Vergwerfszeheites; alte Umstähnd die eine weichtliche Wertschiederung des Bodens in logut wie ischere Ausläch stellten und anderechte sowiel Kultur abs Bertschiederung der Wechben der der Geweichte der Vergeschauften der Vergeschiederung bei Wertschiederung der Wendenbe bzw. des Genates an der Bodenwersteigerung leiue Mösserdung des Kapitals zu Geschrechten der Vodenwersteigerung leiue Mösserdung des Kapitals zu Geschrechten der Vodenwersteigerung leiue

In Kamerum füngegen handelte es fild im ungedeure Cambiladem tiel im Zumen des Edichapsbeiteds in ich noch vollüger Stülmis mit tipätiriert Veröllerum, der chimelischen gar nicht zu vergleichen. Sätte unter solchen Bedingtungen, dei demen das Mitsto für die Unternehmer viel geößer ist, die Regierung der Grundsige, der Kindeltung der Anderen der Angelerung der Grundsige, der Kindeltung der gehone haben, das nötig ist, um derertige Gegenden zu erfolieiten. Des fild um eine tropische Mosenbe jandert, mod janoch ein nicht im derertigte Geschieden Zisteitste, de somet des Kleinlapital nicht im Betracht sommen, wöhrend annerericist, um der Wingebe in unmitteldeurer Eachsetänigfelt ausgilten, die die verlorbertschen Rittet von den derhoften gewischen gewis nicht bergegeden werden wären. Zene Gegenden würden einsich unrechtlich gestieben feit, umd den eine Beteiligung der Allgemeinheit an der Bodenwertsteigerung noder überhannt fein Beteil ging der Eine film, umd den eine Beteiligung der Allgemeinheit an der Bodenwertsteigerung noder überhannt fein

Go lagt fich meines Erachtens gegen bie Bernfung bes Brogfavitals gur Erichlieftung jener Gebiete gewiß nichts fagen. Die offene Frage ift in ber Samtfache nur bie: ob bie Bebingungen, unter benen es berufen wurde, einen angemeffenen Musaleich zwischen ben Intereffen bes Staates und ber Gesellichaften barftellen, und ob fie nicht insbesondre bie gufünftige Entwidlung unfrer Rolonie gefährden, indem fie vielleicht undurchbrechbare Monopole ichaffen, alle andern Rapitalien von ber Bewirtichaftung ber fongebierten Gebiete aussichließen. Much ift gu bedauern, baß die Regierung nicht bas amerifanische Schachbrettinftem zu Grunde legte, sonbern bie gewaltigen Lanbflachen in einem einzigen gufammenhangenben Stud ben Gesellschaften überwies. In Amerika bat man befanntlich bei Landfonzessionen fo verfahren, baft bie tougebierten Afachen mit von ber Regierung fich porbehaltenen wie die ichwarzen und weißen Gelber eines Schachbrettes burcheinander liegen. Das bat zur Folge, bag bie wirtichaftliche Erichliegung burch bie Longeffionegefellichaft nicht nur ben Wert ber ihr fongebierten Felber bebt, fonbern gugleich auch ben ber bagwijden liegenben Regierungefelber, fo bag auf biefe Weife ber Staat an ber Bobenwertsteigerung beteiligt wird, ohne biefe Beteiligung von ben Gefellichaften unmittelbar zu beaufpruchen, und daß gleichzeitig fein Monopol bes Bobeneigentumere für Die gesamten Bertelprobezielnungen entfieht. -

Weine Serren! — Die matschichen Beziehungen jum Boben bilden eine der michtiglten geschichtlichen Zeitachen. Bon befonderer Bedeutung sind sie in einem neuen Lande. Während sie in alten Antaritändern im Lande der Zeit seise Zorm angewommen gaben, sind sie sier und im Juliande des Werdenst. Das Wattercland bann, Musen gieben aus sieiter eigenen Geschichte, ihre Gestaltung in der Weise beeinslussen, den jungen Lande ungänstigte Erdabrungen ersport bleiben, seine wirtschaftliche, soßale und vollstiße Ernahdfung in die gestächtigten Gebonne geletzt wiede.

<sup>9)</sup> Publications de L'Institut Colonial International 36, rue Veytt, à Braxelles, (Berlin, N. Riper & Ge.). 3 Serie. — Le Régime foncier aux Colonies. Tome I. — Inde britannique, — Colonies allemandes, — 1888. Tome II. — État Indépendant du Conque. — Colonies Inançaises. — 1889. Tome IV. — Indes orientales néerlandaises. — 1899. Tome IV. — Indes orientales néerlandaises. — 1899. Tome V. — Colonies anachises. — 1992.

Kolonien vorausgeschiett, auf welche sich ber im herbft 1902 ausgegebene fümfte Band unserer Bublifation bezieht.")

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die brei erftgerannten Spesjalberichte find abgebrucht in den Comptes rendus des Sessions tenues à Braxelles (1899) et à Paris (1900), während der guleht ermähnte im Compte rendu de la Session tenue à Londres in diejem herbij ericheimen wird.

Mügerbem find fie in deutscher Sproder erschieren, bye, im Erscheinen begriffen in Mitao Schmoltzer Jachbuch die die Gelegelsen zu, Sermaltung unn Bottsvirlschaft mitter den Zitzer: "Mener Magnarvolitid ber Jobbinder unf Jasow (1889), "Zomanialus Dendbostlich ses Songalianter in 1980), "Zeitzer Agrarvolitid in Migerien und Zunefrien (1890) n. John Schmoltzer, der Schmoltzer in der Dender in der Schmoltzer in einigen englischen Rolonien" (Ottober 1903). Leipung Zunefre mid Jamelsch

über den schwächeren Eingeborenen eine Schrante zu sehen und zur Förberung seiner neuen eingeborenen Untertanen weitgeschwie Pflichten selbst zu übernesjmen oder solche Ben Kolonisten aufzuerlegen. Beides tut er durch Maßnahmen, die dem Inhalt meiner beiden ersten Thesen entsprechen, die ich allo sormulierer:

- 1. Alles Land für Gingeborene ift als foldes auszuscheiben und ber Bertehrsfreiheit zu entziehen.
- Tie Kulfuren ber Eingeborenen und ihre Arbeitsmethoben find in vernünftiger Weise fortzwentwideln; eventuell find solche durch Einführung geeigneter Rullurpflangen und entsprechende Erziehung zur Arbeit neu zu erschließen.

Sier fprinst jumödit in die Augen, daß die Bedingungen seiner Bernertung in ben verschieben Rodinien verschieben find. Giner der nachtigendelten Unterschieben für der geschieben fabrie die der der der der Stetzbarfolmie gemößigten Klimas und jumgen Zaltums und einer tropischen Kolonie. Salteren die inzer es de nach auf aufenmel, hem Bedürftiglich einer täglich fich erneuernben Ginwanderung zu genügen, sann in dieser von einer jodden teine Webe sein.

Sieraus ergibt sich für Aderbantosonien die Folgerung, des Aronsand in den Dienft der Einwauderung zu fiellen. In einer sowohl den individuellen als den gemeinsamen Interessen der Notonischen Archung tragenden Weise geschicht dies zum Beissiel durch des unrodmentanische Schachvertspiten.

An tropischen Gebeiten spingegen, die den voorviegenden Gegenftand unierer Unterlaufung bielbeten, und der ich sier allein im Ruge shoe, will ber einmandernber Gruepser in der Regel sich nicht doueren niederfalfen, des Klime erdandt ihm gar nicht jene innig Erenaching mit dem Beden, aus beecher in den Metroductionien des Heinaches der Bertaches der B

Wir haben zwifden bereits entwidelten und noch unentwidelten tropijden Gebieten zu unterschieben. Bei noch unentwidelten Verhöltnissen hanbelt es jäch abrum, ben gattor, den bei einer Aderbautoswie gemäßigten Allimas die Wassenbestödung für die Erickliesung des Landes bebentet, durch etwas Gliechwertiges zu ertjeten. Eine Broft, die in unferen Tagen Gleichwertiges dier zu feisjen vermag, ift dos Großfeipalte, Ju der Tast sjehen wir den und die due, ich erimere um an des sjenes die Franklich eine Brothe die Brothe

Bo hingegen die Epoche ber erfem Erfassteimun bed Landes bereits werüber ihr, noe sim allere Bolonialgestier mit bichter, relatio bodischember eingeborrent Bevölterung sich handelt, wie zum, Beispiel im holländischen Javo, die treten an die Estell erfehrer Landerschießungskonzeisiwen Uberweitungen Keinerer Alden des Kronlandes, die dem Inputalischiem Vertröse leist einzelner Blanger teils vom Flanzungsgeschlichseiten als Unterlage derem und bei den bereits gesicherten Berbältnissen der gespieren Nachfasse enthyrechen.

Eine moberne Anfissung möstie belanntlich die Belätigung bes Petvotlapitale bei der Bewirtschaftung bes slowiaten Bedens durch standinge und bommunde Belätigung eriesen. Dien iehr interessionet Berindse solcher soarlicher Belätigung erigen und die Bergangangsteit in Begung ans die erutwiedelteren Bersätinsssis auch die Begenwart hinsightlich der moch mentwiedeltern Beesdongsspaates. Wie man und über sie denten mag, sowiel wied man meines Eradienes aus ihnen abseitet Dirten, daß die der Veswirtschlung des Kronialmest tropissione Gebeite der Eland übliches zu ererissen vermag wie das Perioastopital, und daß die sieden die eines di

Mus bem Gejagten leite ich meine britte und vierte Thefe folgenbermaßen ab:

3. 3er Bermertung bes Arontandes in tropischen Gebieten ericheint nicht aussichtieftlich bas Privatlapital als geeignetster Faltor bermien; auch der Staat und die Rommunen sonnen es mit besten Erfolge besolritschaften. 4. Das Kronland tropifder Gebiete barf Rapitalgefellicaften wie Einzelunternehnern nicht zu Eigentum, sonbern nur zu zeitlich befchränften Ruhungsrechten übertragen werben.

Bon ber Berwertung bes Kronlandes wende ich mich gur letten meiner Fragen: ob die Einführung der Torrens-Alte in tropifche Gebiete fich empfiehlt?

3ch habe Ihnen bas Liegenschaftsrecht ber Torrens-Atte bereits geschilbert. ale ich in meinen Spezialberichten bas Regime foncier im Rongoftagte und in Tunefien behandelte. Bie Ihnen allen befannt ift, entfpricht die Torrens-Afte am meiften ben Anforderungen, Die ber Grundftudeverfehr und ber Bobenfreditverfehr an bas Immobiliarrecht ftellen. Boranejegung biefes Berfehre ift bie zuverlaffige Erfennbarteit ber rechtlichen Lage ber Grundftude. Rur bann, wenn man mit Sicherheit zu erfahren vermag, wer ber Eigentumer eines Grundftude ift, welche Rechte anderer Berfonen bereits an ihm befteben, und in welchem Range fie fich folgen, werben Rauf und Beleihung ber Grundftude fich leicht und glatt vollgieben. Das Liegenschafterecht ber mobernen Rulturvoller tragt nun befanntlich bem Erforbernis ber zuverläffigen Erfennbarfeit ber rechtlichen Lage ber Grundftude feinestwegs überall in bemfelben Dage Rechnung. Um meiften tut es bas beutiche Recht, indem es nicht nur fur ben Erwerb von Pfanbrechten an Grundftuden, fonbern auch für ben Erwerb bes Gigentums und fonftiger binglicher Rechte an ihnen bie Eintragung in öffentliche Bucher porichreibt, eine bem romifchen Recht unbefannte Einrichtung, Die fich im Laufe ber Beit zu hober, Die bentbar größte Ausnubung bes Bobenfredites ermöglichenber Bollfommenbeit entwidelt bat.

Eine geiftvolle Anpassung biefes deutschen Rechts an die tolonialen Bedürnisse und leinesvogs, wie Sir Robert Torrens selbs hervorhob, eine neue Ersindung stellt nun der Juhalt der Torrens-Alte dar. Die Übertragbarteit und Belastwarteit des fospisalen Bodens wird die am meisten gestödert.

Die Kolonic, in wecker 1855 bie Torrend-Afte geboren wurde, war Sild-Muttolien, mit anderen Webern leiten tropifofs, lombern ein Welcheulandenie gambigiene Authoriten, mit anderen Webern leiten der Auftragen und jungen Tatums. Hir eine folge erigient Torn lie unterfleigt des Genachen Webern Welchen der Sild der eine folge erigient. Dam lie unterfleigt des Genachen Bei der Geschaft der Geschaf

Dies Gedanten, die den Geilt der Torrens-Alte wiederspiegeln, rechtfertigen sie für junge Ackerdunflowien gemäßigten Utimas in Ansehman der Gemmbftide, die in den Besig der Kolonissen übergeben, aber rechtsertigen sie dieses Recht auch six tropissie Gebotet? —

Allgemein laft fich biefe Frage nicht beantworten. Wir baben junge und alte tropische Rolonien und die verschiedenen Arten von Grundfüden in ihnen gu unterschieden.

In jungen tropifden Gebieten wie im Rongoftagte jum Beifviel mit verbaltnismakia bunner und niebrig ftebenber eingeborener Bevolferung fieht fich bie Bolitit fpaulagen einer tabulg rafg gegenüber, und es begreift fich, baf fie gleich von Anfang an Die Rolonie mit bem volltommenften Immobiliarrecht ausftattet. Denn wenn auch in folden trobifden Gebieten von taglich fich erneuernber Ginwanderung feine Rebe fein tann, fo ift boch bas Intereffe an ber Erleichterung bes Bobenfrebite fur ben Pflanger gewiß nicht weniger groß ale fur ben Aderbauer im gemäßigten Rlima. Ratürlich bat bei ber geringen Entwidlung ber Eingeborenen bie Torrens-Afte junachft nur auf ben Grundbefig ber Europäer Unwendung ju finden, mit andern Borten auf folche Grundftude, Die aus bem Rronland in europäischen Befit übergeben und auf Diejenigen Grundftude ber Eingeborenen, die mit Genehmigung ber Behörde Guropaern übertragen werben.

Unbere liegt bie Frage ber Ginführung ber Torrene-Atte in alten Rotonial. gebieten tropifchen Charafters mit bichter und relativ hochftebenber eingeborener Bevollerung wie im hollaubifden Java gum Beifpiel. Dort fieht fich Die Politif feiner tabula rafa gegenüber, fonbern es banbelt fich barum, ob ein bereits vorbanbenes und eingelebtes Liegenichafterecht burch bas Recht ber Torrens-Afte erfett werben foll. Die Beantwortung wird junachft von ber Gute bes bisberigen Immobiliarrechtes abbangen. 3ft biefes nicht mit erheblichen Maugeln behaftet, fo wird man naturgemaß bie Roften ber Reform lieber vermeiben. 3m entgegengesetten Fall wird man ihr geneigt fein, aber boch bie Unterftellung aller Arten von Grundstuden unter biefes Recht nicht befürworten fonnen.

Denn bie Berührung aller Salbfulturpolfer mit ben Inftitutionen ber in icharfem Konfurrengfampf groß geworbenen Renantommlinge hat befauntlich zwei Seiten. Gie tann anftatt jum Fortidritt auch jum Ruin ber Gingeborenen fubren. Das Liegenschafterecht ber Torrens-Afte auf alle Grundftude anwenden, biege es auch auf folche Eingeborene anwenden, die ihm noch nicht gewachsen waren und fich burch unüberlegte Ubertragungen und Berpfandungen ihres Bobens gu Grunde richten tonnten. Sieraus ergibt fich bie Rolgerung, in Aufehung ber Grundftude ber Eingeborenen bas Recht ber Torrens-Atte wenn überhanpt, fo bochftene fafultatio einzuführen und qualeich Gurfprae bafür gu treffen, baf ber Eingeborene, ber fein Land Diefem Recht unterftellen will, Dies auch wirflich aus freien Studen, inebesondere von feinem Glaubiger unbeeinfluft tut. Dagegen tonnte Die Torrens-Afte obligatorifch auf die Überweifungen von Kronland und die Übertragungen folcher Grundftude angewendet werben, Die mit Genehmigung ber Behörden aus bem Befit ber Eingeborenen in ben ber Roloniften treten.

Riemals aber fann von ber Ginführung ber Torrens-Afte in tropifche Gebiete erwartet werben, bag biefe Ginführung allein ben Bobenbefigern ben erforberlichen Realfrebit zu angemeffenen Bebingungen verschafft. Die Gicherheit und leichte Realifierbarfeit ber Bfaubgrundftude, wie fie jenes Recht gewährleufet, verschafft bem Bobenbefiter noch nicht bie unfunbharen und ampriffierbaren Darlebne, beren er in erfter Linie bebarf. Auch bas befte Pfanbgrundftud nutt feinem Befiber nichte, wenn fich niemand findet, ber es zu angemeffenen Bedingungen beleiht. Ihren pollen Segen fonnte bie Reform auch für tropifche Gebiete nur unter ber Boransfetung entfalten, baf geeignete Rreditquellen fur ben Bobenbefiter bereits porhanden find ober burch eine entsprechende Dragnifation bes Bobenfredites gleichgeitig in's Leben gerufen werben.

Mus bem Dargelegten feite ich meine beiben letten Thefen ab:

5. Bei der Neubesiedung tropischer Gebiete stellt die Torrens-Ulte die vor allem gesignete Gorm des Liegenschoftsrechtes dor. Ihre Ginführung an Stelle eines bereits bestehenden Rechtspistems ist dagegen von dessen Würrigung abhängig au machen.

6. Auch das beste Liegenschaftsrecht erzeugt für sich allein noch teine gesunden agrarischen Zustände; eine geeignete Organisation des kolonialen Bodenkredites muß ihm vor allem zur Seite treten.

#### Die hanptfächlichften Musinbrartitel Schantungs.

Bon Maerder, Sauptmann im Inf. Rgt. von Bogen Rr. 41.

Bon ben Exportactifest Schantungs kommen neben ber Kofte für Tsingtau in erster Linie brei in Betracht: Seibe, Strohborten und Ölfrüchte. An Nachsitehendem seien biese drei Kroduste einer nöheren Betrachtung untexpagen.

Ceide. Vefamttid gedeith ber Mentberchaum besser auf staftboben als auf wennit um Ghasis, nübrend am beien ber Cisientuds besser in der Mental und besselb der Cisien Schautungs bis einschlie ber Gene, die die Stantisandung der in der Gest der der Gest der

Am nestlicken Obelrijsslaube, no vom Mausteerbaum burch ben bombyn met Anter bie gridsbie Edontmingliebe genouena wieb, find 2 grieß Verbultinssgebiet au unterlighten. Zos eine liegt in ben Zalern bes Tung wönn ho und bes Haisa wönn ho, an ber grießen Zerigk I steadon fur-bi nam in. Os find blete befonders die Kreife Mong yin, Fel, Jachul, Hish tai, Tai ugan und Lai wu, die figh mit ber zeicheuprobertion befallen.

Das andere Gebiet, das für die Seibengewinnung in Betracht fommt, find bie nach Norden sich öffienden Buchten des westlichen Gebingskandes, der Tai sehan Rette und des J sehan. Hier sind besouders die Kreise Tsing tsehom, Liu kü, Tsshou tsun, Po sehan nud Tson ping als seibeproduzierende zu nennen.

Die beste Seide soll in den Rreisen Liu ku (fubl. Tsing tschon) und Lai wu (östl. Tai ngan) gewonnen werden.

Im Alachlande des Bestens hat v. Richthofen Mansberrpflanzungen gefunden, bie den Ilwaug de unterhalb Lo kon auf einer Streft von 160 km begleiten und fich besonders auf der linten Seite ausbreiten. Im Sidwoften der Proving wird, wie mir Missioner berificken. Seidenstau nicht actrieben.

Für die Seidenindustrie find, foweit die chines. Sausindustrie in Betracht tommt, 3 Orte an neunen: Liu tung, Tsing tschon fu und Tschon tsun, Nach diesen Orten wird die Seide von Zwissenschaften gebrocht, die die Kofons in den 
Kergen jasimungefaust und obgekosselt fodert. List aus siegt 40 km Bissisch 
Wei heien im Distrikt Techange! (Wenn Sossinisch Chimer List tame 20 km 
närdt. Tämgtan wertegt, so sit des angenstäntlich ein Berieben. Der ab der 
Grenze des d. Gebeites getegene Ort heißt List sing und sit ein undebeutender 
Burftsplat). List ung sist hangelichtenwert sir des im Kina Lad Beden (der 
Ernte zwissen Klamissonsbuch und Beschäufung) gewonnere, sogenannte Beogeschete, 
wilde Robsiebe, die in dem Bestricht werft, und sisdwessisch den kan sieden durch 
Agenten in der Jowen vom Koons aufgefaust und auf Zeiltieren auch List ung 
gebracht wird. Der Jachreimsen des Ortengen, die Massiske nach 
kan 
kennen zu der 
Konnen 
Konnen zu der 
Konnen 
Konnen

Am nordwestlichen Gebirgschaft ist Twing teebon in gu nennen, dos für eine 2 Riffliouen Zosch (Z. 20iff.) 20rd. Serb productet und frühre ber Sauplis des Seikenhandels der Produkt, der Erektenhandels der Produkt, der Liek Vell siehen-Ling geleich der ferfreit und in der Liuk in den generation für effectel und in der Liuk ka hangtproduktionstort ist. In Talag teekon in sollen ihig drem 1000 Jamilien mit der Manufatur von seinem Stinkgütern deschäftigen. Ein großer Seil deler Seike geht über Techlin and Guropp, wöhrend jür den schie, in. Aus gefettigte Bongers über Tei nan fu noch Honan und auf dem Raisferlanal noch Techli gehen.

Tschon ts'un jit ber Jounylispefelps ber Proving, fir die gelde Seide aus bem Bossionderigt und aus der noten genannten Arreise der Brieffunt I schon fir und Tai ngan so. Bon Tschon tonn gesangt die Seide auf dem Laudwege, der der geställtigen Serreise an der seideren Wordfüsse entlang vongegogen wird, nach Tschal sie, wo sie in 3 Saussistation spirten wird. Die best geht ins Massisch der mittere im die Bekerreise Schangdoss, die schiederiste nach Canton, wo sie aus Schünken und Seidenassischen Seidenassische Seidenassische Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassische Seidenassische Seidenassische Seidenassische Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassischen Seidenassische Seidenassische

An Tsing tsehon für und Techon te'nu treffen mitunter and fremde Sauffent beih Frauspfori in, die die Robejiche auflänfen, ein Borgefen, dos mit für unger Raufleute in Tsingtan nachahmendvert ericheint. Die chinei Industrie ist Hausindustrie, größere Bertries oder geroffenschaftliche Berchingungen jim indich vorhanden. Redem ber für der Unselfen der industrie der verben größe Mengam der vom Klänsfündsphinner and dem Klästtern der Juvergeiche produgierten unschdenen, aber sehr flansfündsphinner and dem Klästtern der Juvergeiche produgierten unschdenen, aber sehr flansfündsphinner and dem Klästtern der Juvergeichen verarbeitet.

Seit etwo einem Jackrechnt bat fich im Tschlfte eine Seidenindustrie aufgetau, bie die Seide nach europäischem Winter spinut und gwirnt. Li hmuz techange machte dem Knigang mit einer großen, curop, eingerichteten Spinnerei, Anfang 1900 worde eine, einem europ, Konjortium gehörige Spinnerei mit 400 Spinneru eröffnet und für 1903 war die Eröffnung von 2 neuen Spinnereien gehant. Die machfeude Bedeutung Tschiffus als Schomplop wird dunchferende Jahlen veranschauflicht.

68 betrig die Aussicht von Seide und Seidenwaren über Tschiffie: 1895 – 10,4 Mid. Mt., 1896 – 5,1 Mid. Mt., 1897 – 7,6 Mid. Mt., 1898 – 7,5 Mid. Mt., 1899 – 14,2 Mid. Mt., 1900 – 12,1 Mid. Mt.

Tiesen Zahlen gegenüber ist natürlich die Aussinhr über Tsingtan eine minimale. Sie betrug 1980—1901 — ca 5000 MR. und Vivil—1902 a. 8,0000 MR. Gine erhebliche Steigerung dürfte für das Zahr 1903 zu erwarten sein, da die Bemühungen der die Kausseute, am Seidenhandel Anteil zu gewinnen, nach neueren Berichten enblich einigen Erfolg haben sollen, ferner die Eisenbahn in diesem Jahre bie Hanpproduttionsgebiet erreicht.

Am Zahre 1902 bat fid, eine Dt. dinel, Seibeninduptie-Geschlichfolg gebilder, bie mit bem Bom einer in großem Woßsibes geginaten Spinnere in Talantau begonnen hat. Zahs am biefem Unternehmen befonders angenehm anflätlt, ift der Unifand, den fie nicht mit dem dierfahwinglichen Deptimismun am Bert geht, der in manchen unferer tofonisien Unternehmungen die Zwymysthien weiter Breife verfehret, bat, spenchen abs fie filt ar ertennt, doß de, Ginflüftung einer Seibenhabufget im die Zehungschie bentisch Gründhichfeit und Bähgleit verlangt. Bei jolch nüchternem Borgechen wied der möbleriben.

gär bie weniger fundsberen, felbarmen Gebiete Schantungs ist der Seibenban won der gebien Gebentung, mbe er errette in ssischen geien tatsächlich die Vewolferung vom Sungertobe. Die Fullur, die sein tellt ist, sie in fanze zie Australia der Geben der Geben

Benn fomit eine Bergrößerung ber Ausfuhrmengen infolge Bermehrung bes Unbaues fur bie nachite Beit nicht gu erwarten fteht, fo tann jedenfalls ber Erport burch Bebung ber Ruftur bebeutend gesteigert werben. Die Schantungseibe wird im allgemeinen von europ. Sandlern nicht ale erstflaffig geachtet, ba fie infolge unrationeller Auftur nicht allein ben Mang ber Geibe von Tsche kinng nicht belitte fonbern auch binfichtlich ihrer Berarbeitung ben bochften Anfpruchen nicht genugt. Die Schantungbauern gieben jest mehr Raupen, ale fie ernabren tonnen; infolgebeffen tommt nicht nur eine große Babl minderwertiger Rotons auf ben Darft, fondern bie Raupen leiben auch in übermäßig ftarter Beife unter Rrantbeiten. Konnte man bie Bauern veransaffen, bie Rucht ber Rauben und bas Sasbeln ber Seibe gu verbeffern, fo fonnte ber Seibenerport Schantunge bebentenb gehoben werben. Beldie Erfolge bamit erzielt werben tonnen, lehrt bas Beifpiel Japans, wo bas Bolf burch bie Regierung geleitet wird und bie Seibenaussuhr infolge beffen ftetig machit. In China tut bie Regierung abfolut nichte in biefer Beziehung; ba ware in Schantung ein weites Arbeitsfelb fur unfere Exporteure. Befonbere bie Errichtung von Gilialen in ben Sauptorten tonnte viel fur ben Scibenhanbel bedeuten. Aber auch die bt. Regierung wird voraussichtlich, um ben Geibenhaubel gu beben, eingreifen muffen. Best werben bie Bauern ungefehlich angehalten, ihre Seibe an Mittelsperfonen gu vertaufen, Die Dieje Anfanfe bem Rreischef, ber bann feinen "squeeze" macht, zu melben haben. Goll es unfern Raufleuten möglich gemacht werben, einen ftarteren Anteil am Geibenhandel gu gewinnen und auf Die Probuttion Ginflug auszunben, bann wird biefem Gebahren entschieden ein Enbe gemacht werben muffen.

Strofhorte. Neben der Seide kommt für die Anssuhr nach Europa desonders die Strofhorte in Betracht. Strofhorten sind 2--3 em breite dünne Gescheft aus Reizenstroch die in Teulichsand zur Ameierianna von Strofhüsten benutst werden.

Die Sauptproduftionegebiete ber Strobborte find die Ruftengebiete ber Brafeftur Lai tschon fu und bas Rian Lai Beden. Die Probuttion fteht nicht auf ber Sobe, und bie Europäer in Tschifu haben fich vergeblich Dube gegeben, bie Bauern gu einer rationelleren Methobe gu bewegen. Das ift bei bem tonfervativen Chinefen in biefem Falle um fo fcmieriger, ale ben zu erzielenden Borteilen auch gemiffe Rachteile gegenüber fteben. Das Strob ift nämlich bann fur Die Induftrie am geeignetiten, wenn ber Beigen mit ben Burgeln ansgeriffen wirb, iplange bie Rorner noch mildig find, und bann in Bilicheln getrodnet wirb. Dabei verlieven aber bie Körner etwas an Mehlgehalt. Huch in Begug qui bie Strobbortenfabritation macht Rapan, bas methobiider arbeitet, bebeutenbe Konfurreng, und bie Ausfuhr aus Schantung gebt infolgebeffen laugigm, aber ftetig gurud. Go bleibt auch bier wieber fur unfere Erporteure und unfere Regiering viel ju tun. Bor allem ift bie Beobachtung ber Entwidelung ber japanifchen Induftrie wichtig. In Jahre 1900 hat bas Gouvernement zu Diefem Bred ben Forftaffeffor Thomas nach Japan entfanbt gehabt, ber wertvolle Beobachtungen über ben Anbau und die Sabrifations. methode ber Japaner machte. Das bt. Gouvernement tounte fich um biefen Saubelszweig große Berbienfte erwerben, wenn es innerhalb ber bt. Rolonie auf einer besonberen Dufterfarm Berfuche über bie beste Form bes Anbaues, über Bahl befonderen Caatgutes (bei. Beobachtung bes japanifchen Caatgutes Hadaka mungi), über bie Bwedmäßigfeit von Dungung, bann aber auch über bie beste Art ber Bubereitung ber Borten, bes Bleichens und Farbens anstellte. Die auf einer folden Farm beidaftigten Arbeiter murben bie erworbenen Renntniffe gewiß ausnuten, es fonnten Banberlehrer, beutiche wie dinefifche, ausgebilbet werben, und wenn auch bei bem Charafter ber Chinesen eine fofortige Andaffung an bie befferen Methoben teinesfalls zu erwarten ift, fo murbe ein langfamer Umidmung boch wohl zu ergielen fein.

Die Aussuhr von Strohborten über Tschifn betrug 1898 — 4 Mill. Mt., 1899 — 3,5 Mill. Mt., 1900 — 5,3 Mill. Mt. Wie fehr Tschifn die Konfurrenz

Tsingtans zu sürchten hat, ergibt sich daraus, daß Tsingtau im Jahre 99/100 — ca. 14000 Mt., 1900/01 — ca. 615/000 Mt., 1901/02 aber bereité ca. 11/2 Wiss. Wt. Strobgeschetz aussührte.

Teutschand fahrt jährtlich für 4-5 Will. Mart chinel. Errobgestlichte ein, bis gleichmüßiger geschoften und verieren fin, da die beutschen und bio deber fesqueres jum Bleichen und zu belten Aarben eigen. Ben obiger Renge sommt ober nur für 1/4-1 Will. Vart am Edition beitet nach Zeutschand, der Mei wer fügen, von bie Etrobborten veredeit werden und dann faat des Generalgolls von 18 Wit. nur dem Weisschiedungsgoft von 12 Wt. zu gablen haben. Es ih dwer zu erwenten, doß die Errobborten welchen wie Beiden und Arberteien un Eligatu und damit die Abgelichteit, dem veredeten Produit bei der Einighte in Zeutschand dem bei Bestradgoll zu genöhten, des bei beitragsdem voh, die Seutschaft dei der Teingtam ab damit interm Beitreden, die Etrobbortenausfuhr möglicht über Tsingtam zu lenken, zu unterfüßen.

Ölffendet. Möhrend Seiben mid Strobberte ihren Weg auch Groven echmen, werben des mis debinen und Ernöhnfün geweist der und die gat under Mucha gleichen Muchaffen geweist. Det und die gat under Muchaffen Muchaffen der Gefählen. Die Chlachen werben teile als Wichtigente, reile als Windere in eine die gestellt und in Homzkonz, in den teigten Jahren und in Japan, mocht fich defit feigende und in Homzkonz, in den teigten Jahren und jahren nach ginn nacht fing von 19-40 verbopselt. Die Abstellt eine Streit von der die die einer befriedhigenden Ernte ams für 170000 MR ehnen, 271000 MR dehnen, 271000 MR dehnen dehn

Des Bohnend wird im b. Geleich gewomen und zwar auf der Halbing Hal hab, (fabb. ner Bud). Wie fie eine 19 Wäßeine Kribben. Tiefe verarbeiten, wenn die Bohnenerte in unferer Schonie misgliedt ift, eine Heine gebe Bohnenert aus Hal beschon. Des mar beihigslaweife der Hall 1899, als der Hohnenerte infolge großer Tärre so gering war, daß die Kussinfer mur 71 pieul (4,3 t) betrag gegen 11 1600 pieul (8831) im folgendem Jadre. Die Gimithem mr 71 pieul (4,3 t) betrag gegen thereas primitiven, und da gur Weddemung der Gobpel mur ierifich Stati (Samatic does Wasaittere) zur Berfügung felet, lo ift die Freifung und dem ist eigerteinermag der Wahneltere jurz Berfügung felet, lo ift die Freifung und dem ist eigerteinermag der Bohnen eine ich er mosofflommen. Zas hat den Nachteit, das die Eggentung eine magemägende ist (unr 7—107/2) und daß die Bohnen eine fingemittel dereitige berandber, als Austermitzt (war nachtfelt, der felower verbaults) find. And millen die Studen, nun nicht zu gefallen, 10 em bid, als dopoppet in fant wie in Zeufdam, gefennt werben.

Seigling erheblig feinem Jesefiel, daß die Ülgewinnung dei Aumerdung nachdieutler Berfüng erheblig gelteigert werden sonnte. Doch würde die Anlage befonderer Walchium weniger pratisif jein. Die Menisfonarbeit ift im China so billig, daß sie durch Walchimenstori nur dert vorstellight erfest wirk, wo dies sonderend und gelchämßig gelchämßig werden dann. Das würde bet einer Elmiste tammte frankt Fall sein, wenn sie nicht an eine schon bestehende maschinelle Aulage angefchlossen werden tonnte. Bei einem größeren landwirtschaftlichen Betriebe ware das vielleicht au existen.

Richtend des Bohnendt, wie schon gesagt, aum größten Teil im deutschen Gebiete gewonnen wird, sommt des Erdmißt hamptfächtig aus Wangt'al, einem Wartlieden im sichtigen zeil der Reichten Kanaschon. 2n guten Ernzischern loffen die 200000 pl-val (12896 t)Erdmißt] zur Ausfuhr fommen, obgleich in China nur 30—40% für gewonnen werben (gegen 50—50%), im Japan). In letter Zeit wird der Vertischen Geber Erdmißt zur Ausfuhr tenmen, des Leiter Zeit wird der Vertischen der Erdmißte durch des Konfurents der Teyonif (de. Beschaftlich) fein gebrück.

Sonftige Ausfuhrartitet. Meben diefen 3 Stopefartifeln hat Schautung eine große Augahi wertwoller Perdulte bes Pflaugenreiches, die zum Teil auch zur Ausfuhr fuhr kommen, und von deuen ich die wichtigften unchstehend auffahre.

Sur Sebung ber Ausfilde füb rationellere Methoben und die Clinischung ebeferer Sorten brüngen barbendb, Auch scheine Richtungen ibt bei. Megkerung betreits eitfig tätig gemein. Die Aireme Timm in Afshorn und Samrentins in Gerielto lieferten Sch, die Verkandtaf für Obb- und Weinban in Gefiendeim Beinschuld gemein die Verleichte der Ver

Ter Nein reift eil ber feuchten Sommerchips zu rofch, und die Zrauben enthalten infosse ungenägender Sommenschrabssing zu wering Inder. Man fann dem einem dieblichen durch dem Minden ischärteinder Trauben, die die Sommenschrab des Ethober ausbungen. Mer auch damn erscheint es mit fraglisch, ob die als Errichtsdamanitiet unfahlischeren Arsuchen auch einen teintboren Wein geden werden.

Unter ben Rufurpflangen spielt ber Zabaf eine wichtige Rölle. Der beste Zabaf wire in 'ein sebon fu und Ischni, ber untile Zabaf in den Reteilen Tai negan fu und Kannal gebaut. Der Ven teshon en Zabaf wirb von Refing-Manfleuten angefauft. Gonst ist bie Kussingt undebeutend, da bie Bauern bisder nicht zu berongen geworfen sind, dem Gereiteren und Retengoden guößere Geoffalt ausgenechten.

Mohn wird an gabireichen Orten (bef. Weilsten, An hin, Tsing tschou fu, in größerem Maßitabe in Tong tschou fu, Tsining fu und Yeu tschon fu), aber nur in geringer Eualität angebaut.

Danf fiudet fich in Ning yang und in febr guter Qualität in Tal ngan, 3 nbigo, beffen Berbrauch trot ber Nonturren, demificher Garbstoffe ftaubig wächft, an gaftreichen Orten Schautungs.

Einen nicht unwesentlichen Handelsartitel bildet Chpressenbol3, aus bem, de es satt nugerschebar ist. Särge geierigt werden, und bas, zwischen ichweren Mächtfeinen aesaben, das Andertal fie bie Räuckerftächen (isse nicke) lieferet.

Rizinus wird überall gebaut. Die Ausfuhr von Öl über Tsingtan betrug 1901 — 3000 Mark.

Der Anbau von Baumwolle, bie in Westschantung viel angebaut wirb, ift fehr bedeutenber Ausbehnung fabig.

Die Lifte der im Schattung mochienten Gemüscherten sit eine sehr große. Ich bet Ausfuhr fommt zehoch nur der berühmte Schattunglost. Metracht, der in größter Ausbehgung im Rinn Lai besten angebaut voird. Tälugtau führte 1980.

— 775000 Köpfe, 1991. — 1319000 Köpfe im Wert von 120000 Mt. nach Schanghal aus

Erwähnensvert ist schließlich die Anssuhr von Mehlnudeln, die einen besonderen Kadrikationsartiste Schantungs bilden. Tsingtau führte 1901 400000 kg im Werte von 160000 Mt. aus.

Ebendo erichhaltig wie die Produite des Pflangemeichs find die diesen des Terretichs. Es muß aber bervoergehoben werden, daß die muhdern handtiere vielsteicht von der in hoher Billie fletenden Panaliteryaht absyrben) durch Jaugdbed degeneriert und durch einstellige Juchtrichtung für untere Bedürfnisse vorigib brauchden aerworden sind.

Mm meiften gilt bies von ber Biebgucht. Das Rindvieh ift flein und unanfehnlich und ausschließlich auf Gleisch gegüchtet, ba bie Chinefen befanntlich Dilch und Rafe verabichenen. Die Bedürfniffe ber europ. Bevolferung Tsingtaus verlangen aber gebieterifch bie Unlage von Molfereien. Es muß alfo entichieben Mildwieh eingefülrt ober bas borhaubene Bieh burch rationelle Ereugung zur Milchgabe gebracht werben. Der bei ber bt. Befigergreifung borhaubene reichliche Biebbeftand ber Rolonie, bei, bes Laufchangebirges ift übrigens fast völlig verschwunden - Die Garnifon bat ibn aufgegeffen. Das Laufchangebirge mit feinen fteilen Sangen und ben unter bem Ginfluß ber Rebel fich bilbenben Beramatten ift besondere greignet zur Riegenzucht. bef. ba auf ihm eine Menge Rrauter machfen, bie von Riegen gern gefreffen werben, Die Ginführung ber Angoragiege, woran man eine zeitlang bachte, ift allerbings aussichtelos, ba bies Tier gegen Feuchtigfeit febr empfindlich ift und ben feuchtheißen dines. Commer nicht vertragen murbe. Erfolg verfprache aber eine Berebelung ber um Weihsien vortommenben Bergziegen ober bie Ginführung ber ansprucholofen mongotischen Biege, beren Sante im Fellhanbel eine große Rolle fpielen. Es barf aber nicht vergeffen werben, bag Biegen für jungen Balb febr gefährlich finb, und es waren baber Borfebrungen zu treffen, um Aufforftungeflachen zu ichuten. Gur bie Biebaucht in ber Rolonie ift es von Bichtigleit, ban bas Berbot bes Grasrobens innerhalb ber Rolonie großere Grasflächen entiteben laft, Die es erlauben, Sen für ben Binterbebarf ju fammeln.

eine große Wolfe fpielt im Hausballt des Schantunghauern die Aufgacht von Schweisen. Das Schantunglichen ist von sichwarzer Anze wah bestieden Westenderte Schweine werden in bedeutenden Mengen von allen Häfen ausgeführt, in deren Mich Zauf gewonnen wirb. Air das Natunfdongefeit ist Na ka kon ber Michtelbald. Ben hier fannen 1901 7250 gefalzene Schweine im Berte von Stroom Mr., mys Schanghald. Die Kussishe von Schweinerberfeit über Stroom Mr., mys Schanghald. Die Kussishe von Schweinerborftei über

Tsingtau betrug 1900/01 — 281 picul (17 t = ca. 50000 Mt.) 1901/02 — 438 picul (26,5 t = ca. 65000 Mt.).

Bebentend ift im Edonntung auch die Geftängefundt. Sie feggieff ist aber burd Jugudie bereingsfemmen und mis burds Ferugung mit friehem Blut geböben werben. Der Berein Cypria (Bertin) hat ans eigener Initiative Ruchsügner, die sich durch hobe Gerepvolution anskeichnen, nach Tsingtam gefamlt. Zu Tschal für 1897 etna 51%, Millionen Gieren Betten und Sesson Smart aussätzter, die siege bie Ferge nache, ob nicht eine Alfonninforit (die aber jedensfalls im Hai hai, süblich der Aufter die der werden nichte im Tsingtam genägem Materiaf führen wörde.

Auch in Bezug auf die Bernertung der Aifderelengebriffe fomte durch Urregung manderteit geischen. Jest werben ishteits für 150000—250000 D. Tacks (340000—950000 M.) getrochtete Tijde und Tijdereiprodulte aus Schantung aufsglüber. Ein erfere Knifang ist mit der 1901 erfolgten Bildung eines hochfrei sichkert-illaterendemen in Tsingelan gemacht.

#### Bericht über eine im Anftrage des Aniferlichen Gonvernements von Ditafrifa unternommene Reise von Tanga nach Wossi, nun das Borkommen der Tsetjestiege feftankellen.

Bon Dr. 2. Canber, Marineftabsargt a. D.

Am Tegender 1901 erhielt ich getegentlich eines vorsäbergehenden Kientschofen in Chalrick vom Kailertichen Gouvernmennt die Anfrag, do ich eine Expedition unternehmen wolle, mm auf der Karamonensfrüge vom Zange nach Mochd am Kilimandigero die Ettlelle setzugen, an denen die Ziefellige vorfomme. Der Külting dezog sich im vodentlichen auf rein wirtschaftliche fragen um des Sowersement legt besowerswert legt des inwestendens Wert daren, sichgeliche, do es möglich ie. Beierrieb vom Kilimandiscare unter Vorennehmag der mit Teste bestehen Fälde zu Kilke zu bringen Etwage wissenschaftliche Forschungen lotten erst in zweiter Linie stehen, ziedern die der die ihr der die Verlage die Verlage der die Verlage die Verlage der die Verlage der die Verlage der die Verlage die Verlage die Verlage der die Verlage der die Verlage die Verlage der die Verlage die Verlage der die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage die Verlage der die Verlage die Ver

Die Marischaure beträgt für gewöhnliche Ararmonen 16—17 Tage ihn und ebenfowiel grufel. De ich geber verfcischene Edictifen und Allesbungen machen und leisbrerftämklich anch alle bie Itelineren Platze und Defret am Mege belieden munk jethbrerftämklich anch alle bie Itelineren Platze und Defret am Mege belieden munkt, burfte ich don vorreibreren höckfiene an ihr bie falle Warfachgefühnischigter rechnen, jobofi mit nur im Kunnohmesallen anch für die größeren Platze mehr als ein Tag und Warfalmung kand.

Zab isloß von vornherein eine längere Veobachtung eines eingelem ertenathen Teres aus, sich founte vielender jeht druchtigen zur eine einmolige Untertrabaufe eine mir verdäckfulg erigheinenden Tieren vornehmen. Maf dem Nächtung waren mir auch die Zetchäsässen ausgegangen, de ein großer Zeil der mitgagebenen blind und underanschare geworden vonz, ein Ereigist, das in Chafrika nicht ielten ist mit im miriem Jalle fich trop aller Vorfisch – Aufbewachtung im Eddorfulmichtigen und Krüffung vor dem Kwarfulg – eben auch einfellte. Za die jolde Valler-entnahmen von zustammen 133 Lieren machte, so blieb mir auch nicht einmal die Stillung seite alle Vorfisch zu miterfachen, gefedweige berm ist gründlich der Stillung der gründlich und der gründlich und der gründlich der gr

<sup>\*)</sup> Forliehung (wissenschaftlicher Teil) zur Bericht über die im Auftrage des Ralferlichen Gausernemans auf dem Wege von Tanga nach Woschi in der Zeit vom 11. Januar bis 10. Kpril 1902 unternommenem Reise zur Erforschung der Telesseige. IV. Jahrgang der Beiträdes. Sett 16—20.

juscheiten. Ich mußte bie geindliche Anfankeitung vielendes bis jur Rödfeche in bie Heinischen. Toch wicht das wiffenschaftliche Engedisch eine fact Beeinträchtigung erfohren mußte, liegt auf der Homb. Eine weitere Beeinträchtigung
erfuhr meine wilfenschaftliche Archeit dodurch, deß ich in Ofinisch die neue Literatur
nicht erfalten konnte, und da als auch wiene altem Brotzen in fehren inch darzu den gene genen grogen nur auf meine Erinnerung und meine
icharen Beodokalungen angebieden.

Die Blutentushung gefchof in erster Zeit durch einem Schutten die Hout diere dem Schutterblatt, späterhin, als die Mengen der zu unterjuchenden Tiere sich häufte, durch einem Einschutt ins Oyer. Ich habe dem Eindend, das die erster kit mehr positive Richitate giebt, als die leitere. Toch fann das and baher rübern, das ich zu Minlang der den von einem Erstern sied die Auswahl festlicht nach in zu der platerhin, als es sich um ganze große Gereden sandelte, die verdächtigen Tiere vom meinen Zusten und den Bestieren unsähnden liefe.

Selbstverftanblich vor er bei ber Unterfuchung ber großen herchen und ber Ritage ber jur Berfügung siehenden Zeit nicht möglich so zu arbeiten, baß sebe Berunreinigung von bem gell ber Tiere aus ober durch Staub sich ausschiefen ließ.

Im Aufang der Reife besichtigte ich jedesmal auch die Untgedung der Orfichten, besindere die Weitegeinde der Terre; doch das [ab ich ich, ab sich auf
biefe Berife mit der mir gur Bertingung gestellten Zeit nicht anseierigen würde.
Zestalb lieft ihm ir joher die Geveren vorössienen und die Bedegenünde beschreite,
von deren ich dann nur noch den einen oder andern lesiondere berchädigien perfolisich besichtigter nonnte. Den allgemeinen Gonarter ber burchgagenen Drittigheiten
bade ich jedesmal notiert und im eigentlichen Reisberafter ber burchgagenen Drittigheiten
bade ich jedesmal notiert und im eigentlichen Reisberafte ber derschapen er Drittigheiten
bade ich der Berchädigen ich eine die der einzigenen Drittigheiten
angegoten. Im Machfleichweiten gebe ich eine Übersicht der erührten Drittigheiten nutze
Mungabe, do ich in siemen verbekänigen Zistegen gelmoch palse oder mit gene

Tie eigentliche Reife begann am 21. Januar und enbete am 2. Mpril 1902. Tas Saubergechtis miemer Schei it, bad in aufer ber eigentlichen Teilen — glossian morsitans s. longipalpis Westw. noch gwei anbere famb, bie ich gleichfalle ber Bercherium bes Erapenojoman befchulbegen muß. Die eine, bie ich perfanfig als Schollerliege begeichnete, ift eine Stomophsort, also eine bie allzuentiernte Bernombe ber Teifel. In der Swildsengti ift mun auch den anberen
Eeiten (wie weiterhin angeführt ist) bie Befähtigung eingeangen, baß Stomophsorten
bei ber Übertraum ber Ernefe ist Bolie Dielen. Die pweite Petit liefeber nicht
mehr zu bestätung der Surrach deite Bolie Dielen. Die pweite Petit liefeber nicht
mehr zu bestätung der Surrach deite Bolie beiten. Die pweite Petit liefeber nicht
mehr zu bestätung der Surrach geliefet. We sohrte ich der eine mei einz deanbeite
sambelin; ein Knalogon bagu würbe banu bie sichergeliefte Wolfe bes Tahanus
bowis bei ber Setrechtung ber imbidem Surrach bilben.

3ch laffe nun ben Reifebericht in seiner ursprünglichen Jaffung solgen. In ben Anmertungen beziehe ich mich auf spatere, nach meiner Rudtehr erfolgte Erejaufife.

Bergeichnis ber berührten Pfabe mit Angabe bes Bortommene ober Fehlens von Tietfe und Schölterfliege. Datum, fobenlage nach Barometer, Thermometerftanb, Zag und Stunde.

| Rame bes Ortes.                    | Datum                 | Lietje.<br>vorb. +<br>nicht | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht | Bemertungen.                                                                                                                                                                   | Baro-<br>meter. | Ther-<br>mo-<br>meter. | Stunde               | Tag   |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------|
| 1. Buhuri                          | 21. 1.<br>-<br>22. 1. | 9                           |                                      | Früher follen pannge von Größe einer Saffel bagemefen fein; machten Bieb nicht frant.                                                                                          | 755,3           | 31,20                  | 188a.m.              | 21. 1 |
| 2. Maweni                          | 22. 1.                | -                           | -                                    | Ritt borbeimarichiert. Gruber foll<br>Bieb bagewefen fein, fich gut gehalten                                                                                                   | -               | -                      | -                    | -     |
| 3. Kajuru<br>4. Pongwe             | 22. 1.<br>22. 1.      | =                           | =                                    | Befundes Bieb feit langem am Ort.<br>Bejundes Rieinvieb, fruberauch Groß-<br>vieh; feit Maffaietufall nicht mehr.<br>Rur paffiert.                                             | 755,5<br>—      | 31,00                  | 8 <sup>10</sup> а.ш. | 22. 1 |
| 5. Baß (Mitom-<br>bani)            | 22. 1.                | -                           | -                                    | Gefundes Groß- und Rleinvieh im<br>eigentlichen Bag. Gurrabfliegen un-<br>befanut.                                                                                             | -               | -                      | -                    | -     |
| 6. Grenge von Digol.               | 23, 1.                | ?                           | -                                    | Eine Bremfe gefangen, Die einer<br>großen Tfetfe abnett. 1)                                                                                                                    | -               | -                      | -                    | -     |
| 7. Umba                            | 23, 1.                | 9                           | ?                                    | Einiges Bieh ba, anicheinend gefind.<br>Austunft ungenugend. Reine Fliegen<br>gefeben.                                                                                         | -               | -                      | - 1                  | _     |
| 8. Kwa Mainde                      | 24. 1.                | -                           | -                                    | Rein Bieh; teurer Ort, fein Gelb.<br>Bon Fliegen nur gelegentlich eine<br>wie bie bon 6. Baffiert.                                                                             | _               | -                      | _                    | _     |
| 9. Kwa Bwewe                       | 24, 1.                | -                           | -                                    | Tietje foll nicht vorhanden fein.                                                                                                                                              | -               | -                      | -                    | _     |
| 10. Ятепого                        | 24. 1.                | ?                           | ?                                    | Bieh am Ort, aber verftedt; Aus-                                                                                                                                               | 746,6           | 30,00                  | 9 <sup>30</sup> a.m. | 24. 1 |
| 11. Poponi                         | 24. 1.                | 5                           | ?                                    | Gefundes Aleinvieh; feine Rinber;                                                                                                                                              | -               |                        |                      | -     |
| 12. Muheza                         | 24. 1.<br>28. 1.      | +                           | -                                    | Bur Beit feine; follen früher bage-<br>wefen fein; jest angeblich in Um-<br>gegenb; feine gefehen, ebenso feine<br>Schöllerit.                                                 |                 |                        |                      | ıt.   |
| 18. Mafumba                        | 28. 1.                | ?                           | ?                                    | Rein Bieh, feine Ausfunft; paffiert.                                                                                                                                           | -               |                        |                      | _     |
| 14. Bagamopo Bunga<br>15. Majanga  | 28. 1.                | -                           | -                                    | Gefunde Rinder; Tfetfe foll nicht                                                                                                                                              | -               | -                      | - 1                  |       |
| Sation 1                           |                       | Y                           | ?                                    | Rein Bieb, feine Austunft                                                                                                                                                      | -               |                        | -                    | _     |
| 16. Rathol. Miffion am Mfulumugi   |                       | +                           |                                      | Rnr in ber Regenzeit foll Tietfe<br>ba fein.                                                                                                                                   | -               | -                      | -                    | _     |
| 17. Schöllerplantage               |                       | -                           | +                                    | 3m Stall an franfen Daefatejel (Ribei).                                                                                                                                        | -               |                        | -                    |       |
| 18. Rgomeni Station                | 29. 1.                | ?                           | ?                                    | Gine Auf bor furgem unter verbach-<br>tigen Ericheinungen gestorben; eine<br>Auf und ein Rath noch ba, letteres<br>mit Quadbeln n. haarlojen Stelleu.<br>Riegen nicht gefeben. | Đi              | sheulage               | e befann             | 1.    |
| 19. Ali:Agomeni-<br>Majinde (Porf) | 29. 1                 | +                           | 9                                    | Rar in ber Regenzeit; foll nicht frant<br>machen. Aber Schöllerfliege entiprech-<br>enbe Krantheit vorhanden; nicht ge-<br>ieben.                                              | -               |                        | -                    | -     |
| 20. Schöllerplantage               | 29. 1<br>30. 1.       | + ?                         | +                                    | Un Giel u. Nameelen Schölleritiege. Abends 1 Stechfliege (et. Tietie)" an grauen Gieln u. Rameelen.                                                                            |                 |                        | ib bebec<br>545p.m.  |       |

<sup>1) 3</sup>ft glossina tabanilormis.

| Re           | ume bes Ortes.                             | Datum            | Tjetje<br>vorb. +<br>uicht — | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nict — | Bemerfungen.                                                              | Baro,<br>meter | Ther-<br>mo-<br>meter | Stunde               | Tag    |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 21.          | Mavumbi-)                                  | 30. 1.           | 9                            | ?                                     | Rein Grofivieh, aber Rleinvieh; feine                                     | -              | -                     | - 1                  |        |
|              | Mbuego                                     | 30, 1,           |                              |                                       | weitere Unefunft. Baifiert.                                               |                |                       |                      |        |
|              | Auf bem                                    | 30. 1.           | + ?                          | + 7                                   | Rube fommen entgegen; icheinbar Go.fliegen barauf. Dann giebt an          |                | -                     | -                    | _      |
|              | ichen pori                                 | 1                |                              |                                       | jest feien fehr wenig, in ber Regen-                                      |                |                       |                      |        |
|              | ichen pori                                 |                  |                              |                                       | geit mehr Tfetfe. Rinber ftarben                                          |                |                       |                      |        |
|              | Rompara-                                   | 30. 1.           | 7                            | ,                                     | früher, jest nicht.                                                       |                |                       |                      |        |
|              |                                            | 30. L            | f                            | ,                                     | Rein Bieb; aufgegeffen. ? Baffiert.                                       | _              | _                     | -                    |        |
|              | Rwa mtu- Z                                 | 30, 1,           | + ?                          | + 9                                   | Baange foll ba fein, fofure nicht.                                        | Bet            | aeffen /              | u notie              | cen.   |
|              | toutu                                      |                  |                              |                                       | Rann Fliegen nicht zeigen. Gefundes                                       | Liegt !        | hoher a               | le bie a             | nberer |
|              | m . t                                      |                  |                              |                                       | Groß- und Rleinvich.                                                      |                |                       |                      |        |
| :0.          | Muheza                                     | 30.1.—<br>31. 1. | -                            |                                       | Richts Reues erfahren. Schollerfliege wird auch fofuro genannt.           | _              | _                     | -                    | _      |
| 26.          | Lewa                                       | 31. 1.           | + +                          | ?                                     | Tietiefliege wie bas Dufter einge-                                        | _              | _                     | _                    |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | fanbt; ferner eine großere, Bremfe                                        |                |                       |                      |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | ober große Tietfe.1)                                                      |                |                       |                      |        |
| ٤١.          | Botwe 2)                                   | 31. 1.           | + ?                          | + ?                                   | Anfdeinend gejundes Große u. Rlein-<br>vieh am Blag. Es foll aber Ribei   | 746,4          | 26,4                  | 8 <sup>25</sup> a.m. | 31. 1  |
|              |                                            |                  |                              |                                       | in ber Gegend geweien fein, viel                                          |                |                       |                      |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | Stube geftorben.                                                          |                |                       |                      |        |
| Ж,           | 9lbewa                                     | 31. 1.           |                              | ?                                     | Geit langem feine Ochfen, fonft feine                                     | -              | -                     | - 1                  | _      |
|              |                                            | i                |                              |                                       | Muelunft. ea.1 , Stunde porber große                                      |                |                       | !                    |        |
| ю            | Stwa Stibai                                | 31, 1,           | 9                            | ?                                     | Richts erfundet, liegt nach lints                                         | _ :            | _                     | ! _ i                | _      |
|              | Prison Prison                              |                  |                              |                                       | ab im Zal und Buich ca. 1/. Stunde                                        |                |                       | _                    |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | bom Wege.                                                                 |                |                       |                      |        |
| 30,          | Rwa Kijua                                  | 31, 1.           | -                            | -                                     | Einige Rinber, viel Aleinvieh feit<br>Jahren. Gurrahfliegen foll es nicht | 741,3          | 31,00                 | 1025                 | 31. 1. |
|              |                                            | 1                |                              |                                       | geben. Sutraguegen jou es maje                                            |                |                       | a. m.                |        |
| и.           | Bagamoto                                   | 31. 1.           | +                            | +                                     | Gelbit gefangen; franter Grauefel                                         | Sehr wo        | rnı, nac              | bts Epril            | bregen |
|              | (nbogo nur paffiert) Entres ca, 5 Min. ab. |                  |                              |                                       | am Blat; feine Rinber, follen an                                          | 739,1          | 30,60                 | 418p.m.              | 31. 1. |
|              | Entrarent of Better Roy.                   | 1. 2.            |                              | 1                                     | einer Rranthelt eingegangen fein, Die nach ber Beichreibung mobl Maul-    |                |                       |                      |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | u. Rlauenicuche mar. Rleinvieh nach                                       |                |                       |                      |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | Ausfage ber Leute und bem Anfchein                                        |                |                       |                      |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | nach geinub.                                                              |                |                       | !                    |        |
|              | Rwambuero<br>Mrnafi                        | 1. 2.            | + 22                         | ?                                     | Rein Bieh, Ort erft im Eutfteben.                                         | 742.8          | citweili<br>32.5°     | g bebedi             |        |
| <i>μ</i> (), | avenul.                                    | 1. 2.            | +17                          | + ?                                   | bem gangen Wege borhanden fein";                                          | (43,8          | 32,00                 | a. m.                | 1. 2.  |
|              |                                            |                  |                              |                                       | feine gefehen trop faftiger Fliegen. Richts erfunbet. Führee fenut bas    |                |                       |                      |        |
| Н.           | Muyuzi                                     | 1. 2.            | ?                            | . ?                                   |                                                                           |                | öhen lag              | e befan              | nt.    |
|              |                                            | 2. 2.            |                              |                                       | Dorf nicht, führt mich nach ber Gta-<br>tion. Rur eine Bremje gefangen.   |                |                       |                      |        |
| 25           | Korogwe *)                                 | 2. 2.            | 9                            | ++                                    | Rrante Tiere am Drt. nach Brapa-                                          |                |                       |                      |        |
|              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    | -                |                              |                                       | rat Ribei (Schofferfliege). Die be-                                       |                | "                     | "                    |        |
|              |                                            | 5. 2.            |                              |                                       | ichriebene Strautheit Die Ribei, trop                                     |                |                       |                      |        |
|              |                                            |                  |                              |                                       | ber augegebenen furgen Dauer. Tfetje<br>nicht geieben und nicht erfnubet. |                |                       |                      |        |
| 36           | Mwamaumi                                   | 3, 2,            |                              |                                       | Angefebenes Bieb alles gefund, febe                                       | ding           | Steht So              | ft ftandi            | a ham  |
|              | ca. ". Etu:be ftrom                        | 5, 2, 12         |                              |                                       | feine Gurrabfliege. Rechtes Ufer                                          |                |                       | lljer her            |        |
|              | ab. richt Ufer.                            | neutelle         |                              |                                       | foll frei fein und icheint es in                                          |                |                       |                      |        |
| 27           | Rumbo                                      | gung             | 2                            | 2                                     | ber Tat.                                                                  |                |                       |                      |        |
| . 16 .       | ca, ' . Etunbe ftrom                       | 4. 2.            | 7                            |                                       | Gine Ruh fraut, die übrigen Rinder<br>und Kleinvieb gefund. Fliegen nicht | _              |                       |                      |        |
|              | auf, I nies Ufer, m                        |                  |                              |                                       | gejehen.                                                                  |                |                       |                      |        |

Bich weidet 3. T. rechts bes Rupu; bies war alles gefund, franke nur unter den links weidenden Geerden.
 Bieh vom Kilimandicharo und Beutevieh aus der Massaisteppe; Insektiousort deshalb vielleicht auswärts.

| Rame                  | des Ortes.                                                   | Patum              | Tjetfe<br>vorh. +<br>nicht — | Schol-<br>lerfl.<br>porb +<br>nicht - | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                             | Baro-<br>meter. | Ther-<br>mo-<br>meter. | Stunbe                    | Tag  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------|
|                       | amfonto                                                      | 5, 2,              | -                            | -                                     | Gefundes Bieh (Rleinvieh). Fliegen unbefannt.                                                                                                                                                                            | 738,5           | 32,0°                  | 450p.m.                   | 5, 2 |
| 39. Lag               | angongo)<br>zer ber Lanb-<br>jer am Miulu,<br>jos) in Bafis. |                    | + ?                          | + ?                                   | Ein tranker halbblutefel. Im Bra-<br>parat Schollerlieg, trypanof. Reine<br>Ricge geschen ober erkundet. Tier viel<br>unterwegs. Bieh des 300 m vorher<br>liegenden Dorjes gesund: Groß- u.<br>Reinvieß.                 | -               | -                      | _                         | -    |
| 40. Kw                | a Schemschi                                                  | 6, 2,              | ?                            | ?                                     | Rur gejundes Rleinvieh gefeben, feine                                                                                                                                                                                    | 733,6           | -                      | 648a,m.                   | 7. 2 |
| 41. "                 | . "                                                          | 8. 2. u.<br>10. 2. | + ?                          | +                                     | Ausgelchidte Leute bringen Bliegen<br>gurud. Schollerfliege und uborobo ba-<br>bei, ob Tietle muß Bestimmung er-<br>geben. 10. 2. nichts von Fliegen<br>gefeben, trobbem Dchien ba.                                      | -               | -                      |                           | -    |
| 42. Ea                | farre                                                        | 7. 2.<br>10. 2.    | -                            | +                                     | Reine Tfetfe, aber Schofterfliege an hund u. Menich, nicht an Raten, offenbar ungefährlich. Aranter Ochie in Ufegua infigiert. 6 Bochen trant.                                                                           | Đ               | õhenlag                | e befan                   | ut.  |
| 43. Ro                | rogwe                                                        | 10. 2.             | -                            | +                                     | Bieber nur Schollerfliegen gefeben                                                                                                                                                                                       |                 | _                      | -                         |      |
| 44. Ge<br>mi          | genûber Ryu-<br>bo                                           |                    | -                            | -                                     | Bieh aus Rorogme bort. Gehr feine<br>Fliegen, hirt giebt an, es feien auch<br>teine ba.                                                                                                                                  | -               | -                      |                           | -    |
| 45. Kie<br>Bie<br>Cri | sanduri<br>h weibet lints<br>trechts bes Rubi                | 12, 2.             | + ?                          | + ?                                   | Es follen nur 2 Rinder am Ort fein;<br>nach Angabe bes Jumben in Korogwe<br>find furzlich alle an Ribei einge-<br>gangen.                                                                                                | -               |                        | -                         | -    |
|                       | nheia-Mavuzc<br>njeldörfer                                   | 12. 2.             | -                            | -                                     | Das angetroffene Groß- u. Klein-<br>vieh burchaus gefund, weidet rechts.<br>Reine Fliegen, auch nach Angabe<br>bes hirten.                                                                                               | 1               |                        | -                         | -    |
| 47. Ng<br>bo          | jombezi,Infel<br>irf                                         | 12. 2.             | + ?                          | + ?                                   | Des gerten. Bieh meibet rechts (Strom hat aber<br>großen Bogen gemacht). Seche nur<br>2 trante Rühe von bit, eine Kibei<br>(fleines Trippanoloma). 10 Tage fr.<br>Angeblich nur Bremfen "chini", feine<br>Surrabfliegen. |                 | fehr<br>heiß           | 10 <sup>45</sup><br>a. m. | 12.  |
| 48. Stu<br>bo         |                                                              | 12. 2.             | ,                            | 9                                     | Ge follen teine Fliegen ba fein; febe bie heerbe, fein furcahfrantes Stud barunter (160 haupt). Ju Korogwe bieß es, bier fei Libei.                                                                                      | -               | -                      | -                         | -    |
|                       | zingi, Juiel<br>157, to Min<br>comanf                        | 12 2               | ?                            | ?                                     | Rteinvieh gefund, 2 Jungvieh frant,<br>vor 2 Monaten von Mwanga ge-<br>Tommen (Kibei). Fliegen mit Stech-<br>ruffel jollen nicht bier fein.                                                                              | 414             |                        | -                         | -    |
| 50, 98<br>bo          | anrwi, Zufel<br>eri                                          | 12, 2,<br>18, 2,   | + ?                          | + 3                                   | 3wei getrennt weidende heerden. In<br>der rechts weidenden Kidei (1 + Bra-<br>parat), links gefund, nur Rleinvieh.<br>Kenut Fliegen nicht.                                                                               |                 | öhenlag                | e befan                   | nt.  |
| 51. Su                | разитанда                                                    | 13. 2.             | ?                            | 9                                     | Rur Rieinvieh, auf Beibe geschen,<br>gefund. Jumbe und hiet wiffen nicht<br>ob Strchfliegen ba; felbst feine<br>geieben.                                                                                                 |                 | -                      | 1                         | -    |
| 52. ⊗i                | mbili                                                        | 13. 2.             | + ?                          | + ?                                   | geregen. Rleinvieh n. Efel. Giel gefund, unter<br>bem Rleinvieh einige anicheinend<br>fibeitrante Stude. Kann feine Aus-<br>funft erhalten.                                                                              |                 |                        |                           |      |

| 3. 2. ? 3. 2. ? 3. 2. + 4. 2. + 4. 2. + 4. 2. + 5. 2. +        | ? + ?<br>? + ?<br>?<br>+     | Child. Shir Glubenfürgen bobet. Seirt best mur Gödblertlige, rient Zeifel stim und Godber der Stehn der Stehn Zeiten Zeiten der Stehn Zeiten Zeiten zu der Stehn Zeiten Zeiten Zeiten Zeiten Zeiten Zeiten Zeiten Zeiten zu der Zeiten Zeiten zu der Zeiten Zeiten zu der zu der Zeiten zu der Zeiten zu der Zeiten zu der zu der Zeiten zu der zu der zu de                                                      | 733,5<br>-<br>?<br>728,1<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 945a.m. ? 725a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 2, +<br>4, 2, +<br>4, 2, +<br>4, 2, +<br>4, 2, +<br>4, 2, + | -<br>? + ?<br>? + ?<br>? + ? | Stübbis am Bitimitel foll de fein, ist aber fern au Beibe. Mittowel ist aber fern all Beibe. Mittowel ist aber fern auf fein bei fein der fein bei                                                       | 728,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 <sup>25</sup> a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 2. +<br>4. 2. +<br>4. 2. +<br>4. 2. +<br>4. 2. +            | ? + ?<br>? + ?<br>?<br>+     | Mitte Wie's fan gerum, Ersthilisten midt vordumber mit Inter Ribb. Sinber, Giel, Affennie Inter Ribb. Sinber, Giel, Affennie Inter Ribb. Sinber, Giel, Affennie Inter Giber, Steinwich field grünn aus, foll ader fant Ribbe baben. De Gitgen norbonen, midt au ertragent noben hen, midt au ertragent noben hen, midt au ertragent noben hen, midt au ertragen er beben hen, midt au ferie midt he fin die hen hen hen hen hen hen hen hen hen he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 728,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 <sup>25</sup> a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 2. +<br>1. 2. +<br>1. 2. +<br>1. 2. ?                       | ? + ?<br>? + ?<br>?<br>+     | Skinber, Gief, Mienwich Unter Sind- wich zu. Giefen einige Frande Eddiek, Mienwich hiebt gefünd und, Mienwich hiebt gefünd und, Mienwich hiebt gefünd und, werfengen, Gerönglich und Mienwich, unter Seiben Frante, Richt, Alley foll ader nicht<br>eine Aufrechte und Mienwich, unter Seiben Frante, Richt, Alley foll ader nicht werde und Richte foll and nicht Mienwich und der der der Michael und der der Mienwich und der                                                    | 728,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 <sup>25</sup> a.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. 2. +<br>4. 2. +<br>4. 2. ?<br>4. 2. ?                       | ? + ?                        | ntart Ribei übben. Di Kliegeu vor-<br>banden, nicht au erfragen. Großecht um Kiennech, unere beiden<br>obeoliecht um Kiennech, unere beiden<br>der Stehen der die Greifen des<br>der Stehen über ich erfen. Großen umd Riemvieb. Dirt frege bildt am<br>Nachmustummy in eine nagsgebrigen<br>Am ratteinwich, gefumd bis am Rüdich-<br>Große Sperede. Greife fennen die<br>Allegem gar nicht. Richt Kingabe des Juniore Gestler-<br>ktag Kingabe der Juniore Gestler-<br>Richt Ringabe der Limiter Gestler-<br>Richt Ringabe der Limiter Gestler-<br>Richt Ringabe der Limiter Gestler-<br>Richt Ringabe der Limiter Gestler-<br>Richt geregen in der Limiter Gestler-<br>Richt gestleren in der Limiter Gestler-<br>Richt gestleren in der Limiter Gestler-<br>Richt gestleren in der Limiter Gestler-<br>kter gestleren in der Limiter gestleren in der Gestleren in der Limiter | 728,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. 2. +<br>4. 2. ?<br>4. 2. +<br>5. 2.                         | ? + ?                        | Großieß und Kielwieß, unter beiben<br>trante, Ribet, Lieft so die der nicht<br>ba fein. Geleben habe ich feine<br>Große und Richemieh. Eine Ferfe<br>trant an Ribet. Det fingd bieft<br>am Radmuniumh 1. von gugebrigen<br>Richten<br>Robenstein in der gegebrigen<br>Richten<br>Konge herbe. Leute tennen die<br>Filegen ger nicht.<br>Nach Magabe des Jumben Echaller-<br>litige an "Liegen, Rindern, Wenichen.<br>Leite gelegentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. 2. ?<br>4. 2. +                                             | ?                            | istofi, und Kleimieb. Eine Ferfe<br>trant an Rivel. Det liegt bist am<br>Nadumusiumpi u. den gugehörigen<br>Biefen.<br>Im rkleimieb, gefund bis auf Nätube.<br>kröße Serbed. Leute lennen die<br>fliegen gar nicht.<br>Nach Ungade des Jumben Schüler-<br>flieg au Ziegen, Nimbern, Neulchen.<br>Teits gelegentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —<br>—<br>Öhenlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —<br>—<br>e befan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _<br>_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. 2. +<br>5. 2.                                               | +                            | Anr Ateinvich, gefund bis auf Räube.<br>Große Herbe. Leute tennen die<br>Fliegern gar nicht.<br>Rach Angabe des Jumben Schöller-<br>fliege an Ziegen, Rindern, Menschen.<br>Teite gelegentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>ōhenlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e betanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. 2.                                                          |                              | Rach Angabe bes Jumben Scholler-<br>fliege an Biegen, Rinbern, Menichen.<br>Tfeife gelegentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | õhenlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e befant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ıt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | ? +                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sohenlage befannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                              | Soll im pori voehanden, aber un-<br>gefährlich fein; ob mit paange Tfetfe<br>gemeint, ift unsicher; bann auch un-<br>ichablich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. 2. —<br>0. 2.                                               | +                            | Auf dem Bege überall viel gesundes<br>Bieb, ebenso in Bitheimsthal felbft.<br>Scholleeflicae ba, aber offenbar un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | õhenlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e befan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. 2. —                                                        | +                            | icablich.<br>Alles Bieh gefund. Gehr viel Schol-<br>lerfliegen im bof und Stall, offenbar<br>ungefährlich. Uldigana ber halbblut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 2                                                            | _                            | Stationevieh geiund, obwohl feit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 2. +                                                        | +                            | bee Dorfvieh (Rleinvieh) besgl. Bom<br>Bieh ber anberen Geite 2 frant,<br>Ribei. Das Rinbvieh aber gefund,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 2. +                                                        | ?                            | Große u. Aleinvieh, Großvieh gefund,<br>Kleinvieh viel franke dazwischen<br>(1 Präparat großes Trypauojoma)<br>Bringen am 22. ndorobo als ichab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 2. +                                                        | +                            | Rur wenige frante Tfetje foll in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | +                            | Befund im Braparat.   machen.<br>Biel fraute gwifchen Schollerfliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                              | . 2. +                       | . 2 + + + . 2 + + . 2 + + . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Ierfe nick Gurch. Demods leit Australia (1987). Stationsbring grinn, die model leit between der Stationsbring grinn, die German (1987). Stationsbring der German (1987). Station of the Station of t | 2. — ferfe mids Gurrah. 2. — stationesien generation of the stationesien ground feel and stationesien growth of the stationesien generation of the stationesien of the stationesien of the stationesien of the stationesies of the | 2 - Herfe nide Gurcub. 3 - Herfe nide Gurcub. 4 - Herfe nide Gurcub. 5 - Herfe nide Gurcub. | 2. — Sietlensehig geitzub, diesool feit 2. — Sietlensehig geitzub, diesool feit 3. — Sietlensehig geitzub, diesool feit 4. — Sietlensehig geitzub, diesool feit 5. — Sietlensehig geitzub geitzub, die  5. — Sietlensehig Richteinseh bestel, Ston- Sieh Zweitzie (Richteinseh) bestel, Ston- Sieh der ankeren Geite 2 freunt, Sieht, Sieh Siebelt derr geitma, International Sietlensehig geitzub, Richteinsehig die Erngenunden 4. Richteinsehig des Erngenunden 4. Richteinsehig des Erngenunden 4. — Sietlensehig des Erngenunde |

<sup>\*\*)</sup> Stationefeite icheint bemnach frei von Gurrahfliegen gu fein.

| Rame bes Ortes.                                                                                                                                                                                                           | Datum  | Tietje<br>vorh +<br>nicht - | Schöl-<br>lerfl.<br>vorh. +<br>nicht | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baro-<br>meter    | Ther-<br>mo-<br>meter | Stunbe                                   | Tag              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|
| 67. Kimuni (bei<br>Mazinde)                                                                                                                                                                                               | 22. 2  | +                           | +                                    | heerbe mit ben Maginbeheerben angetrieben; viel franke Stude bamifchen, weibet fublich bes Weges nach bem Bluß gu. Riegen wie Raginbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 | =                     |                                          | -                |
| 68. Langata<br>an Mangafee                                                                                                                                                                                                | 23, 2, | +                           | +                                    | 3. Kittinvich, 2. Großpierherben,<br>23derigus, Mallici getrente Beibe.<br>1. Weise, deren Große u. Rieiwiel,<br>Maljai Große u. Rieiwiel,<br>Maljai Große u. Rieiwiel, frant,<br>Maljai Große u. Rieiwiel, frant<br>Diegus Ribber, ichtel, weiter auf-<br>wärts, nicht beim Derf. Wacht und<br>Mejan Silber frant, nach Meijai<br>ungefährlich, Schöllerfliege mech<br>and beiben Edmunert frant, nach<br>priest. Meidellich Metterliege,<br>priest. Meidellich Metterliege,<br>priest. Meidellich Metterliege,<br>priest. Meidellich Metterliege,       |                   | 27,5                  | 9 <sup>20</sup> a m.                     | 23, 2            |
| 69. Milomafi. 3<br>Dörfer dicht zu-<br>fammen.                                                                                                                                                                            |        | _                           | -                                    | Brog. und Afeinvieh, burchaus ge-<br>fund. Augaben über Fliegen wie im<br>naben Langata. Beibe und Dorfer<br>aber fliegenfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 724,7             |                       | B <sup>to</sup> p.m.                     | 23. 2.           |
| 70. Kihuiro (3 heer-<br>ben)<br>Rebenbörfer: Mtamafi<br>Brofi- 11. Kielinvieli,                                                                                                                                           |        | +                           | +                                    | Miegen tommen beibe, ftete gufam-<br>men, bor. Schollerfliege in größeren<br>Wengen, Tietje nur einzeln; fleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |                                          |                  |
| Brute Groß u Rleinb.<br>Rongeni<br>Ritundai Grafwich                                                                                                                                                                      |        |                             |                                      | Tfetfe für bebeutungelos gehalten. Gind im Bori und folgen ben beerben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 719,8             | 29,9                  | 2 <sup>18</sup> р.ш.                     | 25, 2            |
| Ihindi Meafi-u Rleind.<br>Hingamme Rleindich<br>Kidunda ",<br>Raramda ",                                                                                                                                                  |        |                             |                                      | Die im Bori liegenden Dörser<br>find ftat fer betroffen: ] So Ribuiro<br>felbit, Ihindi, Raramba.<br>Braparate noch nicht unteriucht.<br>Rur 1 Schöllersficae erhaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ichn              | oil, Hi               | mmel bi                                  | int.             |
| 71 Mbungu<br>Rbungu Bajen.<br>" Bare I unter-                                                                                                                                                                             | 25. 2. | +                           | +                                    | Beibe Fliegenarten bier im pori, nicht am Baffer, beibe machen frant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                 | - 00.0                |                                          |                  |
| halb Mb.  "Naffai in ber Nedenbörke: Bumda in der Edene, kei Kambani am Berge Harali am Berge Harali am Berge Harali am ber Riede- rung Genta Menna, in der Riede- rung Genta Mennad, werlabi inder Nickerung.            |        |                             |                                      | Rrailfeit vierd bestimmt unter-<br>chieden.<br>Kranke Liere vom eigentlichen Rdungu,<br>Kare I und Massiadors, Kambani;<br>alles gesund in Lumba, Pare II,<br>Mropo und Mgando.<br>Ritiegen uicht selbs geleben; Präpa-<br>cate noch nicht unterlucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bunt              | hide 8                | 200p.m.<br>vanfenwe<br>mittagë<br>(gegen | offen.           |
| 72. Gonija, viele ger-<br>itreute Heime<br>Dörfer.<br>Benner, serftreut, meis<br>Rossen, delt im Bori,<br>Rossen dit im Bori,<br>Rossen dit im Bori,<br>Plessunt judi. im Bori,<br>Plessunt judi. im Bori,<br>Lugewa yor, |        | - ?                         |                                      | Schöllerfliege immer ba, ober nut<br>einstell, macht Sieb franf an fleber,<br>nicht Mibei. Teiten unbefannt.<br>Schöllerfliege im Sonit 33 sereben,<br>ktanfer Sieb im Wante 33 sereben,<br>ktanfer Sieb im Wante 33 sereben,<br>unbo (Broße n. Richtweib.), Kilmunt<br>(Mibber), Robabolo (große Mibber-<br>berede unb Richtwich), Seigner<br>Mibrat, Robabolo (große Mibber-<br>berede unb Richtwich), Seigner<br>Mibrat, Mibrat, Seigner<br>Lin, Michtwich), Sied franfe Zie-<br>Lin, Michtwich), Sied franfe Zie-<br>nell unterlieben. Seigner kondi- | 716,2<br>nach (He | witterr               | 63-8p m.,<br>rgen an<br>rittag.          | 27. 2.<br>1 Spát |

| Rame bes Ortes.                                                                                                                                                                        | Patum                          | Tjetje<br>vorh. +<br>nicht -               | Schol-<br>lerfl.<br>vorb. +<br>nicht — | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Baro-<br>meter | Ther-<br>mo-<br>meter | Stunde                          | Tag     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| 73. Rwa Feraji                                                                                                                                                                         | 28. 2.                         | +                                          | +                                      | Fliegen beibe hier, nur einzeln (nicht<br>gesehen); machen beibe frant, in<br>ber Begenzeit gesährlicher. Rur Riein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | S.G.                  | legen, 69<br>Wind.<br>1270p.m.  |         |
| 74. Weg nach Kijua-<br>ni, Witte                                                                                                                                                       | 28, 2.                         | +                                          | ?                                      | bet digenen geugetieger. Ante Lein-<br>vieß, gefund<br>Fange 3 Tietfestiegen (fleine Art)<br>vom Menichen, nach ichwachem Regen;<br>rechts und links ziemtich bichtes Pori.<br>ca. 360 a. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | -                     | 2 · p.m.                        | -       |
| 75. Rifuani                                                                                                                                                                            | 28. 2.                         | +                                          | +                                      | tu. 5" s. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 708.5          | 98.0                  | 615n m                          | 9 3     |
| Weia mfombole "Vafavani Neinvich<br>Bafuvani Neinvich<br>Bumba fiva Schari Ric<br>Baradara Neinvich<br>Arnonga Großen. Ril<br>Ifombe la fufu Neinv<br>Arinunno Ainder u.<br>Armaguma " | Rleinvied, teinvied, ieb (im L | Raib , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | e Lieve                                | Beibe Stiegenarten vorbanden, im Bori. Liefte macht die schuell ver- aufrache, Godferfliege bie langion<br>vertausjunde Konffeilige die langion<br>vertausjunde Krantfein. Seit, alleteil-<br>ier die Bestellinis befamit. Seit, alleteil-<br>teffliege auch in den großen Futter-<br>gräfern. Woden nun Eine unbefanden<br>Schüllerfliege torib von den ausge-<br>dieften Leiten gebracht; die beiben<br>Kleitenten, obwohl sie beiben<br>Lieftenten, obwohl sie beibe hier<br>zien follen, nicht gestellt. | herau          | iziehen               | 615p.m.<br>des Gen<br>vitterwir | vitler, |
| 3pm Rinber u Rleinb                                                                                                                                                                    | ieh ein P                      | ori) front                                 | le Tiere.                              | Braparate noch nicht unterfucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                       |                                 |         |
| 76. Zwischen Kisuani<br>u. Waji ya juu                                                                                                                                                 | 3. 3                           | +                                          | ?                                      | Auf halbem Bege auf bem Baffe<br>über bie Berge nach ber letten großen<br>Ebene brei (fleine) Tjetfefliegen von<br>Menichen gefangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -              |                       | 7 <sup>19</sup> a.m.            | -       |
| 77. Maji ya jun (im<br>Pori)                                                                                                                                                           | 4. 3.                          | +                                          | +                                      | Rleine Tietje gefangen, Scholler-<br>fliege foll da fein. 2 heerben Alein-,<br>I Grofpiels, In der erken Aleinviels-<br>beerde vor 2 Monalen Krantheit,<br>in der anderen jest 2 Stat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ?              | ?                     | ?                               | 3, 3,   |
| 8. Bon ba nach<br>Rwa Sengiba                                                                                                                                                          | 4. 3,                          | +                                          | ?                                      | ca. 21/2 Stunde hinter Maji na juu<br>wieder fleine Tsetse gefangen; maßige<br>hohe, dichter Bnichwald mit Blogen.<br>Austritt aus den Bergen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | -                     | -                               | 4. 3.   |
| 79. Kwa Sengiba                                                                                                                                                                        | 4. 3.<br>5. 3.                 | +                                          | +                                      | Aleine Tsetje beim Rafthaus gesangen;<br>ift unbefannt, joll aber mit Massai-<br>beerden gelegentlich fommen; Schol-<br>tersliegen einzeln im Bori. 2 Aleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 709,6          | 21,3                  | 705a m.                         | 5. 3.   |
| 0. Mwana mata                                                                                                                                                                          | 5. 3.                          | +                                          |                                        | viehheerben, frante. Lungenfeuche?<br>Braparate nicht unterfucht.<br>Aleine Tietle joll überall auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                       |                                 |         |
|                                                                                                                                                                                        |                                |                                            |                                        | Beibe fein, macht trant. Dorf liegt<br>gerftreut im überichwemmungsgebiet,<br>Beibe im Bori. Biel frantes Bieb.<br>Schöllerfliege nubefannt. Krantheit<br>2-4 Tage Dauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                       |                                 |         |
| 81. Weg von Rwa<br>Eengiba bis Ka-<br>mbi ya jimba                                                                                                                                     | 5. 3.                          | +                                          |                                        | Pliegentänger bringt abends Tietje-<br>fliegen, die er unterwegs gefaugen.<br>Beg mit Ausnahme von Mwana<br>mata ftets im Port.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              | -                     | -                               |         |
| 2. Kambi ya fimba                                                                                                                                                                      | 5. 3. —<br>6. 3.               | ?                                          |                                        | Rein Bieh vorbanden, Leute fennen<br>bie Fliegen nicht. Dorf in Lichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700,8          |                       | 600a.m.                         | 6. 3.   |
| 3. Kifarıı Kıva Ma-                                                                                                                                                                    |                                |                                            |                                        | und Schamba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | bego                  |                                 |         |
| fange                                                                                                                                                                                  | 7. 3.                          | +                                          | +                                      | Sollen beibe vorhanden fein, Tfetfe Rinder, Schollerfliege Aleinvieh frant machen; vorbandenes Rleinvich jest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 702,4          | 28,7                  | p. tn.<br>12 <sup>15</sup>      | 6. 3,   |
|                                                                                                                                                                                        |                                |                                            |                                        | gefund; 2 Ralber feben verbachtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                       | p. m.                           |         |

| Name bes Ortes                                                        | Datum             | Tietje<br>vorb +<br>nicht - | ferfi.<br>vort. + | Bemerfungen.                                                                                                                                                                 | Bara-<br>meter   | There mo, meter     | Stunbe                                       | Tag          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 84. Kifarnberg(Pau-<br>ganibrücke)                                    | 7. 3.             | +                           | 18                | Eine fleine Tietfe gefangen. Buich<br>und Bolb mit Lichtungen. Bieber<br>am Denfchen.                                                                                        | 1                | -                   | 9 <sup>20</sup><br>11 <sup>60</sup><br>p. m. |              |
| 85. Dimolager, jeu<br>feits bes Rofthauf                              |                   | ‡                           | *                 | Gine große und eine fleine Tietje<br>vom Menichen gefangen. Lichtung<br>unter hoben Banmen; ringenm Bori                                                                     |                  | -                   | p. m<br>eo. 515                              | -            |
| 86. Zweitlegtes<br>Flüßchen vorWo-<br>schi                            | 8. 3.             | +                           | -                 | mit Graslichtungen.<br>Im Gefande Tfetle gefeben ohne sie<br>sangen zu donnen. ea. 3/4, Stunden<br>vor Rofchi. Pori mit Lichtungen.<br>Bortommen v. Oblt. Merter be-         | -                |                     | p. m.<br>co 12 <sup>00</sup><br>a. m.        | -            |
| 87. Wojchi                                                            | 8, 3, —<br>13, 3. | -                           | +                 | stätigt. Auf trantem Ochjen, ber geschlachtet wird, Schöllersliegen; Ribei mitrottopiert. Glaube sie am t1 3. einzeln onch auf ben Mitchfühen gesehen an hoben.              |                  | —<br>dheulog        | e betanı                                     | 12. i        |
| 88. "                                                                 | -                 | -                           | -                 | Erfundet von Obertt. Merfer, daß nborobo anch hier, giftig: ferner baß bei Biehboma 3 Stellen mit echter Tietfe.                                                             | -                | -                   | 7                                            | -            |
| 19. Robe                                                              | 18.8.—<br>14. 8.  | ‡                           | +                 | Beibe Tietien vielleicht bier im Pori,<br>große ficher: Schöllerfliegen felbst<br>gefeben Sollen olle bloß stechen, nicht<br>frant machen. Rleinvieh, anscheinenb<br>gefund. | -                | -                   | -                                            | -            |
| n). Mbarana                                                           | 14. 3.            | +                           | +                 | Tietle und Schöllerfliege vorhanden<br>(lehtere gesehen), mochen beide frant.<br>Drei frante Stud Aleinvich (! ichon<br>tot). Im Bori.                                       | Driiden<br>702,0 | b, anift<br>30,8    | eigende<br>201p.m.                           | 14.          |
| 91. Rachtloger au<br>bem Bege nach<br>Rifangara, ca.31/2<br>von Mbar. | 2                 | -                           | +                 | Wegen Sounenuntergang Scholler-<br>fliegen gefaugen, einzeln. Loger an<br>Berglebne auf Lichtung im Bori.                                                                    | -                | -                   | eo. 6ºº<br>p. m.                             | -            |
| 92. Weg nach Rifa<br>ngara, ea. 2 Gtb<br>vor biefem                   | t5. 3.            | +                           | +                 | Fluftal mit Gras und hohen Banmen<br>am Baffer. Eine fleine Tfetje und<br>I Schollerfliege im Grafe.                                                                         | -                | -                   | ea.<br>7 <sup>80</sup> a.m.                  | -            |
| 93. Kijangara                                                         | t5, 3,            | +                           | +                 | Schöllersliege gesehen, Tetie soll ba sein; beibe machen tront. Danptjächtich auf tiefer getegener Weibe im Bori. Schöllersliege auch im Dors. Rrantes Ateinvich.            |                  | 30,0                | З <sup>та</sup> р.т.                         | 15. 3        |
| 94. Limbeni                                                           | 15,3,<br>16, 3    | +                           | +                 | Beibe Tietien und Schollerfliegen, foten im Bori, nicht im Dorf fein; frantmachen foll bier unr bie große Tiete u. große Eiet.                                               | 783,1            | 18,2                | 5 <sup>48</sup> а.ш.                         | 16. :        |
| 95. Marago Same                                                       | 16.3,<br>17. 3.   |                             |                   | Sollen beibe nicht ba fein, aber auch<br>beibe nicht frant machen. Gefnubes<br>Reinvieh am Ort.                                                                              | 690,3            | ĝe ĝoi<br>24,9      | fenwolf<br>825a.m.                           | en.<br>17. 2 |
| 91i. Rifstani                                                         | 17.3,<br>18. 3.   |                             |                   | Diesmal fleine Aliegen gn befommen.                                                                                                                                          | -                | -                   | -                                            | -            |
| 97. Rwa Feraji                                                        | 18 3, -<br>19, 3, | +                           |                   | Eine Tietje bom Meniden gefangen,<br>nochbem bas Bich vorbeigegangen                                                                                                         | idmerer          | en,fpåter<br>Regen. | :5°°р ш                                      | 18. 3        |
| 98 Bon ba bis Ri-                                                     | 21. 3.            |                             |                   | Reine Gliegen mehr gefeben, unr Bremfen,                                                                                                                                     | -                |                     | _                                            | -            |
| 1991. Bon Rihniro nod<br>Minmbara, bara<br>bara                       | 21. 3.            | +                           |                   | Etwo 3', Stunde vor Mitumbara im<br>Bori bei Mondichein, fühle Nacht,<br>bicht vor Regenfluß ! Tiefe vom<br>Menichen. 3 Stunden vorher Gewitter.                             | -                |                     | ta. 10°°<br>p. in.                           | -            |
| (i). Rorogwe                                                          | 2. 4.             | -                           | +                 | Gine einzelne Schöllerfliege. Rehr-<br>fach leichte Regen, Die Racht baranf                                                                                                  |                  | -                   | -                                            | -000         |

3ch möchte gleich vorausschieden, daß sich diese Liste insofern vielleicht etwas ändern wird, als ich bei einzelnen Stüden, die Anfangs der Reise gefammelt wurden, nicht sicher bin, ob es sich um eine große Tselsenart oder eine Keine Bremse kandelt: der Steckräffel ist wie dei Tettie.

Bei meiner Reife babe ich mich auch bemunt, Die ben ftedenben Aliegen in ben berichiebenen Lanbichaften beigelegten Ramen aufzuzeichnen. Es mogen mir wohl bin und wieber fleine Borfehler untergelaufen fein, boch bin ich ficher, im Gangen Die Begeichnungen, wie fie mir gegeben murben, richtig wiedergegeben an haben. Ob biefe Bezeichnungen aber überall gutreffend find, muß ich als etwas zweifelhaft betrachten. Denn bie Leute verwechselten febr baufig gang verschiedene Aliegengrten miteinander und brachten mir auch baufig genug an Stelle von Stechfliegen Caug- und Schmeififliegen. Gur Die eigentlichen Tietfen. - in meiner Sammlung find beren minbeftene zwei - fomnt noch febr ftorent ber Umftanb bingu, baf bie in Spiritus tonfervierten Eremplare - und gu Anfang ftanben mir nur folde ju Gebot -, ein von ben lebenben ober troden fonfervierten burchaus verschiedenes Aussehen annehmen, bas besonders beshalb irreführend wirft, weil bie Saltung ber Alugel ganglich veranbert wirb. Und gerabe bie Alugelhaltung ift für ben allgemeinen Einbrud bas maßgebenbite. Ich umf barauf noch gurudfommen, ba bie burch ben Spiritus veranderte Sugelhaltung in ben mir juganglich gewesenen Beidreibungen ber Tfetje ale bie "nat fir liche" bezeichnet wirb, mahrenb gerabe bas Gegenteil ber Fall ift. \*\*)

Bei der Aufgassung der Bezeichnungen werde ich die Ramen der Detsichaften geben, da ich mir über die Stammedzugehörigteit ihrer Bewohner nicht überall im Naren bin.

| Ort                               | Efetse<br>große   fleine | Scholler-<br>fliege | Bremfen<br>große fleine | Paffetfliege | anbere<br>Ftiegen |      |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|------|
| Buburi                            | päänge                   | -                   | päänge                  | - 1          | _                 |      |
| Bonbei                            |                          | l – i               | paange                  |              | _                 | _    |
|                                   |                          | 1                   | ndesi                   | 1 - 1        | - 1               | _    |
| Umba                              |                          | l – i               | päänge                  | _            | - 1               | **** |
| Kwa Mainde                        | -   -                    | _                   | pannae                  | - 1          | - 1               | _    |
| twa Mbwewe                        | (ofúro †)                |                     |                         | - 1          | - 1               |      |
|                                   | fofúra                   |                     | - 1 -                   | -            | -                 | _    |
| Ruheza                            | joitiro                  | chaftio             |                         | - 1          | - 1               | _    |
| Bagamoyo am<br>Mfulumusi          | jojúro                   | 7                   | -   -                   | -            | -                 | _    |
| Riffion bei Schol-<br>lerplantage | fofúro                   | 9                   | -   -                   | -            | -                 | _    |
| Schöllerplantage                  | ?   ?                    | ?                   | — wigi?                 | 1 - 1        | -                 |      |
| Rgomeni                           | lofáro                   |                     |                         | -            | -                 |      |
| Att-Rgomeni                       | fofúro                   | 1                   |                         | - 1          | - 1               |      |

<sup>\*)</sup> Diefe zweiselhalten Studen find bie große Tfetse, gl. tabaniformis.

<sup>\*\*)</sup> Bur bei Gir Horrn Johnson, Jentralaftig, hobe ich nachträglich bie richtige Allagchaltung gefchiert nub abgebilde gelunden; auch er flagt über die irreführenden bisterigien Benfeldungen. Menerdings auch v. Zommel, Mitteilungen auf dem agen. 1cts. Ledocat. des Ref. f. Sandesfultur in Dar-es-kalain. Berfelde über Land. 11. Johnstäde in Benfeld Dalleila, Beihöfterg, Gart Billert 1984. 1. 189 bit 4.

<sup>†)</sup> Unbezeichneter Botal mit Accent ift furg gu fprechen.

| Ort               | Tie       |                | Echoller.  | Brei    |          | Daffetfliege | Aliegen     |               |
|-------------------|-----------|----------------|------------|---------|----------|--------------|-------------|---------------|
|                   | große     | ffeine         | 1194       | große   | fleine   |              | Ormann      |               |
| Mafinde bei Ngom. |           | £ . 64         |            |         |          |              |             |               |
| kwa Mtuwitn       |           | fojúro         |            | pâi     | inge     |              | -00         |               |
| Ujegna Bogamopo   | -         | mbie gwe       | painge     |         | , °      |              | -           |               |
|                   | -         | chobiara       |            |         |          |              |             |               |
| Mrnáfi            | nft (?)   | diőbára        | joiuro     | mb.     | √au      |              |             |               |
| Rorogwe           | wie bie G | thöllerfliege  | idiaro.    | _       | ı –      | -            | >=          | _             |
|                   |           | ,              | dajúlo     |         |          |              |             |               |
| Rwa Schemichi     | -         | -              | diobáro    | mbetame | paange   | mbūo         |             |               |
| Rgombezi          | _         | _              | chobára    | mbe gwe | mbit ume | -            |             |               |
|                   |           |                |            |         | nbogo.   |              |             |               |
| Mafuyuni          | nbörd     | 66?            | findati    | mb.     | égwe     | paange       |             |               |
|                   | find      | afi?           | chofiilo   | fubwa   |          |              |             |               |
| Matarawouda       | unbel     | annt           | findafi    | moa     | ngombe   |              | -           |               |
|                   |           |                |            |         |          |              |             |               |
| Mombo             | 1         | ?              | foftiro    | ունո    | tatue    | -            |             |               |
|                   |           |                | iointo     |         |          | 1.           |             |               |
| Madara            | paan      | ae?            | fofuro     | mbuane  | pannge   | -            |             |               |
| Mazinde           | pan       | nae            | findati    | ntbi    | lame     | mbûo         |             | ebenjo di     |
| -                 |           |                | foffire    | fubwa   | nbogo *  |              |             | fleine Tfet   |
|                   |           |                |            |         |          |              |             | von Lewa      |
| Rafigo            | -         |                | _          | _       | -        | -            | findati, ** | eine gau      |
|                   |           |                |            |         | 1        |              | fointo      | andere Sted   |
|                   |           |                |            |         |          |              |             | fliege        |
| Wasegna Langata   | páá       | uge            | foftire    | unbr    | lawe     |              | paange      | Die oon Kafia |
|                   |           |                | finbáti    |         |          | 1            |             |               |
| Ribuiro           |           | chafŭo,        | findafi    | -       | _        | -            | _           | o bie von Lew |
|                   |           | dafála *       |            |         |          |              |             | ** Die oon Bo |
|                   |           | paange **      |            |         |          |              |             | gamono        |
| Mduugu            | páá       | nae            | finbáfi    | páä     | inge     | -            |             | -             |
| Gonja             |           | vielleicht (!) | findati    |         | nge      | -            |             |               |
|                   |           | paange         | 1          | ,       |          |              | 1           |               |
| Rwa Feraji        |           | paauge         | finbáti    | _       |          |              | _           |               |
| Rifuani           |           | paange         | finbati    | ń       | gi       | mbio         | _           | * fleine Brem |
|                   |           | ngi *          |            |         | í        |              |             | fe von Lew    |
|                   |           |                |            |         |          | l.           |             | u. Scholler.  |
| Maji no juu       |           | ngi?           | findati    | maréo   | _        |              |             |               |
| ,. ,. ,           | unbe      | tount          | jane       |         | 1        |              |             |               |
| Awa Senaiba       | unbe      |                | findafi    | _       |          |              |             | _             |
| Миана mata        |           | bati           | unbefannt  | _       | _        |              |             |               |
| Riforn Ama Ma-    |           | fubwa          | finbafi    | _       | i —      |              |             |               |
| tonge             | ļia e     |                | (4110-111) |         |          |              |             |               |
| Nijangoro         | paa       | mae            | findati    |         |          |              |             |               |
| Embeni            | ndoróbo   | paange         | ipiúro     | rubi    | uame     |              |             | Stubenfliege  |
|                   |           | ,              | 100000     |         |          |              |             | = findafi     |
| Marogo Came       | pac       | mae            | fhofúlo    | mbı     | name     | A -          |             | bio.          |
|                   |           |                | 19-1       | fubwa   | nbogo    |              |             |               |
| Stifuoheli        | fu        | tima ngon      | the        |         |          |              |             |               |
| Mañai:            |           |                | 1          |         | 1 -      | -            | _           |               |
| Roroawe, Leute    | DI Ri     | mbeli          | laibjango  | _       | i -      | nborábo      | _           |               |
| von Martienffen   |           |                | /***       |         |          |              |             |               |
| Laugato           | ?         | timbe die      | laibianaa  | Rim     | by bie   |              |             |               |
| Rahé              | 9         | tnugd ba       | nibi       | mo      | rano     |              |             |               |
| Mbarana           | itong-éra | morani         | ngangetwe  |         |          |              |             |               |
| Rifangara         | of Rimbai |                | - B. 141   | -       |          |              |             |               |
| in Moichi         | _         | _              |            | -       |          |              | Aliege por  | п             |
|                   | I         |                |            |         | 3        |              | Rofiga =    |               |
|                   |           |                |            |         |          |              | uborobo     |               |
| Rinnonnvezi       | du        | ρίαο           |            |         |          |              |             |               |
|                   |           |                |            |         |          |              |             |               |

## Die Miffion in Zogo.

Bon R. Fies, Delebehaufen.

Die Norddeutsche Diffionegesellschaft in Bremen feierte am 21. und 22. Juni ihr 67, Jahresfeit, Eröffnet murbe basielbe mit einem Miffions-Rindergottesbienft in der Liebfrauenfirche nachmittags 3 Uhr. Gegen 2000 Rinder ber Bremer Rinbergottesbienfte hattten fich mit ihren Belfern und Belferinnen eingefunden. Frifch und froblich ftimmte bie mnutere Rinderichar die befannten Miffionslieber au. In Inrger, trefflicher und bem Berftandnis ber Rinber angepafter Rebe, verflochten mit ichonen Beifpielen aus ber Beimat und Beibenwelt, zeigte Superintenbent Muller aus Blumenthal, mas bie Rinder von ber Diffion haben, und mas bie Diffion von ben Rindern hat. Es wurde bantend hervorgehoben, bag die icone Retafirche von beutichen Rindern erbaut ift, und Bremer Rinder es waren, Die ben Aufang gemacht und Die erften Baufteine herbeigetragen haben.") Dit großem Intereffe folgten alsbann die Rinder den Ausführungen des Diffionars Spieth aus Togo. Er zeigte an ergreifenben Beispielen, wie bie bortige heidnische Jugend schwer unter bem Banne bes Beibentums und bes Fetischismus ju leiben bat. Schon in frubefter Ingenb werben viele Rinder ben Gottern geweiht, haben biefen fpater zu bienen und ibnen Opfer an bringen. Durch die Arbeit der Miffion werden aber auch dort frobliche und gehorfame Rinder erzogen, Die fpater felbit gum Gegen werben für ibre beibnifchen Landsleute.

Um 6 Ilbr folgte ber Zeftgattesbienft, ber febr gut bestügt mehr Ande ber ausgegeichneten, nozennen Arghrevestigt von Jog- ind Domprotigere Chip-Bertlin erstattete Wissionstingstellen Schreiber in Johresbericht. Dieser geigt ein übere aus ertemissiges Wilk. Das die Wissionsanderist fold segensereicht Fortstellen und vergeichnen bat, ist von allem eine Folge inbrechntelanger, trence Gebuldsarbeit Dass Wissionsarbeit bei fingelse Statubeitung der Robonie des Briege dass bei Jm Jahre 1890 repräsentierte ber ganze Danbei in Teutsfch-Togo bei Tummen 2906000 WIL, m. Jahre 1992 daggen 10434000 WI. Das bettet auf geoße Beränderungen bis, die im Bande eingetreten sind. Die allegeneite Unsphereicht der Beräcktussfe und geoße Veränderungen bis, die im Bande eingetreten sind. Die allegeneite Unsphereicht der Beräcktussfe und geoße Veränderungen bis, die im Bande eingetreten sind. Die allegeneite Unsphereicht der Beräcktussfe und geoße Veränderungen bis, die im Bande eingetreten sind. Die allegeneite Unsphereicht der Beräcktussfe und gebetreten der der Veränderung de

<sup>1)</sup> Für ben Bau einer evang. Rirche in Lome liegen icon 25000 DR. bereit, ebenfalls von beutichen Rinbern gesammelt.

voistig und dantenstwert ift auch die Errichtung einer Bolt- und Telegrapheur flation in Ngame-Pallime, 118 Riffinanter vom der Klüfe landswimderts. Schon dat das deutschlied Lome mit seinem größeren Hinterland das englisses ketze, wo 3. B. die Schotklommyfer der Wosernann-Leinie z. Z. gar nicht morbe follen, weit überflägelt. Wenngleich nun bei dem regen Handesvertehr sich unter den in klittiger Beziehung auf niederiger Stuff sehenden Eingedorenen allerteil schödliche Wischungen zeigen, so dommt doch die Öffnung doss gangen Landes und die Schung der alleren Westerlich auch der Wisselfin zu gat. Pet Leuten werten, daß eine neue Zeit angebrochen ist, deren Ansorberungen sie mit Halse der Wisselfin ein der Wisselfing zu degenen der die Veren Ansorberungen sie mit Halse der Wisselfin leichter zu begegnen dossen.

Im Intereffe eines ichnelleren und einfacheren Geschäftsbetriebes murben Raffe und Spedition im Laufe bes letten Jahres von Reta nach Lome verlegt. Bichtig mar ferner ber Beginn ber Diakoniffenarbeit in Lome, fowie ber Unfang ber Übernahme ber bisberigen Bafeler Arbeit in Deutsch-Togo am oberen Bolta. 3m Dienfte ber Gefellichaft fteben 20 Miffionare und neun Miffionsfcmeftern. Diefen 29 europäischen Miffionsarbeitern, von benen 9 augenblicklich jur Erholung in ber Beimat weilen, fteben 76 eingeborene Behilfen und 8 Gehilfinnen jur Geite. Die Rahl ber Beibentaufen belief fich im Borjahre auf 367, foviel wie nie jupor. Auf 5 Saupt- und 50 Rebenftationen waren 3324 Gemeinbeglieber gefammelt, gegen 2908 im Jahr 1901. Die Bahl ber Cchuler ift von 1487 auf 2024 geftiegen; an 49 Orten befinden fich 54 Coulen, barunter ein Geminar und 2 Mittelfchulen. Die afritanifchen Gemeinden haben für ihren Unterhalt im Laufe bes Jahres die ichone Summe pon 12991 Mt. aufgebracht. Die Ginnahmen für bie Generaltaffe ber Gefellichaft betrugen im Jahr 1902 156 685,55 Dt., die Ausgaben 170462,98 Mt., fo bag ein Rehlbetrag von 13777,43 Mt. porbanben ift. Fur bas Defigit aus ben Boriabren in ber Bobe von 50 681,11 Mt. gingen ein 17051,11 Dt. Die Gefamtichuld beträgt mithin 3. 3. 47 407,43 Dt.

An die Erstattung des Jahresberichtes schich fic als besondere Weise die Dribination des Missionauer auch die Deradschiedung der Diatonisse Minus Duckthausen, die zum zweiten Mal nach Afrika auszieht.

Mm 22. Juni tagte ovemittags die Generalverfammlung mit den Freunden um Mitardeitern der Wordburfigen Wiffigen, woga befondere Ginlabungen ergangen waren. Mit den Bertretern der verfaichenen hilfsoereine aus Bremen-Elad, Verenne Land, Verenne Land, Demoniturg, Lüber, Mitson, Illidede, Blumenthal, Neuenfichen a. Unterweier, Diendhung und Osnadeild wurde in beijer Verfammlung nach Beratung der neuen Statuten die feit ? Jahren vorbereitete Renorganisation der Roedburfiglen Wiffignsagelführt der Verbaufigliert.

 aaben murbe mit marmem Dant betont, baf bie Befellichaft felten eine folch große Einnahme gehabt hat, wie im letten Rabre. Bu allgemeiner großer Freude ift auch die Miffion por Trauerfallen burch ben Tob von Miffionaren ober Miffionsichweftern anabig bewahrt geblieben. Als eine neue Einrichtung hat fich gelegentlich bes biesmaligen Jahresfestes ber Miffions-Rindergottesbienft bemahrt. Gin Diffionsblatt fur Rinber foll mit Beginn bes neuen Jahres ericheinen. Aus all biefen Gaben ermachfen uns aber auch große Aufgaben. In Lome, ber hauptstadt bes Togolandes, muffen wir mit unferer Arbeit noch traftiger einsegen. Der Bau eines Schwefternhauses, ju welchem ber erforberliche Grund und Boben uns von einem eingeborenen Chriften gefchentt ift, ift bringenb notwendig, und endlich muß dort eine Rirche gebaut werben. Gine weitere Aufgabe ficht unfere Miffion in ber Lofung ber Sprachenfrage. Geit bem Jahre 1847 arbeiten unfere Diffionare an ber Erforfchung ber Evhefprache; eine Reihe von überfetjungsarbeiten find geliefert. Der fprachbegabte Diffionar Beftermann hat ein evhe beutsches Ubungsbuch geschaffen und befaßt fich nun bamit, ein moglichft genaues, umfangreiches Sprachlegiton gufammenguftellen. Der erfahrene Miffionar Spieth, ber erft vor wenigen Jahren bas Reue Testament revidiert hat, übernimmt bemnachft bie Uberfetjung und Revifion bes Alten Teftaments, fo daß in abfehbarer Beit die gange Bibel bem Evhevolt in feiner Muttersprache wird in Die Bande gelegt werden tonnen. Gine große Aufgabe ift ferner ber Miffionsgesellsichaft baburch geworden, baf fie bie Außenstationen ber Bafeler Miffionsgefellichaft übernommen hat. Diefe Aufgaben zu erfüllen, wird aber nur möglich, wenn alle Miffionsfreunde opferbereit für bas ichone Bert arbeiten.

dienut fyrad ber verbiente Missonar Spieth, der sei 1880 in Togo läss ist, etgeschen dun überzugend über dos Erdissingssbessinis der Espec-Tie Geseh, die Sprache und das öfsentliche Leben diese Kottes beweisen, das es ein Schuldbewußssein hat; die vielen Opter und gewolligen Kustrungungen auf retsjössen Gebeite zugen von einem Erdissingssbestinis. Mit großen Juteress folgte die Bersamuslung diesen Aussissenungen und ließ sich überzugen, das dab bie Arfectie Der Misson unter dem Especial ersich Frügliche trägt.

Um Dienstag, ben 23. Juni, erfolgte im Unfchluß an bas Jahresfeft bie Begrundung einer Banfeatifche Dibenburgifchen Diffionstonfereng. In faft allen Teilen Deutschlands besteben jest Diffionstonferengen, im gangen 19 an ber Rabl. Diefelben haben fich fur Die Forberung bes Miffionsfinnes als ein wirtigmes Mittel ermiefen. Da nun unfere Sanfestabte und bas benachbarte Olbenburg burch ihre Geschichte und überseeischen Beziehungen befonbere Miffionspflichten baben, Die trot bes machfenden Miffionseifers tleinerer Rreife im allgemeinen noch viel zu wenig erfannt werben, faßten verschiedene Manuer, benen bie Evangelifierung ber Beibenlauber am Bergen liegt, aus Bremen, Samburg, Lubed, Altona und Olbenburg die Grundung einer Sanfeatifch-Olbenburgifchen Diffionstonfereng ins Huge, welche ben Diffionsgefellichaften in Barmen, Breflum, Bremen, hermannsburg, herruhut und Leipzig in der Beife bienen will, bag fie burch Banderverfammlungen, Bertretung ber Diffion in ber Lofalpreffe und bie Berbreitung von Miffionsichriften bie Teilnahme für bie Miffion au meden und zu pertiefen fucht. Rach einer biblijchen Uniprache pon Baftor Dr. Junte begrunte Baftor Tiesmener Die etwa 60 Teilnehmer ber

## Das Land Der Bufunft: Argentinien.

Mus ber Geber eines Deutichen.

Alle Reitungen in Buenos Anres und insbefondere bie "Brenfa", ber zweite Colofus, geben mit Stoly nachrichten über bie Runbreife bes Schulfchiffes - Sarmiento! - In ber Tat, Die argentinifche Bevollerung tann ftolg fein, wenn fie bie begeifterten Beschreibungen über bas herzliche Billtommen, welches ber Befatung bes Schiffes in Europa gu Teil wurde, lieft! - Das argentiuifche Schulichiff "Sarmiento!" Bebeutungevolles Bort! - Brophetifches Borgeichen! - Ber murbe por 20 Nahren geglaubt haben, baf biefer fubameritanifche Staat, in welchem Burgerfriege jur zweiten Lebensbebingung geworben ju fein fcbienen, ein Schulichiff auf Runbreifen um bie Belt fenben murbe. baß biefer Staat, beffen Bautbillete mit gelindem Erstaunen angefeben und beren Munahme mit bebauernbem Achselguden in Berlin im Jahre 1877 höflichft abgelebnt murbe, fich mit Ehrgeis ben Großmachten Europas mittelft eines Schulichiffes porftellen murbe; - ein Staat, welcher heutzutage noch - nur in ben boberen und wohlunterrichteten Rreifen ber alten Belt befanut ift; ein Staat, beffen Bejuch von ber Dehrheit als ein magehalfiges Unternehmen augefehen wird und viele veraulagt, ihr Teftament zu machen; - ein Staat, beffen Rame vielen nur einem Traume gleich feit ben Schulgeiten ber erinnerlich ift, biefer Staat - biefe junge Republit - eine ber jungften ber Belt, fenbet ein Schulichiff auf Reifen und ftellt fich bamit ben Boltern por! -

Mit bem Größindel, mit den Banten in Archivdung fleben, beist und bebeutet schon eines, — das jedoch ist nicht der Ebrgeig der argentinischen Republit! — Was man sier austreth, is: sich mit den Bolten in Berdindung zu sehn, befannt — geochtet zu werben und damit den Vorurteilen einen Hennschub ausztenen.

Die argentinische Republik ist bas Land ber Zukunft! — Sie weiß das und ift ftolg barauf!

Seben wir uns einmal dieses junge Reich, dieses ebrgeizige junge Reich etwas genauer an, und untersuchen wir die Gründe, welche diese Konsoderation von 14 Krovingen zu ihrem Stolge berechtigen!

Ein einziger Blid auf die Karte von Südamerita genügt, nm uns mit der Abergengung gn erfällen, do ben La Plata-Staaten ihrer vorteilhaften Lage wegen eine große Juliunt vorbereiteit fil

Die argentinische Republit hat die Form eines toloffalen und langen Breieds, beffen Bafis unter bem Wendefreise und beffen Spige im tiefen Guben

liegt. — se nimmt infolgebessen das günstigste Alima ein! — Jörr größte Länge von Norden nach Siden ist 836, ibre größte Brette von Olten nach Westen sit 206 und ihr Fläckeninhatt bedalt inch auf 2884287 Duadvattliometer, sie ist demysche fechanal größer denn Deutschland und sit des gweitgesset Land Schomentias; — das größer ist Westellen mit 8387218 Landvatsstlömetern.

When man nun annimunt, daß der Boben durchfightittlich defelde Probuttionstätigheit om Bedenstüttlen hat, um ein Sodt zu ernächen. — wie Teutifland, — eine ber unsginftigften Boransfepungen, bie gemacht werden fann, bann findet man, daß hier Raum für 27000000 Gerden mehr H? — [Francison Latzina: La repüblica argentina come destino de la immigración europea!] — Ter Miseriu bes großen argentinifigen Teutres, Garmiento: El mal que aquigi à la Repüblice argentina es la estemión — bas übel, an weddem bie argentinifige Nepublit (Eucht; lib es Ausbehung — belgal febr viel, — er ift Washfreit!

Die majeftätlichen Rorbilleren mit ihren so verschiedenartigen Begetationsgonen, nehmen ein Biertet des ichgen angegebenen Kreale ein. — Die anderen her
Biertet sind gelted einem ungeheuren grünen Bierer, nedense mur spärtigh sier
mid dort vom übernas saniten dagesterten grünen Bierer, nedense mur spärtigh sier
Gebene beisit die "Pampa" — ein in doss orgentinische Shom ansgenommenes
"Dubamermort, underse dem jonnischen Llaunar gleicklommt mid "Aläde" debeutet! — Die Welfungen des Bodens sind hier undemerkbar. — Das Muge
sindet feinen Dorisant und — gleichjelt end, nedelger Gelte es sich werdet —
utumnt es nur einen unendeligen Desen von Gras moch, einen Deun, in
wecken filt, volde de Justick einem Kreistelaugus, permanente und nicht vermen
nente Zaguten besinden, einen Greistegan, joeder im Gommer Pata morgana's
seigt, melde mit benen der Gabaro vionlissert fohnnet! — Märe beise Geben
von schiffbaren Stäffen durchtreugt, bann fönnte mon sie ein "El Dorado"
nennen!

An Fluffen sehlt es nicht, fie find jedoch untauglich für den Wafferverkehr.

— Der Grund dieser Untauglichteit liegt in der Bodengestaltung.

Die schiffsbaren Flüsse im Norden sind der Rio de la Plata, welcher durch das Jusammenstießen des Parans und Urrignan gebildet wird — der Parans, Urrignan, Paragnan und Bischungo!

Ter Rio de la Platofluß wurde im Jahre 1515 von Jann Tiaz de Sotie underdt und Mar duter oder füßes Meer genannt, do der Eurlbeder glaubte, doß dieser, einer der größen und schönklen Afisse der Leich, ein Meer self-Sebaltian (Gabotto, der Nachfolger von Solis, samb ziedeh im Jahre 1525, doß dieses sognammte isige Meer ein Jäts self ier solgate der Kisse und sola, Die Haupstadt der Republik ist Buenos Ayres, oder Nires (Nires ist richtiger in grammatikalischer Hinlicht), sowohl in politischer als auch in kommer zieller Beziehung.

Das Klima ber Republit ist heiß im Norben, gemäßigt im Jentruu, talt im Siben, und wenn man sich einen Begriff über das Klima zu machen wünsch, muß nan das Wert von Karl Bogel lesen: Le monde terrestre au point actuel de la civilisation.

Went man nun bas Rima bes Sanbes und die Belchaffenfeit [rimes Bobens prült, fielt man [solert, do sit is Regatation unidirertiffil sein uniquab in ihrer unendüssen Verfaisenkeit sich jum Dauptlatter und Bescherer [sowed bes Sienlichten sien und von der verfaisenkeit und von der verfaisenkeit und von der verfaisenkeit und von der verfaisenkeit und verf

Tie meisten Eisenbahnen sier sind von den Engländern gebaut, und es ist ein trübseliger Andlick, den uns diese Eisenbahnen gewähren! — In einen Lande, wo Gichenholz, welches dem Wetter und der Rasse Bodens einen geradezu wunderbaren Troß bietet, in soldere Hille und Fällfe und bie billig au haben ist, — in einem solchen Laube legt man die Schienen auf direct von England importierte cijerne sleepers oder Schilfer (zwei Schifflen mit thete Eisenkange verbunden gleich), welche jede drei oder vier Jahre gewechselt werden mässen.

Und Mineralien? Deren hat es vollauf. Deige Quellen und last but not least — Lieren! — Ehr ich jedoch zu der Richzucht übergede, biefem wichtigsten Produtte, mit welchem ich mich eingebender zu beschäftigen wünichschre ich mit der Beschreibung fort, um nicht mehr auf dieselbe zurüczukatebren.

Tas folossa Eundychiel der Repüblen argentinn liegt größentetles in ber gemäßigten Jone. Der Boden hat eine munderbert gäßiglich, bie richsien und verschiedenartighten Krodulte zu erzeugen. — Tas ausgedehnte bipdrographische Sphem bietet die aglanktigsten Berchebunge, in Berchindung mit einem großentigen Eisendahmetel — Alle bief Fatteren zusammengennummen sichern dem Lande bedeutende Ausjichten, sowohl sie de Entwicklung der maßendalen Eedenselemente, welche in ihm oordanden sind, als auch sie dem Michigfelt des Richtes in bierter Proportion zu dem Bereit des Eläste und Michigfelt des Richtes in bierter Proportion zu dem Bereit des Landes nud Stässigkeit des Richtes in bierter Webenton zu dem Bereit des Landes nud Stässigkeit des Richtes in bierter Webenton zu dem Bereit des Landes nud Stässigkeit des Richtes in bierter Proportion zu dem Bereit des Landes nud Stässigkeit des Richtes und Stässigkeit der Landes der Stässigkeit der Schausen des Stassigkeits gestässigkeit, erfüllassigkeit der Den konsten zu der Stässigkeit der Landes der Stässigkeit der Landes der Stässigkeit der Landes der Landes

Im Jahre 1901 maren angebaut mit Dais allein

| 1.  | In | ber | Proving | Buenos Mires        | 681217 | ha |
|-----|----|-----|---------|---------------------|--------|----|
| 2.  | ~  |     | ,       | Santa Fé            | 442367 | ,  |
| 3,  |    |     | ,,      | Entre Rios          | 81198  | ,, |
| 4.  |    | **  | ,,      | Cordoba             | 35072  | ,, |
| 5.  |    |     | ,       | Corrientes          | 37305  |    |
| 6.  |    | ,,  | ,       | Cantiago bel Eftero | 12152  | ,, |
| 7.  |    | **  | ,,      | San Luis            | 13210  | ,  |
| 8.  |    | ,,  | ,,      | Tucumán             | 21328  | ,  |
| 9.  |    | ,,  |         | Mendoza             | 7941   | ,  |
| 10. |    | ~   | ,,      | Can Juan            | 4921   | ,, |
| 11. |    |     | ,,      | La Rioja            | 16533  | ,  |
| 12. | ٠, |     |         | Catamareu           | 6618   | ,  |
| 13. |    | ,,  |         | Salta               | 20000  |    |
| 14. | ,  |     | "       | Injun               | 1530   |    |
|     |    |     |         | Territorios         |        |    |

Chaos 4401 lm, Germofe 624 lm, Miffiones 9579 lm, Neuquén 100 lm, Sampa 6entral 9800 h, Gubult "lm, h. ... Jujanment 104500 lm mit Mais, unb man rechnet, boñ ein baltomal unchr mit Weispen se, und Seinjamen bepflantt mar; følglifd, morare 2108700 lm unter "Moha. Ilm ann einem Segriff per Grudsforfeit un gedem, laffe ist eine andere Tabelle folgen, melde begungt, mie viel von jeder Serte griff im den mass geerntet unverben mar.

Das Land war 25 em tief gepfligt. Die Pflege beschräntte sich auf Untraut ausreißen und Beseitigen solcher Abren, welche von dem sogenaunten earbon (Ustillage varbo) (ober in Krand) abende Kbren) angeseitsse werden.

Beigen, roter, bartiger, von Spanien gefat 10 kg gab 120 kg

| Beriffon bartiger    |          | 5-  | gab | 75-  |
|----------------------|----------|-----|-----|------|
| b'Dlona              |          | 10  | ,   | 150- |
| Beigen, ameritanif   | der      | 10- | ,,  | 60   |
| , , 9                | libi     | 5   |     | 80-  |
| , , , 3              | uanse    | 15  |     | 220- |
| , , , 2              | Borbeaux | 10- |     | 130- |
| Roggen, Helanftebi   |          | 10- |     | 55-  |
| Safer, Lineoln       |          | 5-  |     | 159- |
| " weißer Ligo        | mo       | 5   |     | 175  |
| " fchwarzer B        | rn       | 5   |     | 110  |
| Berfte, italienifche |          | 5-  |     | 109- |
| " Savanna            |          | 10  | ,,  | 145- |
| " Moravia            |          | 10- | "   | 150  |
| " Alecoalin          |          | 35- | . 1 | 054- |
| " ichottijch Mi      | nnat     | 20  | ,,  | 767- |
| Leinfaat, bides Ro   | rn       | 5   | ,,  | 38   |
| " Niga               |          | 5   | ,,  | 40-  |
| Wasnel               |          | E   |     | 21   |

Diejes pon ber Natur fo reich ausgestattete Land murbe bis sum 8. August 1776 von ben Bigefonigen in Bern regiert. - 3m 3abre 1776 ernannte man in Mabrib einen besonderen Bigetonig fur Buenos Mires, in ber Person bes Generalleutnants Raballos. 2m 6, Ruli 1806 fanbte England ben Gir Some Bopham und Gir Billiam Beresford, mit bem Befehle, Die La Plata colony zu annettieren. Die Erpedition ichling fehl, die englischen Truppen maren nicht im Stande, bas Land einzunehnen. - Mm 7. Inti 1807 tam eine andere englische Flotte nach Buenos Aires unter General Whilitote. - Diejes Mal jeboch mar bas Riasto schlimmer als porber. Am 25. Mai 1810 emangipierte fich bie Rolonie von ber ipanischen Autorität, und man machte bie verschiebenartigiten Berfuche, bem Lande eine Regierung und eine Ronftitution ju geben, bis endlich am 9. Juli 1816 ber Rongreg in ber Broving Tueuman bie Unabbangigfeit ber Bereinigten Staaten bes Rio be la Plata proflamierte und einen Brafibenten einjeste. Die Gachlage fing an, Bertrauen einzuflofen, als, wie man es nennen tann, ein politischer Tob eintrat mit ber Ginfegung bes Tyrannen Juan Manuel Rojas am 6. Dezember 1829. Die Republit borte auf und ber Ctaat tonnte in politifcher Sinficht als hochft unbedeutend angesehen merben! - Diefer abnorme Buftand bauerte bis jum 3. Februar 1852 - -Rofas Fall -, und bas mit eiferner Sand in ben Staub gebrudte Bolt fina wieber an, aufauleben. - Uneinigfeiten brachen jeboch zwifchen ben Brovingen aus, die Broping Buenos Aires trennte fich von ber Ronfoberation und gab fich eine eigene Rouftitution am 11. April 1854. Diefe Separation bauerte bis aum Sabre 1859, wo eine Rationalversammlung aufammentrat, welche am 25. September 1860 bie bentige Rouftitution verfaßte und fauftionierte. - Während der nächsten 20 Jahre war Argentinien ein Schauplatz von Revolutionen, welche perfönlichen Chryseizes halber begonnen wurden, und erf zeit dem Jahre 1880 jand das Land einigermaßen Ause und Gelegenheit, sich zu entwicklet! —

Eifenbahnen burchfreugen nun bie vor verhaltnismäßig turger Beit von Menfchen noch unbetretenen Bampas und Steppen von Rorben nach Guben pon Often nach Reften! - Stabte find angelegt - Ginmanberung ftromte in bas Land; biefelbe ift jedoch augenblidlich im Abnehmen begriffen wegen ber überaus brudenben Berhaltniffe. -- England öffnete feine Gelbfadel und ließ ben gteifienben Mammon in die Sande eines Bottes fliegen, welches durch Erfolge leichtfinnig gemacht, bas geborgte Ravital in ber unfinnigften Beife verichleuberte. England batte ja ein Biet im Auge, es tannte bie unerschöpflichen Reichtumer bes Lanbes und wollte die Befiter beifelben in feine Bewalt befommen. Der golbene Berincher brachte bas ju Stande, mas bie Baffen vergeblich verfucht batten .-Die Rouftitution garantierte völlige Preffreiheit, von welcher bann auch im höchsten Mage Gebrauch gemacht wird. - Jebe Nation, b. b. bie auf höhere Rultur Aufpruch machen tann, finbet wenigstens 2 ober 3 Beitungen in ihrer Landesjprache, welche in Buenos Mires gebrudt merben. Das machtigfte Organ ift die Breufa "La Prensa", wetche nun auch eine ihr gehörige Beitung in Paris berausgieht. - Enorme Summen merben ausgegeben, um Runfte und Biffeufchaften zu unterftugen, - Daler, Bitbhauer werben auf Staatstoften nach Eurova geschickt, um zu ftudieren - turg, alles Mögliche wird getan, um Die Nation auf eine gteiche Stufe mit ben erften Rulturftaaten gu bringen. Der einzige Gebler, ben man begebt, ift: Es geht zu fcmell und - mit geborgtem Gelbe! - Bas bei anbern Staaten Nabrbunberte in Anfpruch nahm, bat man bier teilweife in 35 Nabren zu Stande gebracht. - - Man tann in Argentinien niemals mit Bestimmtheit angeben, mas die Regierung im Muge bat. Bolitit ift gleich bem berühmten Teftamente Betere bes Großen - ein Bebeimnis -, ob jeboch fo inhaltevoll - fteht babin! Das einzige Brogramm, bent man bier pflichtgetreu fotat, ift: Schulben machen und bes zu hoben Binfen geborgten Gelbes fo fcuell wie moglich wieder los werben. - Diefe Difeverwattung in otonomijder Sinficht bat ber Republit im Auslaude viel Schaden getan. Ein fotcher Buftand tann jeboch nicht bauern, und gewiegte Rapitaliften werben balb die Solibitat ber richtigften und jur Beit noch unausgebeuteten Berte Argentiniens ertennen und ichaten ternen - nämtich - Agrifultur und Biehgucht.

man ohne Bebensten voraussfagen, daß doss gegenwärtige Rapital in 25 Jahren verboppelt sich mirb — ohne dass Land in irgend welcher Weisig zu überstierti.

— Nicht allein das! — Man muß bedanten, daß New South Wales in Kultralien allein 21 000 000 Schafe durch die anhaltende Trockneheit verdoren hat, —
daß Kultralien sich sich gehren den Jöhrent ben Jöhren punt sieher Probuttionssähigkeit 
erreicht datte, — daß Norbameritä genügend zu tun hat, siehe 8000000 Ginmodner zu ernähren, und sich ange den Zeints übersumben hat! —

Teulissand 3, B., bessen Bevöllerung in so großem Wiberspruch sicht zu seinem Flächenraum im Bergleich mit andern Ländern. Gnute nur gewinnen bet einem regen Unstauss om Produtten mit Argentinien, dem Lande, nochses sich sich noch im Embrow-Guslande seiner Lesstungsbilgsseit bessinder. Der Zeitpunst wirb kommen, wo Europa Argentinien als Eistennis stäcken kernt.

Man glambt des nicht in Teutificiands! Im Gegenteil, man glambt, des Argentinien odligt von Europa odbängt, und man vergist, des Argentinien, wenn est dagu gespungen wird. Der Seiblerdaltung vogen auf seine eigenen Dillssqueffen zusätzigtersein wird. D. b. seine Bedörtniffe felbt zu derbigteren mit damit zu bemeisten, des se 3. B. Chilanen, wie den in der Versammtung von Offende besöhlichigten, musik auskasentitit.

Mit großem Erfannen vernahm man hier die Nachticht, daß am 18. September 1902 eine Verlammlung von englischen und deutschen Schriftigsgeschlichen Rattfand, in welcher beschlichten wurde, die Frachtpreife nach Sübannerita und 20%, — zu erhöben 1 hier ist eine Werfehrel !— Ihr algate nach Sübannerita woch nein, — so schlichten ist es nicht — es beitst nur — nach dern La Plata — alass Argaentinien! Warmun? Will man des augenblicktig in petunktere Junischt verbrieben der Vertragentinien. Warmun? Will man des augenblicktig in petunktere, der kinde verbrieben der verbrieben der verbrieben der verbrieben der verbrieben der verbrieben, der für des gestuchen ist, um bergleichen Erperfügungen ur ertragen von Ländern, die sie das lägliche Vertragen von Ländern, die sie des lägliche Vertragen von Ländern, die sie des lägliche Vertragen von Ländern, die sie des lägliche Vertragen von Ländern, die für des bähänds sind? —

Die großen Organe wie die "Prensa", "La Nacion" ze sorbern das Bolt aus, gegen diese Beichräufung Front zu niachen, da sie der ötonomischen Entwiklung Gejahr bringt.

Es ift das erfte Mal, daß Schiffsgerfellschaften ein Auch ich eine Alle glau von Erwis ist ein Auch von den vererbeilichen Elfuß der Freintaftsjatels des großentigen Unternehmungen. Zusert mochen sie einandern Konturren; und der großentigen Unternehmungen. Zusert mochen sie einandern Sentarren; und der siehen, Borreng au errängen, oden Ortfer zu sichnen, in der Obstitution, den Gegener zu einsteren; dab jedoch ertemen sie die Aughosspatie die Exchaterens, sie lassen die Gage über Bedeuten ab und schließen zuletzt ein Bündwis! — Allerdings der die Gegener der Schließen der Gegener des Gegener der Geg

artitel ju pertenern! - Diefe Rapitalepolitionen finben Argentinien unporbereitet. - Unvorbereitet! - 3a! - Doch - nicht bulflos! - Denn menn auch ber Staat beinabe ruiniert ift - fo bat bas Bolt boch Welb -Gelb in Bulle und Rulle, Gelb, welches auch in Franfreich, Malien, Spanien berglich gern angenominen wirb. England und Deutschland find nicht bie einzigen Banber ber Bett! - Das Bolt hat Gelb! - Bo ift auferbem bas Laub, in welchem für einen einzigen importierten Bullen 15000 pesos papel bezahlt merben. wie es por wenigen Bochen in Bs. Nires geschah? - 15000 pesos papel Gold (20 Dt.) ju 11,50 pesos papel gerechnet, find gleich 27826 Dt.; ober 1391 Bfb. Sterling. - Fur einen Bullen, ber in England bochftens 400 Bfb. Sterling gefoftet haben faun. Der argentinische Großbanbel fann, um ber Liga entgegengutreten, mit Franfreich, Stalien, Spanien Sanbelevertrage ichliegen; bann muffen fich England und Deutschland neue Martte fur ihre Brobutte fuchen. Schon hat man fich geeinigt, nichts ju tonfuntieren, was von befagten beiben ganbern tommt; es ift vorauszusehen, bag bentiche und englische Guter in Argentinien bontottiert werben. Gin Refultat ber 20%. Die Liga handelte wenig vorausfebend. Es ift nicht eine substanglose Regierung, die man narrt, fondern ein Bolt, welches fich mit gaber Bartnadiafeit verteibigen wirb.

Die Liga von Oftende greift jedoch nicht allein Argentinien an, sondern auch Europa, da die Produtte, welche vom La Plata nach drüben geben, ebenfalls im Preise steeln werden, und diese Preiserhöhung würde geradezu vernichtend auf die Relickpreise einwirten.

Der Tag wird und nuß fommen, au dem auch Tentistland fich genedigt feben wird, seinen Nachrungsbedarf von Amerika zu beischaffen. Für den Augenbild fönnte Nufland aussellen — es ift jedoch zweistlicht, ob es im Ctandit, bit, der Streiche für lange Zeit zu stillen, und wenn seine Kapagität aufhört, was dann?

Argentinien weiß das und erwartet ruhig den Woment, wo das Bieh bedeutende Preissteigerung erfährt.

An der Jächtung der Pferde ist man soweit gegangen, daß man das eindemiliche Erioslopferd salt gänzlich verdrängt hat, und das zum Schaden des Landes, — da das mestiz-Pferd sir die Janupa untangschie sit volleis zu ihrem Schaden einiehen gelernt, und man sinde heute sieros saden biefes zu ihrem Schaden einiehen gelernt, und man sinde heute sitaasien, wo man Erioslopsferde sir die harte Rauparbeit und Mestizos sür handel und leichte Arbeit züchtet.

ivê Bosinos, welche meilt und mit größtem Erdoge gegüchtet werden, jub? Anröum, Derford. Bostothrones (Anrybörum), Bosledwagus (Hörnersch) und Freiburg Hollein. Die Deinos sind Sonthöwnen (blank Frees, Schwarztöpfe), welch in verhältulsmäßig turger Seit sehr sehren (einerbeit, Dannisch Merinos (eine geführt 1706 durch Danweitund), idölffighe Mernos (eineglichter 1702), deutsch Negretis (Schwarztüschen, eingeschicht) Sollerschöftliche Schafe vom Holltz (Ivm Dumige Olivera treugt seine Schafe mit biefer Väller bis 1855; jin Jahre 1858)

importierte er Tiere von Chesebit in Oberichleffen, welche bireft von ber Rüchterei bes Bringen Lichnowstn in Ruchelna abstammen, - im Jahre 1875 importierte berfelbe Berr beutiche Regretti von Medlenburg); beifeits beffen Rambonillet-Schafe (eingeführt 1855) und von ber faiferlichen Rüchterei in Frantreich bezogen.

Geit 1855 freugt man Regretti und Rambouillet und ber Erfolg ift ein groferes Schaf und feinere Bolle. Das fogenannte Cheviot ober schottische Bergichaf ift auch vertreten,

ieboch nur auf ben Ralflandinfeln.

Gine biefer Raffen wirb vollftanbig vernachlaffigt, nämlich bas Southbown, feiner Armut an Bolle wegen und auch wegen feiner Reigung jur Fugrott-Grantbeit.

Die anbern Raffen werben geguchtet, jeboch nicht in bemfelben Dage wie früher, aus bem Grunde, daß fie gu gart find und auch vom Fugrott und Bronchial ober Lungenmurm angegriffen merben; beileits beffen merben fie nicht fo fchnell fett, weshalb bie Buchter, befonbers englifche Buchter, fich veranlagt faben, bie langwolligen Schafe von England einzuführen, nämlich Lincoln, Leicester und Rommy Marches. Nach wenigen Jahren erfannte man bas Lincoln-Schaf als bas am meiften bem größten Teile bes graentinifchen Bobens angerignete Dier. Es gebeibt gut, gibt ichone Rrengungen mit ben Merinos, wideritebt bem froftigen und regnerischen Binterwetter beffer, gibt einen guten Carcas fur ben Gefrierprozek, ift febr gabm und gewinnt beim lebenben Berfand an Bewicht mabrend ber Seercife. Die munbfliftigen und febr icheuen Merinos mit ihren fleinen carcassu und ber Indiffereng im Fettwerben, baben Boben verloren.

Diefe Umriffe genugen, um bem Lefer einen Begriff von ber grgentinischen Republit ju geben. In wenigen Worten will ich alles oben Angeführte gufammenfaffen, ebe ich eine Beichreibung bes Frigorifico ze. gebe.

Gin Land, welches eine Marimal-Leichtigfeit, Die notwendigen Lebensbedürfniffe ju produzieren, mit einer leichten, ichnellen und öfonomifchen Berbindnng mit ben Bentren ber Rachfrage vereinigen tann, - muß ein bevorauates genannt werben.

In diefer Sinficht ift die graentinische Republit obenan zu ftellen. Erftlich perburat ibre Fruchtbarteit eine fichere und reiche Ernte, ameitens bringt ibre geographifche Lage fie in Berbindung mit ber tonfumierenben Belt. Abre Rabe zu ben europäischen Martten erlaubt ibr, porteilbaft mit Anftralien gu tonturrieren. Die fpegiellen Gigenichaften ibres Bobens und Rlimas, fo febr für bie Biebancht geeignet - bie große Lanbstrede, welche fie befint, eine Lanbitrede, welche bem Buchter Gelegenheit bietet, Bieh mit weniger Gelbtoften ju halten als jedwedes andere Land, und ihn bamit in ben Stand fent, es billiger und boch gewinnbringend zu verfaufen, - alles biefes find Borgfige, welche bie argentinische Republit im Bieberport an bie Spite ftellen. Demaufolge barf bas Land fich mit Recht als ben fünftigen Fleifchverforger für bie mit Seelen überfüllte "Alte Belt" anfeben. - - -

Wie ichon vorber bemertt, bat Argentinien zwei Manieren, feinen großen Überfluß an Bieb ju verwerten: Frigorifico und Lebend-Tier-Export. - Der Fleischerfrierungsprozen ift febr intereifant.

Die Tiere werben von den Werfausse wid Eupspangsbissen nach großen überbachten Umglammungen geforacht. Dier wird alles geschächtet, wos für ben Gebrauch bestimmt ist. — Der für den Export ausserteien Rest wird nach einem großen Dausie gerirden, won die Voorbertungung für des Scholchten mehr tom pliziert find. Der Juskoben ist hier von Asphalt und beständig mit Wassfer befrüht.

Sobald das Schaf ober der Ohfe getälet fil, wird das Tier auf einen bereitlichender Wagen gelegt, die Saut der Kopples und der Eduler wird dagsfell; der Wagen wird nach der zum Auflängen bestimmten Abetlung gefahrte. Sobald die Tiere eine Aufläch gene der die Kopple der die Kreicht gestigt der fahre der die Kreicht gestigt der fahre der die Liege Schädbafter fahren nur, ambere nehmen bie Eingeweide aus, andere nehmen sich des Fettes an, bis zusteht der Treifferer um Schiedber fommen. Die Terffierer geben den Schäfen ein ziertigkes Aussiehen, die Schnieder dabtieren die Chien. Wenn alles fertig filt, gehl's am des Piegen, um eine Genidde gemäß zu fortieren, umb dann nach dem Abschäfen wird.

In bem Abfühlungsraum ift ein Elevator, welcher mit ben fur bas Befrieren beftimmten Abteilungen in Berbindung fteht. Dit Bulfe Diefes Apparates wird bas Fleifch, welches in reine, weiße, leinene Tucher gehullt ift, in bie bunteln, froftbebedten Bimmer gehoben, wo es fur 48 Stunden bleibt. Ehe man jeboch bas Fleisch bem Erfrieren aussett, wird es gewogen und wiederum, ehe es in die Schiffe gepactt wird, im gangen brei mal. - Das Gefrierinftem ift Ammonia. - Alle Teile ber Tiere, Blut und gewiffe Eingeweibe ausgenommen, werben benutt. Gebarme, vom Gett befreit, werben in Burftichalen ober Gitarrenfaiten permanbelt. Der Ropf, Fettitude zc. merben gelocht und bas Tala für Erportzwede gesammelt. Das Rierensett zc. wird in große eiferne Bifternen geworfen und mit Bulfe talten Baffers gefühlt und gehartet, fobann mit Dafchinen gebrochen und gefchmolgen. Es ergibt eine feine, gelbe Daffe, abnlich einem Kartoffelbrei. Diefe Daffe wird nach einem warmen Bimmer gebracht, in reine Tucher gewidelt und unter bie bybraulische Breffe gelegt. - Da Fett bei einer Temperatur von 32° C. fluffig wird und Jalg bei einer Temperatur von 520 C., wird ber Brefraum in einer Temperatur von 40° C. erhalten. Das Resultat ift, bag bas Tett in einem fluffigen Buftanbe ablauft, nub bag bas Talg in festem Buftanbe in ben Tuchern bleibt. Diefes Fett wird unter bem Ramen "Oleo Palmatina" für Rochzwede verlauft.

Diese Jubustrie ift für von Züchter von großem Werte, 3. B. weun Trockubeit oder Aut es notwendig machen, die August des Biedes gie vernindern. Ob dieses gefrorene Aeliss dem frischen an Kraft gelichtommt. bleibt

Dadingelellt. — The Mulfid victor ili, abs Jaifelbe meniglenes 50% perfette, and aud ich fichliche mich berieften 50% perfette, and auch ich fichliche mich berieften an, be volcés 3u Gunften beleir Spopotsefe angelübet merche lann. Erfaberung und Soglit erennalifien mich bont, mich beenen ansiellelichen, bie gefererenes Relifig nur bann fonfumleren, weum fie frijdes meeter fire Elebe noch für Gelbe erlangen föhnen.

Ich babe Gelegenseit gehabt, vielfach mit Indianern gulammenzutommen, und fand zu meinem größten Erstaumen, daß dieselben im Womente der Totung eines Lieres sich beeitlen, das Blut aufzusagen. Sie sagten, daß der Tampf bes Blutte der meist uchreibe Teil bes Lieres sie. Der Wille wird vom In-

Nichtsbestenweniger ist es gut und tann billig in großen Quantitäten gestieftert werben. Die Quantität fallt die Küden der Qualität; ein voller Magen bekümmert sich nicht um extraseine Qualität — und — das Hauptbebürfnis des Atheiters ist: — Satt werden! —

Solche Leute jedoch, die nur prima Qualität tonjumieren, Leute, bei denen die Qualität die Klüden der Quantität füllt, solche Leute tönnen auch von Argentinien versorgt werden. Man sendet einsch lebendes Bieh, und das sibte uns zur Beschreibung des Exportes von lebendem Pieh.

Diese Fleischversendung ist ein wenig koftspieliger als die andere, und sollte das 20%, Gespenst sich in eine Realität verwandeln, dann wird sie noch teurer werden; aber dennoch würde das in dieser Weise versendete Wies noch um vieles billiger sein als 3. B. das in Teutschald geschicktet.

Der Export lebenben Biebs wird augenblidlich nur in geringerem Dagftabe betrieben, ba unfer größter Abnehmer - England - fich hartnäckig weigert, die Sperre gegen lebenbes Bieb aufgubeben! - Der angebliche Grund ber Sperre ift bas fogenannte Aftofa-Rieber. - Alle feiner Reit ber Export lebenben Biebes in Aufschwung tam, bilbeten fich eiligft verschiebene Sunditate in London, um Bieh nach England ju bringen. - Agenten etablierten fich und fingen an, Beichafte ju machen. Frigoritico und lebenber Bieh-Erport waren nun beibe in ben Sanben ber Englander, und eines ichonen Tages erichienen in ben Zeitungen Anzeigen -, welche - mit Staunen und Grauen las man fie - bem Bublitum höflichft mitteilten, bag man in - London - eine Ronfereng gehalten babe, in welcher - Eintaufspreife - fur argentinisches Bieb feftgeftellt worden maren, und daß hobere von ben Buchtern unter teiner Bebingung verlangt werben burften - ba man ihnen bas Bieb einfach nicht abfaufen murbe! - Kingsland and Cash! - Tableau! - Das mar benn boch au bunt! - Riemand wollte vertaufen! - Lächelnd marteten bie Englanber - als eine belgische Gesellschaft anfing, nach Belgien und Frankreich zu exportieren und, obaleich viel beffere Breife gablend, bennoch glangenbe Beichafte machte. -Much bilbeten fich andere Ronwagnien und fandten luftig weg Aleifch in bes Lowen Revier, b. h. nach London felbit, wo man frob mar, Diefes notwendigite Lebensbeburinis wieder in Gulle und Gulle ju baben. -- Das englifche Ravital war geschlagen und mußte fich, um nicht vollständig Guß zu verlieren, in ben

Stand der Tinge fügent — Fir den Mugendich wurde nachgegeben, jedoch nicht, ohne — zu intriguieren. Man fing an, Frigorifices zu bilden. Man viglüerte auf die erfte Gelegendeit, am mit einem plaufiblen Vormande einzulsfreiten. — Sie fami — Zus Attoleffeder i — Zen Meisfehen Wortende Gelehr fir die einigeninfehen Tiere, da lebendes Alien hiemaals sleeche abs dem Sonn Wartte Countr und dur Tage lebend erhalten werden darf. Man ist das Munderlichen an ber Gelefficht, do find ien einflichten Frigorificon fich trop bet Allender und der Angeleichen der Geschlicht, do find der geleffen friedrichen fich trop betrafte mit der fest der mit febre auf werden. Die bedaltet mit Missische der mit febre auf monthalbense "Bur und Mattabet) dem einziglichen Frigorifico war es ganz gleich — alles wurde geschlächet und gefroren. Moch wundererer ihr die Tallache, den unausgefeigt lebende Siehe von Argenteinien nach den englischen Befrühungen im Alltid abgebt. Dort braucht wan midt das Ateilo. Sophern das Stehend Liefer.

Spanien importiert flottweg. Dit Italien fchweben Berhandlungen.

Der Transport ift eine ichmierige Cache. Cobalb paffenbes Bieb im Ramp gefauft und nach Buenos Mires gebracht ift, wird es in große, ber Safenbehörde eigene Corales geschloffen, mo es von Beterinarios unterfucht mird, und bleibt bort, bis bas Schiff gut feinem Entpfange fertig ift. Der Capatag, welcher bie Truppe ju führen bat, ift nun einem perpetuum mobile gleich. Er bat gwar noch nichts mit bem Bieh gu tun, aber er muß bie Einrichtung ber Ställe beauffichtigen, - Futter unterfuchen, wiegen und in Empfang nehmen und bie Anlagen ber Bafferleitungen mit Argusangen übermachen, - ba, wenn bas Bieh verladen und alles reifesertig ift, Umladungen geradegn unmöglich find! -Das Baffer - feine ausreichende Menge und Berteilung ift eine Sauptfache. Man muß alles übermachen, ba natürlichermeife Ravitan und Agent ieben Plat an Ded ausnuten. - Gie verlieren ja nichts! - Dann bas Deffen ber Ochienftalle und ber Schafeingannungen. Es tann in manigfacher Beife bewertftelligt werben. - Rominell ftimmt ja alles! Aber bie Frage ift - tonnen bie Tiere, insbefondere' bie Schafe, bequem an die Autterfaften berantommen? Es gefchiebt febr oft, bak, menn bie Eroge gefüllt merben. 10 ober 15 Schafe in ber Ditte ftehenbleiben, weil fie, ba die Troac rund berum angebracht find, nicht antommen tonnen.

Die Chienftalle werben in Merlungen, melde je vier Chien batten, geteilt, iber Alissenbaum be Valler und mohl am Schiffe vollenbeiter miljen von die Andrea und Valler und mohl am Schiffe befreiligt fein. Der Ansthoden ift von Hell wir der Leiften verfehen, um ben Zieren einen Aufhalt zu geden. Es ift notwendig, die Chien vor dem Metter zu fehiger, umb jeder muß einen mitsimalem Platy von 2,44 m Lönger umb (181 m. Veriet doben. — Mul jedes Schaft vor erhen (1,50) um gerechnet. Wenn Zampfer Schiffen an Zech intere, lo ilt es gedrücklich, des von Vertetur gemacht 20ch für Leiften zu einer den Schiffen an Verfen der Mitter, bei ilte mit jedoch vollferbidt jein, um des Naß- umd Schmunkjerweren des Richwoles zu verführheren.

Mas das Antter andetrifft, so rechnet man im Auchschuitt 12 kg hen Austalia für einem Chien, 5 kg für ein Kald, 10 kg für ein Kierd und 3 kg für ein Schaf und häll es sür ratsam, sich mit Autter sür mindestens 37 Tage zu versehn, da die Reise idei ginktigem Metter) 30 Tage damert.

Alles tann beauffichtigt werden, das Baffer jedoch macht Schwierigkeiten. Benn ber Dampfer in das Doct geht, dann ift alles teer. - Jeder mögliche Raum wird vollgeladen, und die Bafferbehalter, fur die Tiere bestimmt, bleiben leer, bis es wieber zum La Plata binausgeht! - Cobalb ber Dampfer in tiefes Fahrmaffer gelangt, fangt man an, bie Behalter ju füllen, und es ift porgefommen und fann wieber portommen, baf ein Gullen ber Bebalter Die Stabilitat und Die Geetuchtigfeit bes Schiffes beeintrachtigt; bann muß man entweber mit bem Ginpumpen aufboren ober - wirb es zu fpat bemerkt - auspumben. - Refultat - Baffermangel. Bas bas Konbenfieren aubefangt, fo fommt bas nicht in Frage, weil ber Roblenborrat nur fnapp für bie Dafchine genügt, und ba zweitens ein enormer Ronbenfor erforberlich mare! - Dan tann bas begreifen, wenn man weiß, bag bie fur einen Ochfen erforberliche minimale Quantitat 45 1 ift, fur ein Schaf 4 1 per Sag. Eine nur fleine Truppe gabit immerbin 150 bis 200 Ochfen und 1800 bis 2000 Schafe. Es wurde alfo ein Ronbenfor notwendig fein, ber bie Rapagitat hat von (150 unb 1800 angenommen) 5780 unb 7200 ober 13950 l ober 14 t (50 l als täglicher Berluft gerechnet) gu fonbenfieren. Es ift außerbem eine bewiefene Tatfache, baft fonbenfiertes Baffer, wenn auch mit bem Refte bes frifden Baffers permifcht, fooleich von ben Tieren mabraenommen wird und fie quefelt. Hufierbem muß man noch in Betracht gieben, baß es vollig ohne Rabrwert ift und ben Durft nicht ftillt, im Gegenteil, es ichabet grabegu und redugiert bas Bieb. - Die Sumptome, welche ber Benuft biefer fünftlich bereiteten Aluffigfeit bervorruft, finb: Berluft bes Appetite, Diarrho, Ginfallen ber Manten, trodnes Daul ze.. Mus allem biefen folgt, baf tonbenfiertes Baffer bermieben werben muß.

Sobald bas Schiff zum Berlaben ber Tiere fertig ift, wird es mit Bulfe bon Schleppbampfern nach bem Quai dos Embarcaderos (Ginichiffungeplat für lebenbes Bieb) gebracht. Querft geht es an bas Berlaben ber Ochfen. Dit Sulfe einer fich nach und nach verengenben Baffe bringt man bie Ochfen hintereinanber. Um Gube biefer Baffe ift eine Sallture, und finter biefer eine anbere gn einem großen Raften gehörenbe. Diefer Raften ftebt auf einer Bage, welche in einem fleinen nabebei ftebenben Sanschen gelegen und wo auch bas Gewicht notiert wirb. Beibe Turen werben zu gleicher Beit aufgehoben, und ber Ochfe, glaubend feine Freiheit gewonnen zu haben, fturgt nach born in ben Raften, Die Turen fallen, bas Bewicht wird aufgeschrieben, und auf ein gegebenes Beichen bebt ein hydraulischer Rrabn Raften und Tier hoch in bie Luft und fest bann feine Laft auf bem Ded bes Dampfes nieber. Das wilbefte Tier ift mahrend biefer Luftfahrt fehr rubig. Mn Ded angelangt wird bie eine fich born am Raften befindliche Tur bon einem Manne, welcher fich hinter biefelbe ftellt, geöffnet, und heraustommt ber Ochje, febr oft feinen Arger an Breitern und Balten auslaffenb. Außerhalb ber Stalle fteben Leute mit Draften, um einen an ben Bornern befeftigten Strid gu faffen (berfelbe ift fcon in ber Gaffe an bem Ropfe bes Tieres beseftigt worben - eine nicht leichte Arbeit): fobalb es bann an feinem Blate angelangt ift, wirb es angebunden.

Benn bas hornvieh verladen ift, geht es mit den Schafen lost! Diefes ift leicht. Dit huffe einiger Leithammel, jum Embarcadero gehörig, geht bas leicht

bon ftatten, und man bat nichte weiter zu tun, als ju gablen. Cobalb ber lette Sammel an Bord ift, gehört ber Capatag jum Schiffe. Gin Agent bat icon bie l'eones ober Arbeiter für bie Reife - wie will man bas bezeichnen - bueno gujammengefehrt und ftellt fie nun bem Capatag bor, ibm gugleich bie Reisetontratte jur Unterichrift überreichenb. Dan rechnet einen Dann fur je 20 Ochjen, - t für 50 Kälber, - 1 fur 200 Schafe. Die Salfte biefer Leute ware genug, taugten fie etwas! - Sier liegt ein großer Mangel, ein großes Ubel! Gute Leute find nicht zu haben aus bem Grunde, weil fie nicht genügend bezahlt werben, um ihre Rudreife gu bestreiten, und bag bie Dampfer nur bem Capatag eine freie Rudreife ober 10 g ftatt beffen gewähren. Das Gehalt ber Peone ift niemals weniger als 2 g und niemals mehr benn 31/, &, und bann nur in Fallen, wenn Leute fur bie Reife fparlich gu haben find. Diefe Summe reicht nicht aus, um gurudgutommen, und die Folge ift, bag wir nur Leute befommen, die wieber nach Europa gurudfebren wollen und burch Gelbmangel gezwungen find, fich gurudguarbeiten! -Schneiber, Schufter, verpfuichte Raufleute, Schreiber, Sotelgarcous zc., boch niemanben, ber mit Tieren umzugehen verfteht, - Leute, Die Ochsen (wilbe, wie Die argentiuifchen) nur in Bilbern gefehen haben, und bie, erlaubten bie Umftanbe es, - eine möglichft große Diftang in einem Minimum von Beitverluft zwischen fich und biefe fchredliden Biefter bringen murben. - Diefe Arbeit erforbert Rampmanner, Die barau gewöhnt find, fich mit biefen Tieren zu beschäftigen. Die balbe Mannichaft, angeworben und frei wieber gurudgebracht, wurde viel beffere Refultate erzielen.

Bas ben Capatag betrifft, fo muß er Rosmopolit fein, ba er niemals wiffen tann, welcher Rationalitat fein Schiff angehort , und ebenfalls Arbeiter aus aller herren Lauber unter fich hat. Jebenfalls tommt man mit einem Arbeiter beffer aus, wenn man mit ihm in feiner Muttersprache fpricht. - Gewandtheit mit Tieren umzugehen, ein Berfteben berfelben, ift fur ben Capatag im hochften Grabe Der gewiegtefte europaifche Biehguchter macht arge Difariffe mit erforberlich. argentinifchem Bieb (bewiesenermaßen). Der Capatag ober einer leiner Leute muß ben Laffo handhaben tonnen, ba, ift biefes nicht ber Fall, ein Ochje, ber lostomut, nicht wieder befestigt werben tann und bemnach burch Ausichlagen und ungebührlichen Gebrauch ber Sorner bie anderen Tiere bennruhigen und bofen Schaben anrichten murbe. - Dieje ungegahmten Biefter laffen fich nicht anfaffen, im Gegenteil - fie tommen mit gefenttem Saupte auf ben gu, ber fich in ihre Rabe wagt. Um Capatag gu fein, muß man ein größeres Repertoir von Renntniffen haben, ale ein Profeffor, man mig im Stande fein, allen möglichen und numöglichen Eventualitäten bie Stirn zu bieten! - Pragis und Theorie. - Billige Leute und eine autes Schiff tonnen ibm fein umfaffenbes Metier inbes bebeutenb erleichtern.

welche ich die Ehre gehabt habe auf ber "Sonnenburg" fennen gu lernen, auf ihren Dampfern hat, eine solche Kompagnie kann eine nur biebere fein.

Der Untericied zwischen den Sanfaichissen und ben meisten englischen, mit benen ich gefahren bin, war ein greller, sowohl in der Basserverforgung, Leichigfeit des Fällens, Berpflegung meiner Lente als auch in der Hillsbereitschaft bei ichten Wetter.

Es traf fich, bag wir wahrend meiner Reife mit ber "Connenburg", feit bem Momente, bag wir Ct. Bineent verließen, bis wir in bie Manifia eintraten, Sturme von vorn hatten. Bare es ein englisches Schiff gewesen, bann mare bie Balfte ber Tiere umgefommen. Es war jo ichlimm, bag bie Schafe born niemals troden und warm wurden. Deine Leute fürchteten fich nach born gu geben. Um Baffer zu geben, vierte ber herr Ravitan auf meine Bitte ab (einem Englander mare bas garnicht eingefallen, er murbe es einfach, wie es mir ig auch paffiert ift, bochnafig abgeichlagen haben). Gras in bie Rrippen zu fteden, war unmöglich. Die Divisionen in ben Schafftallen hatten wir niebergebrochen, um ben Tieren Belegenheit zu gebeu, fich fo weit ale möglich nach binten zu braugen und fich gegenfeitig ju warmen. Das Bras warf ich auf bie Sammel, und fie fragen es fich gegenseitig bon ben Ruden ab. Bas für eine Arbeit! - Und beinage allein, ba mir bie Schiffsmannfchaft nicht immer gur Seite fteben tonnte. Bulebt faben wir une genotigt, ein faft unglaubliches Manober auszuführen - nandich .- bie Schafe bon hinten nach born und bon born nach hinten gu bringen, und bas im Sturm! Auch fier bewies fich bas Sanfafchiff. (Bir ließen bie Samuel über bie Brude laufen - es waren Lineplus - maren es Merinos gewefen, batten wir fie tragen muffen, ba fie zu ichen und wild find, felbft zu laufen.) 3ch bin ficher, bag ich im gleichen Salle auf einem englischen Schiffe bie Salfte ber Tiere berloren batte! Darum nochmale berglichen Dant Baufagefellichaft, Offigieren und Ingenieuren ber "Connenburg". Gure Bereitwilligfeit, mir gu belfen und meinen Bedurfniffen gubor zu tommen, rettete mir großes Rapital. — Dies war meine lette Reife im Jahre 1899 fury por ber englifchen Safenfperre.

Die Berfergung des Bieße ist einfach. Die Haupfache ist, sich des Lutter cinquietien. Die Deutballen sind gesächt und genogen, demugloge faum und der durchfighnittischen Berbrauch pro Tag berechnen. Das Schiff lefert das Löffer. In den Teopen ist es dentrendig, gweimal Bossellen zu gefen, und das gefrichtet aus beiten sein mergens und hat am Machmittag, ede Hu berodricht vurch, de ein durftiges Tier trochnes Hen nicht anrührt und dessifiebe umr schmußig und ungerüssellen werden weiche, weise des Dechne von Erkfüg enworfen werden unsehre, weise des Dechne von Erkfüg enworfen werden unsehre, weise des Dechne von Erkfüg enworfen werden unsehre.

Piefe furge Beschreibung genügt, um eine Zive zu geben über bie Art und Beit, wie totes um bekenbes Beis dom Argentinien nach Europe geschäft werben Imm. Der angenbickliche Export ist noch nicht erschopien für die Verbattions-läbigleit, de des Nieh fich sogen im geneutrichter Vervoertien musitistierend bermechtt, obgleich während des ersten Trimesters dieses Jahres 697603 gefrorene Schmund und 156108 gefrorene Schmund und Stagens 272272 gefrorene Schmund und 98875 gefrorene Schmund und bassen der Schwerene Schwund und Schweren Schwerene Sch

England fagt, man tonne bie Safen wegen bes Aftofafiebers nicht öffnen, und boch find im Ceptember 1400 lebenbe Schafe nach Cape Town gegangen!! -

und bod find im September 1400 lebende Schafe nach Cape Toben gegangen!! — Sie! — Mani drauchf sie bort zum Kächten. Der Durchschnittspreis, zu welchem Hammelich auf dem Smith sielb Wartet in London wöhrend der septen zwei Wochen berkauft wurde, war 3°, d der Phd. oder 28 Psiennig.

Mis Inles Berne 20000 legnas unter ber Gee fchrieb, fab man ibn als einen Bifionar an und nannte ben "Rautilus" ein icones Marchenmunber, bis bas Darchen gur Birflichfeit wurde: "Submarine Schiffe". - Db man je ein Manover, wie bas vom "Rautilus" ausgeführt, als Rapt. Remo fich in eine Eismauer eingeschloffen fab, guftande bringen wird, ift unn bie Frage! - Mis Lord Lutton Bulwer fein "The coming race" publigierte, ba schüttelte man bie Ropfe und ladelte! - Ebijon jeboch, ber vizard of the North, bat Bulmers Traume in Begna auf bie Eleftrigitat teilweise regliffert und Cantos Dumont in Begiehung auf Die "itiegenben Schiffe"! - Deshalb! Bifionen tonnen Babrbeit werben, nur find wir genotigt, fie ale Bifionen angufeben, bis fie Bahrheit geworben find! -Bulwer beschreibt und in seinem Berfe "The coming race" ein Bolf, ein in Bivilifation fo weit fortgeschrittenes Menschentum, welches er Ana neunt, bag es bas Fleischeffen als ein dem menschenlichen Charafter gefährliches Lafter anfieht. Dit großem Bathos beschreibt er bie Ggene, ale bie Unas bie beiben Ingenieure auffinden und miterjuchen, gu ihrem großen Echreden erfennend, daß beibe Danner, der tote fotoohl (einer wurde durch das Berreifen des Strides in den Abgrund geschlendert und bort von einem Drachen aufgefreffen, nur Ropf und Babue blieben übrig) ale ber lebenbe, gu ben Fleischeffern gehörten, was burch bie Babne bewiefen murbe. Bis biefe Bifion jeboch Bahrheit wirb, bis unfere Rabne fich transformieren, bis unfere Daumen langer werben, bis Junglinge und Dabchen fich Blugel anbinden und in ber Luft promenieren, bis bie Jungfrauen anfangen, ben Sof au machen, und bie Sunglinge fich ichen errotend in fich felbit gurudgieben. bis Ochien, Pferbe, Schafe ale nunlos von ber Erbe verichwunden find, bis alle biefe von Bulwer in feinem Berte ausgesprochenen Bifionen Birtlichfeit geworben finb. - bis babin muffen wir uns an Dr. Gautier halten! Es ift Beit genug, an bie Abichaffung bes Aleifcheffens zu benten, wenn bie Menichheit beffen nicht notig hat. - Diefer Beitpuntt ift noch nicht gefommen. Gautier beweift uns im Gegenteil, daß jebe Berfon ein Minimum bon 54 g und ein Maximum bon 110 g gebraucht, alfo burchichnittlich 82 kg jahrlich, bag, tonnte biefe Quantitat nicht in ben Bereich eines jeben Denichen gebracht werben - fei es burch bie Unfabiafeit bes Landes, es zu produzieren - fei es burch Berteuerung - bie Deufchheit unbedingt gurudgeben muffe, wegen Mangel an Rahrung! Dem Bolfefreund muß baran gelegen fein, bem Bolte jum Genuffe beffen ju verhelfen, mas fur fein forperliches Bestehen notwendig ift. - Bor allem muffen bem Arbeiter bie Lebensnotwendigfeiten berartig geboten werben, bag er fie erwerben fann; ber Steifchgenuß barf ihm nicht unmöglich gemacht werben.

Aberum also nicht (Sebrauch machen von dem, nos die Vorlehung in überreich manchen Ländern verlieben hat? Tausiende und abertautsende kg von Teisich geben in Argentinien verloren, während in Europa Millionen von Wenschen ich mit dem — Antischen der in den Chasiliereien gedortenn Ledensmittel begnügen mulisen — mach der Ansonswiede fusikend muntenfab:

"Gott fei Dauf, ich habe gespeist".

Buenos Myres, 15. 5. 1903.

Friedrich Bitbelm von Sarber.

## Bericht über eine im Anftrage des Raiferlichen Convernements von Cftafrita unternommene Reife von Tanga nach Mofch, nm das Bortommen der Tietjefliege feftanttellen.

Ban Dr. 2. Canber, Marineftabsargt a. D.

II.

3ch hobe auch gelegentlich nach bem Namen für die Beden gefrogt. In Rifegna hieß sie "Ngaha", in Ribondet "Rapa", bei ben Massai von Martiensfen in Boroove "Nabera".

Ta ich ansser den zwei Afeisearten, die vom altersber der Eurrahssertragung verächtig sind, noch eine (dies, passei) vom linnen burrigen verschiedense Techtliegenamte gefinden bade, die nach meinem Verdachtungen, sweis dem Vengaben der Eingeborenne eine abnitiefe Wolfe zu spielen tickeint, is dutte ich sei für das gefinden der Eingeborenne eine verächtig zu bezeichnenden Altiegen meiner Sammlung zu bespreichen umd die Womente zu eröteren, die sie mit ein de veröchtigt erfechiem tollen.

hier muß ich vorausschieden, daß ich leiber genaue Maage nicht geben tann, weil ich feinerlei Megapparat in meiner Ausruftung hatte.

An erster Stelle gebe ich die Beschreibung der von mir auf Schöllerplantage als verdächtig bestundernen und dort zuerst gefangenen Fliege, die ich aus. diesen Grunde im vorliegenden Bericht vor erfolgter spitematischer Vestimmung und Benennung als "Schöllersliege" bezichnet habe.") Die Beschreibung ist nach einem

<sup>\*)</sup> Bie mir berr Stabsargt Dr. Fullebarn nachträglich mitteitte, fall biefer Name eigentlich nur "Seuche" vodenten und gewöhnlich far bie Rinberveit gebraucht werben; mir gaben bie Beute aber bief Bezichnung ansbrudlich als bie einer "neuen van ben Alissen veranlichten Kranfkiit" au.

<sup>&</sup>quot; Rach vardäufiger Beftimmung im zaalogiichen Mujeum der Universität Berlin ift co eine Stamozne, die für mein Latenauge unserer heimischen St. calcitrans außerordeutlich abnilich ift.

am 3. Februar in Korogwe gesangenen Stüd am 4. Februar angesertigt. Tak Tier war in einem Glassbidden ausbewahrt worden, darin aber erstüdt, zeigte seine natürliche Farbe und Haltung und entsprach in Zeichnung und Färbung ungefähr dem allgemeinen Wittel:

Große, wie eine Stubenfliege, eber etwas fleiner und fchlanter, jedenfalls nicht großer.

Die Farbung ist für dos unbewaffnete Ange graubraunlich mit einem Sich ins Rote, der Mittelfreifen auf dem Schild febr dentlich — vorn fast weiß, auf dem Schild hellreshraun —, das Schilden hellrehbraun mit verwaschem duntelbraunstupf in der Mitte.

Die bunffen Striefin des Schiftes neben bem bellen Mittefftersein find wie beise ebenfalls ichart abegerrugt, schwarzhenn. Ann solgt rechts und linkt wieder ein schwarzhen berweidschere Streif von schwaftschierteil ben ichter beingskreif, der nach außen bin schwer gegen die fast weißgelben soute Brusselfen) abecfete ist.

Der Hinterfelb fil, wem ungesüllt, falt vieredig gegen ben Thorza obgefelt; er ift im gangum nohen achteitig, etwos länger old bertle. Een Korder mid dinterenad find schworz, der Hinterfeld selbst schwinger ab der bei den Korder mid dinterenad find schworz, der Hinterfeld selbst schwingen nach oben und unter tragen, so daß der unterbordene Ednsgestrein entlieben. Diele Erreifenaurebung macht nich ben Clindrach von weißgeschen Cuerbinden, vielnicht ben um zwei schwarzen auf bestem Kunder.

Die Augen find glangend rotbraun, nierenförmig; vorn und hinten von einem vorifigelben febr auffallenden Canm umgeben. Die Mittellinie des Ropfes ift iconars, behaart.

Die Aligsel sind schwood randgraum, metallisch glängend. Der linke Aligsel bett an ber Burgel den rechten. Die Aligsel sind etwas sipier und danger als die der Subemiliege, in der Haltung von der der Seindensliege laum zu unterschieben. Ein überragen den Hinterfeld mit der Halte ihrer Länge. Der Jumenamd ist gegen die Spiele hin micht einfach abgernutel, lowbern etwas agnespielt:

Der Stechrüffel ist verhaltuismäßig sehr start, an Dide den Beinen gleich. Er ift etwa so lang wie der Thorax, von duntessodiumener, flart glängender Faarde, glatt wie poliert. Oben am körprerende geht er in eine flaschenförmige lange Ampulle über. Sein freier Teil ist etwas gedogen; an der Spitje leicht verdickt.

Die Unterfeite ber Fliege ift ichmung lebergelb, ftart mit ichwarglichen Saaren besetzt.

Die Beine find entschieben fchlanter als bie ber Stubenfliege.

Mem die Attege wolfgesogen ist, erstderint der Sinterteis bergörnig (novoei die gientlich schaft ausgesprochene Spipe nach dinien sieht. Das Zier macht jebt den Eindend, als de se framm gegegen und über die Unterstäde, gesammengebogen [el. Die Alliges spin nunder genähert und hängen bogig über den vollen Hinterteils, dena wie bei einer nafgegronderent Studenstäden.

hinterrande bes Schildchens ragen nach hinten über ben hinterleib vier furze weiße haarformige Borften gerade heraus, in regelmäßigen Abständen verteilt.

Der hinterleib ift dicht bespart mit langen sahlen ober schwärzlichen Haaren, je nach der Grundsarb ebs Teils, auf dem fie stehen. Seitlich am hinterrande bes ersten Ringes bilden sie einen schwarzen Bulfsche

Die Beine tragen nur an ben Coxas Saare. Die folgenden gwei Glieber sind glatt, aber wie fein gerieft und genardt. Die Endglieber find mit starten Porten befett. Die Kühe enden in zwei feine Arassen.

Ter Müffel haf un ber Spipe eine Insophatige, mit einem Jodis gegen ben übrigan Zeil obsejette Muffmellung. Unter bem Mitfolipo (Berginferum geltman 13−20)adı; Maßfab nidit mitgagebeni erideint iße oibsenformig, auf ber Iluterfeite meiter proginandistes reidenb, an ber Spipe mit einer faßirbermigen Dfirmug und einigen feinen, flareren Jösechen verfeben. Zer übrige Müffel glüngt wie weiter unter ihn kurchaus hadt und statt.\*\*)

Die biruförmige Anfchwellung des oberen Muffelteiles geht durch ein Geleuf in eine größere, kegelige, voestüthsbare und einziehbare Anfchwellung über, die aus der Unterfäche des Kopfes beraustritt und nach hinten und unten gurüdgezogen wird.

Charatkeristisch sit der Sih deim Stechen: der eingeflochene Saugetissel erscheint wie ein sebente Bela, auf dos sich der Röpere hauptischlich früht. Der hinterlei schwillt dem Sangen inst uns des deperte au nur eine rechtlichen Texpien Auftur Leine Siene und noch mehr beim Allegen dangt er wie ein schwerte Sach berad; der Allegen üben und mehr beim Allegen dangt er wie ein schwerte Sach berad; der Alleg ist der ein den ann noch sie genemat. Ungeführ sie ein kliegen längere Zeit an derfieden Stelle. Es sindet also teineboegs ein blischalische Spranistitzen und wieder Verschwinden hatt, wie Lonial Gleim das der Zeites alsoliches Spranistitzen und wieder Verschwinden hatt, wie Lonial Gleim das der Zeites alsoliches

Alle Lieblingestellen jum Stechen werben Beine und Bauch gewählt, ohne baß arm undere Körperftellen gemieben werben. Zenn aufgeschaucht fliegt bie Aliege ser ichnell und gewandt und ohne jedes Geräusch auch auf die anderen Körpergegenden.

Mis Sutterliere für biefe Allege babe ich so ziemtlich alle Sanskäugetiere teunen gelernt, de ich sie auf solgenden gefehen oder gefangen babe: Manetatefel, grauer Cieft, Munttier, Pierd, Namerl, Nind, Schaf, Niege, Jund. De sie auch bie Nahen und Schweine angelt, fann ich nicht sogen. Den Wentsche fisch sie auch und zum anzu merstellich. Au ber Etickstelle iblett sie dene große Landebt

<sup>\*)</sup> Die haftplattden waren am frifden Exemplar nicht fichtbar; bagegen treten fie an ben in Alfohol) tonfervierten Exemplaren febr beutlich bervor.

<sup>&</sup>quot;) Auch bies fitimmt beim fonservierten Eremptar nicht: bei ihm ist er fein quer geriest- nub ieberfelb mit vier furzen in regelmäßigen Abftauben über seine Läuge verteilten Borften beiegb.

mit einem, dem Flohftich aufs genaueste gleichenden Zeutrum, die einige Stunden ftehen bleibt und ftart judt; der Stich felbst ift sehr ichmerzhaft.

Befunden habe ich fie in allen Sobenlagen von Schollerplantage (30. Januar, 548 p. m. bei 26,5° C., Bindftille und halbbebedtem himmel Barometer 746,8, alfo etwa 100 m ub. b. Deer) bis nach Safarre, Bilhelmethal, Swai und Mofchi, d. h. bis ju Sohen von 1500-1800 m. Gie hielt fich bier bei ben Biebftallen und menfchlichen Bohnungen, in unbewohntem Gelande in Bufch-Baumpori\*) mit Grasuntermuche, "porini na fatifa majani" \*\*) auf. Das gehlen ober Borbanbenfein von Baffer ichien von feinen wefentlichen Ginfluft; wenn ein folder porbanben ift, icheint er mir mehr nach ber Geite bin gu liegen, baf fie gu feuchte Stellen meibet. 3m Gelande felbit habe ich fie nur ein einziges Dal beobachten fonnen: zwischen Mbarana und Kijangara, in einem weiten, üppig mit einem hoben verzweigten Gras bestandenem Aluftal. Bier faß fie auf ber Oberfeite ber etwa 5-6 mm breiten Blatter biefes Grafes (von bem ich unter Dr. 5 eine Probe mitgebracht habe \*\*\*). Souft haben ich und meine Leute, fowie bie Weißen, bie mich gelegentlich unterstütten, fie immer von einem ihrer Futtertiere ober einem Denfchen gefangen. Unfere Bemühungen, fie auf die Gewächse ber Umgebung zu verfolgen ober fie bort zu entbeden, scheiterten ftete, wohl ihrer geringen Broge nub ihres fcnellen Fluges wegen. Rur fo viel fann ich fagen, baß fie Stellen, Die einen lichten bis mittleren Schatten boten, gu bevorzugen schien.

Sie siog und stach zu allen Tagesstunden mit Aussachme der frühesten Worgenstunden, wo alles noch schwer tannaß war. In der Nacht sade ich sie uie bemerkt. Vielleicht ist sie in den Wiltagsstunden am lebhalteiten.

Während des Regens scheint fie fisch an gefchübeten Ceten zu derzen, da ich im Regen nie eine bemertt habe. Auch schien es mir, daß sie in der trodeuen Zeigen lesbalter und ansterieber schwörtel, als in der Regenzisch und an seudende Tagen, is, daß in der eigentlichen Regenzis ihre August dabiniumt, 3. B. in Norogion. Zie källte scheint insolern auf siere Lesbassfereungen vom Einstluß zu sein, als sie der fähler Lutt, 3. B. in Wilhelmethal, Mwai und Worfch, mir entsschein träger und weriger bewogungsfuhltg verfaut, als in baktmeren Zagen und bei währenen Wetter.

Gie fcheint ein fehr reges Rahrnugsbedurfnis gu haben. Denn von ben von mir gefangenen und in Gefäßen fo gehaltenen, baf die Luft ungehindert gutreten

<sup>\*)</sup> Bori — Buichwald; hanfig aber auch als gleichbedeutend mit "unbewohnte, unangebaute Gegend" gebraucht.

<sup>\*\*) 3</sup>m Pori und auf bem Gras!

<sup>\*\*\*</sup> Roch nicht bestimmt.

fonnte, waren die meisten ichon am nachsten Tage tot und die überlebenden ich ienen an ben blutgefüllten Toten zu faugen.

Der abgefeite Vot sieht bem von Stubenstiegen ansherordentlich ahnlich; vielleicht ist er etwas dunkter und dinniftiffiger. Die verichiedene Art der Ernahrung fommt also darin nicht jum Ansbrud.

Ginnach hatte ich auch Gelegaußeit die Gier zu sehen, teiber ohne die Moglichfeit is füll weiter entwicklich zu lasse, eine der in deren dem Archael gelaugenen Beitiden legte auf die Unterfläche des liegenden Mäschen 30-40 Eind in der Nacht nach ihrer Gejaugennachne. Zie waren eine 1 mm lang, geltweis surche auf der dem Glas zugeschrien Jäche. Gi vooren einer deutsche liegende jurche auf der dem Glas zugeschrien Jäche. Gi vooren Gier, nicht etwo Reinfe Adden, dem ist vooren volling bevongmische De fie Altege voor am 3. Arbenna gelaugen und hatte die Gier in der Nacht zum 4. gesetz. Die Regenzeit batte noch sicht voll eingeletzt, benna auch einige schlie Gewittlerschaper schon wieder gegangen woren. Bon dem mehreren hundert aubern gleichgettig in Verogwe, sowie von allen hatter oder trütber gelangenen setze teile ninzig Gier.

3d muß dabin gestellt fein laffen, in welcher Beife bie normale Fortpflangung ftattfindet. In Ribniro behaupteten Die Leute zwar, bag fie wie Die Gomeifiliege ihre Gier an geichlachtetes Gleifch und an Bunben bon Tieren lege; boch bat bier wohl eine Berwechselung eben mit Schmeiffliegen vorgelegen. Gine größere Bebentung meffe ich ben Angaben ber Leute von Rifugni bei, Die babin geben, bak "früher nur wenige Tiere von finbati-ftichen ftarben, beute aber viele; Die finbati hatten fich beträchtlich vermehrt." Im Rusammenhang mit ber weiteren Angabe, "baß fie fich in ben großen Guttergrafern aufbielten", und ber ber Leute von Mafinnmi und ber Daffai von Langata, bag "bas Bieb frant murbe, wenn es bas Gras frage, in bem Echollerfliegen feien" (vgl. auch S. Gid's Anficht über bie Entftehung ber Gurrah\*), fowie bem ferneren Umftanbe, bag bie eine gefangene Fliege Die Gier an ber bunflen Unterfeite bes liegenden Glasches abfette, tonnte man baran benten, bag bie natürliche Stelle fur die Giablage jene Grasflachen feien und gwar, nach Analogie bes gleichen Borgangs bei andern Fliegen, bas Gemull, bas fich am Boben einer folden Grasfläche aus abgeftorbenen Blattern und Stengeln bilbet.\*\*) Die Bunahme ber Schöllerfliegen in ben letten Jahren - eine Mage, die ich übrigens fast überall am Wege (für alles Ungezieser und die feuchenhaften Biehfrantheiten) gehört habe - wurde bann auf bas Unterbleiben ber Relbbranbe, bie ja jest verboten find, gurudguführen fein, eine Erffarung, an bie man wohl beufen muß, ba eine andere fehlt,

Die Aliege fommt meist in größeren Mengen zusammen, seiten einzeln vor; nach dem Angaben der Eingeborenen am zahltreichsten und häufigsten furz vor der Regenzeit.

In Alfohol aufbewahrt andert fie ein wenig bie Farbe, b. b. fie buntelt und

<sup>\*)</sup> Ju einem mir vom faif. Gouvern, gutigft überlaffenen Bericht bes Ctonomierats Gid, bem Leiter ber Berluchswirtschaft Rwai.

<sup>\*\*</sup> Die heimiliche Stomoxys caleitrans legt ihre Eier in fautende Subftangen, hanptichtlich den Mill der Sausticer; ihre Larven entwideln fich hier mit denen der Studenfliege gemeinsam. (Leunis, Breign, Meigen te.).

die Zeichnung verwischt sich mehr. Ihre haltung, insbesondere die der Flügel, andert fich nicht.

Ber die siener Anatomie, Unterfaschungsmertmale sie Wännichen und Belichen u. bgl. muß be voeitere Unterfachung Wisslichig geben. Mo ner schweine vom außerstich der Geschauterschied in die ansgepecht. Wöglichenweise sin is der Sammtung genier Arten beiere Sammtung vertretten: werighten schieden mit erliegt vom Tittle der Samptung vom die des Paregebirges größer und etwas anders gefärbt, als 3. B. die von Boreate.

Bon ben Tietieiliegen babe ich zwei Arten angetroffen und gefangen. eine fleinere, Die im ber Groke etwa ben mitgegebenen Probeftuden aus Rifma entipricht, und eine großere, wie fie fich in ben Cammfungen ber Rufturabteilung iu Dar-es-Salam befindet, nach ber Berr Regierungerat Dr. Stubimann feinen Auffat verfaßt bat und bie gleichfalls aus Kilwa ftammt und von Geren Lommel fürglich von bortber in größerer Angahl mitgebracht worben ift. Im übrigen möchte ich erft bie fustematische Bestimmung meiner Sammlung abwarten, ebe ich ein beftimmtes Urteil über bie Augahl ber bon mir gefangenen Tfetfearten abgebe \*) ober eine genaue Beschreibung liefere: benn bie Brobestude waren burch ben tonfervierenben Alfohol in Farbung und Form berartig verandert, baß fie in feiner Begiebung ber Beidreibung Geren Dr. Stuhlmann's ober ben lebenben Studen entsprachen. 3ch war, ba ich auch ben Auffat herrn Dr. Stuhlmann's nicht hatte auf bie Reife mitbefommen fonnen, lediglich auf meine Erinnerung an die ein einziges Dal gelefene Stublmanniche Beichreibung und Die an Die por mehr als einem Nahrzehnt flüchtig gesehenen Tietfefliegen angewiesen, um meine Sanaftude zu bestimmen. Go tanu ich nur fagen, baf fie im allgemeinen ber Stubimannichen Beichreibung gut entfprechen. Die Querftreifung burch belle Querbinden am Sinterleib ift beutlich ausgesprochen. Die allgemeine Farbung ift trubgrau, etwa wie die unferer beimifchen Muquifftechfliege, vielleicht mit einem Stich ine Rote, und bie Alugelhaltung gleicht burchane ber bon biefer, aber gang und garnicht ber ber Spiritnepraparate; b. b. bie Flügel find übereinander gelegt, fobag ber linte ben rechten völlig bedt und bag bie außeren Ranber beiber einander parallel verlaufen. Gie werden vollständig magerecht gehalten. Die Flügel find auch bei ben Tfetfearten ungefahr boppelt fo lang ale ber hinterleib und zeigen am hinteren Ende biefelbe, ich mochte fagen flebermanoflugelartige, Form ber Bufpigung wie bie ber Schollerfliege. Die Flügel find bon trub rauchgrauer Farbe, mit einem Stich ius Rotbraun und ohne ben auffallend metallifchen Glang, ben bie ber Schollerfliege aufweisen. Gie erscheinen vielmehr, wie bie gange Tjetjefliege mehr fo, ale ob fie leicht mit Aliche ober Staub bepubert maren.

Der hinterleib vom bei allen vom mit gefangenen Aftlesliegen flach und lerr und etwos wintlig über feine Untersläche gebogen; beim Tobe und anch nur jumbenweisen Kussenderen, bewor sie im Allbodi tamen, trednete er slach zustammen bie etwo zur Tide eines starten Kartenblattes und die Knickung wurde gang ausaetreeden, indem sich bie bintere Sassifte unter die vorbere schaue.

Der Ruffel ift eine feine lange borftenahnliche Robre mit einer Aufchwellung

<sup>\*)</sup> Rach minblicher Mitteilung bes heren Gründerg, Affistenten am "sologischen Buttenm der Univerfität Berlin, jandett es fich vorwiegend um Glossina longipalpis (morsitans), allo die echte Zieffe.

Ein fummendes Geräufch bei bem Beraufliegen haben weber ich noch meine Leute gehört; vielmehr geschah bies ftets ohne jebes horbare Beraufch, ebenfo wie beim Berumfliegen nach bem Aufscheuchen nichts zu horen mar. Bon ben gefangenen bagegen habe ich, abulich wie von Bremfen ober Bienen ein ziemlich feines und hobes Rirpen gehört, wenn ich fie aus bem Ret in bas Glaschen tat. Comeit ich beobachten tonnte, ftursten fich bie Tfetfefliegen auch nicht, wie Ronful Gleim ichreibt. blitichnell auf ihr Opfer, ftachen es und waren bann ebenfofcnell wieber perichwunden. Bielmehr habe ich fie vielfach in ber Art, wie etwa eine Sausfliege tut, erft um ben Menfchen, ben fie ftechen wollte, herumfliegen und fich bann auf ber gewählten Stelle fur langere Beit nieberlaffen feben. Go batte g. B. bei ber erften, bie ich erhielt, ber betreffenbe Dam volltommen Beit erft porfichtig bas Bein, auf bem fie fich festgesett hatte, fo gu heben, baß er bie Fliege bequem mit ber Sanb abfangen tonnte. Das entipricht auch vielmehr ber physiologischen Bahricheinlichfeit: benn die Fliege fucht ja ben Menschen ober bas Tier nicht auf, weil fie ihn etwa wie eine Befpe ober Biene ftechen und vertreiben will, fonbern weil er ihr Rahrung, fein Blut, geben foll. Der gange Saugapparat ift aber (f. bie Stubimanniche Schilberung) gar nicht auf ein fo plobliches und furgefte Beit mabrenbes Saugen eingerichtet. Dabei wurde bie Fliege wohl verhungern muffen. Die Stellung ber ftechenben Fliege gleicht, foweit ich feben fonnte, burchaus ber ber beimifchen Augnitstechiliege (Bierbebremfe u. f. w., je nach ber Broving): fie fist parallel ber Rorperoberflache und fentt nur ben Ruffel ein; ein "Gich auf ben Ruffel ftuben", wie bas bei ber Schollerfliege icheinbar ber Fall ift, finbet nicht ftatt.

Beim Menichen wählten die von mir gesehenen Tsetselliege vorzugsweise die Beine und Arme. Ich würde das darauf zurücfjühren, daß diese bei meinen Leuten

<sup>\*</sup> Dies gilt nur fir bas von mir bereifte Gebiet; im Guben, in ber Gegend von Rilma traten auch fie, wie mir herr Lommet, ber gur gleichen Zeit wie ich, aber im Guben reifte, in bidten Schwärmen auf.

im Gegensab zum übrigen Körper unbelleibet waren, hatte ich nicht von den Einborenen gehört, daß sie auch bei dem Tieren die Beine und die Unterfeite bevorzugt. Anch das, was mir als Bifftellen der Tjetse gegeigt wurde, hatte an bielen Rörpercocenden seinen Site.

Nach meinem Beobachtungen möchte ich sagen, das vom viel größerem Einstuß ir das Schwärenber der Teilerstigen ein gemilfer höper Teuchtigstehesfeht Der udle finden, wenn est bei ein die zu nieden zu eine Deutschlaften benn am reichstigken, wenn es beit zu zuwer geragnte batte und die Zeit nieden dann an reichstigken, wenn es beit zu zuwer zurerzuget batte und die Leit nieden bind an einer Seitle, wo war. 30 iopan die in der Nach gefrangen Erfelf fam hich nie nieden von Am nag an sonnensellen und trodenen Tagen entstimm ich mich nicht, eine einzige Afeite gefeben zu hoben.

Das gleiche Berhalten findet in Bezug auf Die Jahreszeit ftatt, inwohl nach meinen eigenen Beobachtungen, wie nach ben Angaben ber Eingeborenen und verichiebener Beifen: In ber Regenzeit ift bie Tfetfefliege überall haufiger als in ber trodnen Reit; ig fie tann in ber trodenen Reit vielerorts gang perichwinden ober wenigstens fo in ber Rabl gurudgeben, baf es praftifch einem völligen Berichwinden aleichtommt. Diefes Berhalten ift am ausgesprochenften auf ber Strede von Schöllerplantage (ober vielmehr ber tatholifchen Miffion am rechten Ufer bes Mtulumuzi) bis nach Rwa Feraji bin; weniger ausgesprochen ift es (nach ben Angaben ber Gingebornen) von Rwa Fergii bis Mojchi, baw. weftlich bes Baregebirges von Limeni (ober Marago Same?) bis Dofchi. Die eingehenbsten Angaben habe ich in Dubega bieruber erhalten (vom Atiben); Die Tfetfe fei hauptfachlich und in großer Bahl (mingi) in ben Monaten Juni, Juli, Huguft und Ceptember in ber Umgegend, im Ottober-Rovember nur in geringer Bahl (hapana mingi sana), im Dezember, Januar garnicht (hapana kabisa), im Februar gabe es, je nachbem ichon Regen gefallen ober nicht, einige wenige (kidogo, kama myua), im Mars, April und Dai tamen fie mit bem Regen. D. b. alfo: fie fangen an in ber Regenzeit aufzutreten, vermehren fich in biefer, balten bann einige Monate Ob bie Angaben biefer Art, die wie gelogt von allen Eingeborenen in öhnlicher Beise bestätigt wurden, in allen Lunten genau den Zatsache entsprechen, tann nur eine iorgästige, über mehrere Zadre sich ertrerdende Bevbaddnung ergeben. Mit war es selbsverständich nur möglich setzusiellen, dos es wohl so fein 16nne; d.
b. sich bade einen Bevbaddnung zu verzeichnen, die bem widerbereichen.

Bas bie Sobenlage betrifft, bis ju ber bie Tfetfefliegen binaufgeben, fo icheint fie geringer gu fein, ale bie fur bie Schollerfliege. Denn ber hochfte Buntt an bem ich felbit fie noch gefeben habe - ich tonnte bier feine fangen ober fpater erhalten; boch ift mir fur biefe Stelle bas Bortommen echter Tfetfe burch Dberlentuant Merter bestätigt worben - lag etwa 2(x) m unterhalb Mofchi, also auf rund 1300 m (gegenfiber ben 1800 m bon Rwai fur bie Schollerfliege). Db aber biefe meine vereinzelte Beobachtung maßgebend ift, muß ich babingestellt fein laffen. Denn wenn ich fie auch in ben Ufambara und Barebergen nicht im eigentlichen Berglande gefeben babe, fo tonnte boch bel bem viel fanfter anfteigenben Rilimanbigroftod bie Aljege noch in einer großerer Sobenfage portommen. Die Temperatur- und Bitterungeverhaltniffe an Rilimanbigro weichen ig auch bis zu ziemlicher Sobe binauf weniger von benen ber Cbene ab, ale bas bei bem Ufambara und Baregebirge ber Sall ift. Oberleutnant Merfer gab mir auch an, bag er bei Biehboma zwifchen Mofchi und Arufcha 3 (brei) Stellen mit Giderheit fenne, an benen bie Tjetfe vortomme. Immerbin burften bie Tfetfefliegen warmebeburftiger fein, als bie Schöllerfliegen, alfo bamit auch in falteren Sochlagen nicht mehr vortommen, in benen bie Schollerfliege noch in Mengen gebeiht. Uber ben etwaigen Ginfluß ber Sobenlage auf bie "Gefahrlichteit" beiber Aliegenarten fpater.

Entgegen der allgemein berrifeienden Antifaaumg, das die Tefte vornefmild in tiefgelegenen fendern Vegenden, namentlich in Zaffelähnen ihren Estandern behe, lams ich, fouwohl nach meinem Ertlandigungen bei dem Eingeberenen, wie nach den eigenen Besochandungen mur isgen, das der des Wegentriel der Anti- 18-3 da, dabe fie an dem verfeischeuften Ertellen und vielfach weltab wen Weglete – einigemal allerbings auch in undügter Abge von jumpfagen Wieberungen getroffen: des Abultide an all biefen Kichpen war aber das Vorlommen einer ziemlich biehten und behen Verachede – am das inflighen von der in Nachtungt in den judfen Weberung und Nifangare gefammelten Kret – mit reich belandten, fehattigen, ober nicht alle was hich flechmen Räumen dasprücken; laug das, won wir in Eddiweigheilt eine Wulch-Paaumftappe neuen. Areie Kichpe und Törfer mehre fie. Eine beführung führerbe Paaumat bose ich nicht beraußfinden ihren; ehren fehat bei eben gehandt beste die nicht betraußfinden bei derst gehand be der gehandt bei den finden betraußfinden bei derst gehandt bei der gehandt der der den der den der den der den der den der den der der den der der den der den der den der den der der den der der den der den der den der den der den der den der der den der den der den den der den den der den der den der den der den der den der den den der den de

Geadur. Aur die mir im Muhga als sührend bezeichnete, dos große breitblätterige ichtslätterige Geod ber Niederungen und feucken Hinge in Mambara und Vondet, das des die feucken hönge in Mambara und Vondet, das die feucken die feligie geinwen. Ad möckte unter gleichzeitiger Vereidlichtsquap der Tageszeiten und der Wetterlagen, bei derem die Tittle bespehers rege ist, ihre Aupründe an dos Gefande in der die innen de Istlie bespehers zege ist, ihre Aupründe an des Gefande in der die innen de Istlie bespehers die ihr einen nicht zu lichten Schatten bietet, in dem Jie auf übre Autlertiere warten dann. Afte Schattenbedirfinis sit jedenlaßen der beträcklich höher, als dass der Schofferfliege.

Ob das Gras hierbei blos die Rolle (pielt, die Auttertiere anzuloden, muß ich vorläufig dahingestellt sein lassen. Wöhglich wäre es, daß es auch zur Hanzung der Kiege in irgend einer Beziehung steht, ähnlich wie bei der Schöllerstiege das der kauf sein der kierbeiten.

Über die Hortpflaumg der Telefe, die Art und dem Ort übere Eichlage, dos Musselsen der Eiere, deren Switzelungsdauer u. f. w., die Raden und Tönuchen fonnte mit ein Eingeborener Wittellungern underen. Anr in Wudygs erhieft ich vom Alden und den alten Lenten eine Kusklunft, die man vielleicht nach diefer Richtung die vortent vorf. 3, die gede fie im Vortstatt der ministeksaur Richer ischrift wieder. Die Überfehung aus dem Risabeli dat mir derr Spedieurglächeisst des für Sag mährend des schausen, in den den Wisberflähmisst 
ausgeschlossen ist zu einem die Eterpe gebenntig fein in dem Archdten 
des Baumes marraka; wenn die Eterpe geberamt ist ziehen sie in die biesigte 
Gegend. Der mierat ein mittletzigeber Baum, Minde raub, graumers schribbele 
dier einer erstilligen Welfsbuch. Blatter äbnlich wie eingestgetz Jweig Kr. 2, Arüchte 
klein, wie ein Asingerungst, wie konstentischen in Arabe, nicht esphare. Auch 
Währelftabe gilt ein abmilder Baum, dei den Bayluto "marcilla", dei den Julia 
"Ungana" genannt als betieber Kuslentsslieben ber Zestellssen, wie mie dere 
Schüge (im Ankteja) mitteilte. Er der vogelbe, stichen- oder plaamenartig 
Friche, silbergraue Rische, kleine Blätter. Es ist ein größer Baum mad an Seitene 
Frichte brauen die Gingeborenen ein Bier. Der But gebt mit seinen Chien nicht 
miebe balin, wo deiere Maum voorboumt.

Der von den Anfegelenten als nifarale bezeichnet Baum ist auch in Agomeni und Umda unter diesen Ramen bekannt. Der Eingeborene, der mit biele Ausbunft gab, ein halbsvächsiger Bon des Streckenaussicheret Jaesfalt im Agomeni, wollte ihm nir aber nicht zeigen, wohl weil Teile des Baumes zu Liebestränken oder Gist bewutt vereien.

efinen Bamm gleichen Namens und mit öhnlichen Aldittern (b. b. nie die der Balmuf, jurgalens atra, ober und hieffer die Verffighabumse, ihms volsdendardung groner, ein wenig rifiger Rinde und fleifertieckengleichen Frücken, aber vom sehr bedem Auchs, einem Bamm erfeiter Ordung, ab ih de und voll Mombo im Gleichen aber des Mombo. Auch in den Bergen von Bestugungs der ihr die Safarre erfeben, aleichiel sei Europerieiten, doch einen Romen micht erforten flumen.

Trife die Sache mit dem mfarada zu, wos eine eingefende Beobachtung odlerend der in Vertracht fommenden Wonste an Och und Settle zu pröften diet, jo würde damit ist Meg gegeken sein dem Allegen bezigndenmen. Man brauchte nur die Arichte und den unter den Bediemet leigende bezigndenmen Wand brauchte war der Allegen der und den und der Allegen der Wolfell und des derfet Bodenschlicht zu werdrennen, um die Rachfommenschoft der Allegen in großen Mennen zu bernächten.

Ich verfuge nun aber noch über eine eigene Beobachtung, die allerdings recht unficher ift, aber, da fie auf eine gang andere Art der Lebensweise für die Rachtommenicaft ber Fliege hinwiese, bringend ber Rachprufung bebarf: Deine Leute hatten mir icon beim Ausmarich von Rorogwe ins eigentliche Fliegengebiet ergablt, bag bort in ber Regenzeit bie Menfchen unter Bufteln gu leiben batten, in benen eine Dabe fage. Dir mar bie Cache aber entfallen, weil trop meiner Anordnung, daß jeber, ber fo etwas an fich merte, fofort gu mir tommen folle, fich niemand mabrend bes gangen Dariches bei mir gemelbet hatte. Auf bem Bege von Daurwi nach Korogwe nun fpurte ich felbft ploglich fo etwas wie einen Fliegenftich an ber liufen Sand und fab eine graue Rliege pon Grofe und Geftalt ber Tfetfeiliege wegfliegen, als ich nach ber gestochenen Stelle fcblug. 3m Laufe besfelben Tages fpurte ich fortbauernd Schmergen an biefer Stelle, fie fcwoll gu einer fleinen roten Buftel au, auf bereu Sobe eine fleine Offnung fich befand, aus ber fortmabrend Gerum austrat. Des Rachmittage tam mein Gfeliunge mit einer abnlichen, nur größeren Beule an ber Spipe bee linten Dhres. 3ch glaubte in ber Offnung fo etwas wie einen Gitervfroof ju feben, machte einen fleinen Ginichnitt und holte eine ea. 1 cm lamge 4 mm bide Fliegeumabe beraus. Daraufbin machte ich am nachsten Morgen bei mir bas gleiche, und forberte eine eutsprechend fleinere, etwa 2:0.8 mm große Fliegeumabe ju Tage.

Diefe Beobachtung im Berein mit ber, bag mir ber Afiba von Dubega bei einer Rub in Botwe (ber Bangammegi) offene Stellen, Die aufgehadten Daffelbeulen gleichen, als "fofuroftellen" bezeichnete, läßt mich baran benfen, bag event. auch bie Daben ber Tfetje ale Sautparafiten bei Denich und Tier leben tonnten. Leiber war es mir nicht möglich, bie beiben Daben aufzubewahren und bis gum Unsichlugfen gu glichten. Dann mare ig bie Frage entichieben gewesen. Das Ablegen ber Nachfommenicaft murbe bei einer folden Urt ber Fortofiangung mabridieinlich nicht ale Gi, fonbern ale Dabe gescheben, Die Tietfe bann alfo lebenbiggebarenb fein, b. b. Die Gier entweber ichon im Tragiad ober in ber Legrobre ausichlaufen. Diefer Borgang ift bei vielen Aliegen, beren Daben parafitifch leben, J. B. ben Sarcophagiben, foweit fie auf ober in Beufdreden ichmaroben, ber gewöhnliche. Die junge Dabe ift bann mit einem gaben Rlebeftoffe verfeben, ber fie ber Sant bes Birtstieres anhaften lagt, und bie Dabe felbit bahnt fich fofort nach bem Abgelegtjein ben Weg burch bie Saut. Das Ablegen ber Dabe feitens ber Dutterfliege geschieht mit folder Ednelligfeit, bag man 3. B. auf ben Beufdreden nur bei außerster Aufmertfamteit und großer Ubung überhaupt fieht, baß fie bas Birtetier berührt bat. Das wurde mit bem "blibartigen auf ihr Opfer frurgen und ebenfo wieber entflieben", wie es Ronful Gleim befchreibt, gut in Ginflang fteben; nur daß babei ein Stechen und Saugen, fonbern eben bas Abfeben ber Nachtommenicaft ftattfanbe.

Sehr mahricheinlich ift aber eine solche Art ber Jortpflanzung sur die Teite nicht; sie wird wohl in der Art wie eiwa die der Stubenfliege statistuden, der sie ja auch im Spsiem nachescht. )

<sup>9</sup> Bruce teilt in feinem "Purther Report on the Tretse-Hj" mit, doß er bei den was ihm funderten Teileffligen die Arctyflanzung beobacht habe; und pwar gefelder dos in der Weife, doß dos Beilderen eine gelte Rode, andezu von der Größe des Hinterfeise der Kiefe" gedere, die in 10 Veitbekungen gegliebert fei, fosfenusfig von dommen freische, um einem Schupbnicht aufgründen, in som fie fish diemen energier Etunden unter Auffeldemug zu einem Tömmen verpunge, dos an trodenem Orte aufbewahrt, etwa 6 Wochen brauche um die fishe gelichtigiben, zu sleifen. Wuffen (A Monograph of The Textes Files. Dem der Beilde der

Es ift eine fehr ichlante Stechfliege von etwas über Stubenfliegenlange, von ichwarzer Farbe mit vollem röhrenformigen Ruffel ohne Seitenborften. Der Leib ift entgegengefest wie bei Tfetje und Schollerfliege aufcheinend nicht behaart, fonbern mattalangend und glatt, fo baf fie etwas an eine geflügelte ichwarge Ameife erinnert. Der Ropf ift auch bei ibr, wie bei ben meiften Stechiliegen, berbaltnismakig groß. Die Einschnitzungen goifden Ropf und Bruft und gwifden Bruft und Sinterleib find giemlich tief. Der gange Rorper ericheint runber ale ber ber Schöllerfliege und namentlich ale ber Tfetfe. Gie abnelt in Diefer Begiehnug febr einer gelb und ichwarz gezeichneten Bremfenart, Die vornehmlich ben Denfchen itidit, überall portommt und namentlich in Oftufambara auch in ben Saufern febr haufig ift. Wie bei biefer find auch ihre fonft burchfichtigen rauchgrauen Glugel mit durchsichtigen schwarzen Fleden gezeichnet und auch die haltung und Form ift biefelbe; namlich wagerecht ziemlich ftart breiedig auseinanbergefaltet, fcmal, mindeftens von ber boppelten Lange bes Sinterleibes und nach ber Spite bin abgernndet. (Die Bremfe bat jedoch noch gelbbranne Gelber auf ben Alfigeln außer ben ichmargen Aleden und ift im Gangen etwas größer, Die Alugel etwas breiter.)

Sie soll wie die andern Stechfliegen namentlich in der Regenzeit vortommen. Beiteres über ihre Lebensweise konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Bezüglich ber Rolle, welche die aufgeführten Aliegen bei der Übertragung ber Gurrah spielen, habe ich Rachftebendes beobachten und in Ersahrung bringen

tonnen. 3ch nuß babei porqueichiden, baf es nach bem Reugnis ber Eingeborenen. wie nach meiner eigenen Beobachtung zwei verichiebene Arten von Gurrab in ben pon mir bereiften Gebieten giebt; eine gang afut, in 1 bis bochftene 4 Tagen anweilen icon in menigen Stunden - totlich verlaufenbe, bei ber fein Fall bon Beilung ben Gingeborenen befannt ift, und eine langfamer berlaufende über eine Reibe von Tagen - siku mengi - bis Monate fich bingiebende von ber bie Tiere gelegentlich, in Ausnahmejallen genefen tounen. R. Roch fpricht auch von folch verichiebenen Berlauf und faßt beibes als ein und biefelbe Rrantheit auf. 3ch glaube bei meinen Blutpraparaten einen Unterschied auch in ber Form wie in ber Menge bes im Blute enthaltenen Grantheitserregers, bes Trypanosoma sp., gefunden zu haben (boch mochte ich ben bestimmten Entscheib darüber bis jum Abichluß ber Untersuchung aller meiner Dedalaschenpraparate verschieben). Bebenfalls aber halt ein Teil ber Gingeborenen beibe Formen ftreng auseinander und ichreibt fie bem Stich verichiedener Fliegen gu; ja, an einer Stelle wurde nur eine gang bestimmte Tfetfeart, bie große ber von Geren Lommel bei Kilma gesammelten gleichenbe, für gefährlich, und gwar nur fur Efel, gehalten, Die andere Tfetfeart und Die Schollerfliege bagegen für bebentungelos. Da wir über bie Art, wie die Ubertragung bes Erppanosoma burch bie Fliegen geschieht, noch nichte ficheres wiffen, ja bas Trupanofoma bisher noch bon feinem Foricher innerhalb bes Fliegenleibes gefunden worben ift.") fo halte ich es fur angezeigt, felbit bor beenbetem Abichluß ber Unterfuchung meiner Sammlungen ichon jest alles beigubringen, mas ich in Diefer Binficht erfahren und erfunden fonnte.

Mein Hauptgrund, die Schöllersliege für ftart verdächtig zu halten ift ber, daß ich Ridei und zwar itets die langsam verlausende Form in Gegenden sand, wo nur die Schöllersliege aber feine Tietse vorhanden wan.

Rach ben Musiagen ber meiften Gingeborenen fvielt Die Schollerfliege bei ber Übertragung ber Gurrah auf bas Aleinvieh ibre Sauptrolle; ob fie auch bem Rindvieb und Gfeln gefährlich fei (Bierbe und Schweine tommen erflärlicher Beife für Die Eingeborenen nicht in Betracht), barüber find meine Gewährsmanner geteilter Unficht, meift beiaben fie es; nach meinen eigenen Beobachtungen halte ich anch Mastatefel, Ralber und Jungvieh, fowie gelegentlich ein ausgewachsenes Rind für gefährbet. 3ch mochte ben Ginbrud, ben ich erhalten habe, babin gufammenfaffen, baß entiprechend bem etwas fürgeren Stechruffel ber Schollerfliege Borbebingung ein etwas bunneres Gell bei ben Guttertieren ift. Daber mohl aud ihre gang ausgesprochene Borliebe fur die Bauchfeite ber Tiere und die Innenfeite bon beren Beinen; benn bier ift bie Saut am bunuften. Rachft biefen Rorperftellen wird bie gleichfalls bunne Gefichtebant, bann bie ber Gelentbengen am Rumpf und jobann bie Sant über bem Schulterblatt bevorzugt. Raum je babe ich bei Grofivieh eine Schöflerfliege auf bem mit bider Saut bebedten Ruden ober Sale gefeben nub bie Buffel und bie Buffelfalber in Rwai maren ganglich frei von biefer Fliege, mahrenb bas mit ibnen aufammenftebenbe Rindvich (zum anten Teil rein ober gemijcht europaifchen Blutes) und namenilich bie Ralber bicht mit ihr befest maren. In ben zuerft von mir berührten Orten, wo ich bie Schollerfliege noch nicht fannte, tonnte ich natürlich auch nicht nach ihr fragen. Beboch habe ich fur Dubega und

<sup>\*)</sup> Beidrieben im April 1902; Die Literatur war mir eben nicht guganglich gemejen.

bie Dorfer von bort bis Schollerplantage, auf beiben Seiten bes Mfulumugi, ebenfo für bie von Dubega bis Rorogwe ben Berbacht, baft bie Brobeftude ber Tietfe von Rilma, die mir in Altohol eingelegt mitgegeben maren, von ben Leuten vielfach ale Schöllerfliege, wegen ber gleichen Alugelhaltung mit biefer, angesprochen worben find und bag baber bie Angaben fich wohl auf biefe begieben, nicht auf bie Tietfe. Bon Rorogwe ab verfuge ich bann über bestimmte Angaben: bavon lauten bie aus Maurmi, Maginbe, Langata-Maffai, Mitomafi, Ribuiro, Abungu, Gouja, Rwa Feraji, Rifuani, Maji pa juu, Rifaru twa Matange, Mbaraua, Rifangara und Limbeni bejabend babin, bag bie Schollerfliege gang bestimmt eine ber Ribei (Surrah) gleiche ober abnliche Rrantheit mache, meift mit bem Bufat, bag fie langfamer verlaufe ale bie eigentliche Ribei (Mbungu, Bonja, Awa Feraji, Rijuani, Rifarn twa Datange, Rifangara). In einigen Orten ift jogar nur bie Schollerfliege ale Abertragerin ber Grantheit befannt, fo in Maginbe, Langata-Maffai, Mitomafi, Ribniro, Gonja, Maji na jun. In Maginbe murbe mir bie Unstunft, baß bie Schöllerfliegen ftete ba feien, wenn bie Riegen an Ribei erfrantten, in Ribuiro und Rifnani, baß ftete bas Rleinvieb guerft an bet langiam verlaufenben Form erfraufte und gwar furg por ober im Beginn ber Regenzeit, bann erft bas Großvieh etwa 1 bis 2 Monate fpater. In Limbeni begeichneten bie Leute gwar Tfetfe wie Schöllerfliege in ber nachften Umgegenb - mit gelegentlicher Ausnahme ber großen Tietfe - fur ungefährlich, boch wiften fie, bag beibe Fliegenarten andernorts burch ihren Stich Rrantheit erzeugen. In Dafuguni erflarte allerbings ber Jumbe und Afiba, bag bie Schollerfliegen bie Rinber blos plagten, ohne fie frant zu machen, befchulbigte aber (abnlich wie bie Daffai in Langata) bas Gras, in bem biefe Gliegen fagen, als Rrantheitserreger. In Mofchi mar bie Fliege, obwohl porbanben, nicht befannt.

(Schluß folgt.)

## Bon Mogador nad Marrafcid.

Reiseeinbrude aus bem Maghreb el Atfa.') Bon Dr. B. Mohr, Berlin.

Dit 4 Abbilbungen.

Wie im Kluge wor die Zeit im gastischen Saufe des Herre d. Maur mir vergangen. Das vieltigftet und vereitligfte kette ich kennen geferent. Es gast sich gar Underscheide der die eine Auftragen. Den Abspahr ist sich von der fischen ab eine Erabt zu nehmen. Dem Nogabor ist sich hon, von einer mederischen Schönkeit. Unvergräftlich verben mir des trajtwoste Usch und die wunderder verschieden Farben in. Die Lichtreitze und die Passen und der Abspahren der Verschen der Verscheide der die die Verscheide der Verscheide der die Ve

Run galt es also, Abschied nehmen und paden. Über Ain Habichar wollte ich in bequemen Marschagen nach Marratesch. Gastireundliche Unterfunft war mir von herrn Marz in Marratesch bei einem seiner Schubbesoblenen zugesagt.

<sup>1)</sup> Bgl. ben in Rr. 34 ber Dentichen Rolonialzeitung 3g. 1908 veröffentlichten Reifebericht bes Berfaffers aber Mogabor.

<sup>9)</sup> Die miffenschaftlichen Ergebniffe meiner Reise werben in ber Beitschrift "Rorbafrita", Berlag E. Bertelsmann-Guteroloh, jum Abbrud gelangen, soweit fie überhaupt veroffentlicht werben.

gutre Canbönnum tat er alles, um meine Noranome andyurtiften. Umb dos inor teltem Steinigteit. Es gatt ein Mettiter, zu befachfien für mich, ein aberes für meinem Diener Bu Schalb aus Safablanca, übrigend ein trener guter Steet, ber spiemtisch gut für Austide verfündischen tenner. Rusiperbem Bachtiere zu beforgen necht Nächenausvällung aus Browinnt. Da fich mir moch guset junge Zeutlöse, Studierende bes Walfanfach, angeldsjoffen hatten, wor alles berüchg zu befolgen. Selt umb Retbeett batte ich mir aus Berlin mitgenommen, von G. Neicheit, nub war bennit und anfererbentlich grieben. Weilerfalde nach mich von Täpelsfärlen, auch bliefe haben meinen vollen Beisäl, mur voäre es nötig, au ber Zunensirie einen feltenen Scheffreiefen zu befelfigun, dan füh folgt des Seegetung deicht gerichen einen

Also mur die sondige Amerikung andertifft, so mil ich gu Aug und Fremmen spiercer Warofforeisweber bemerten, dess man an Konjerven, Waruneladen, Frundg-gefees ze. alles in Zanger und Cajadianco in ansegesidorerer Candirist und beir billig daden dam, billiger als in Zeuffäland. Dur Gutter und Zwieden, Pampermidet, Asie looht von Europa mitgebringen. — Miles andere, Zee, Janter, Kolfer, is in Warotfo billig. Sensje sommi zehr vielfand aus Zeufssland. Der franzssische Gregoria der gemellen werden interviel wie die die der gemellen wenden interven Zeedamen werden aus England eingeführt. In allen diese Kritche in dese die berufele Ausburies wollkommen kontrenstädisch.

Anser den Reittieren für die Diener, die natürlich hoch oben auf den tunstoffen ihren Sachen thronten, halten wir als Pactiere nach bewöhrtem Ruster 2 Kamele gemietet. Der Preis betrug 91/2 Douro. Der Mann erhielt 1 Douro für Effen und Jutter. Die 2 Maultiere fosten 7 Douro.



Eteppe.

Am gangen Sädveifern werden die Gewecht in einem langen fettlereal getragen und quer über den Sattel gefegt. Dennoch glande ich, daß der einem überrichgenden Magriff es etwas schwierig ült, die Filiate hermasyawolefen und zu laden. Alber des Bureck ist gewöhnlich erreicht, wor einer bewöhneten Karavonen nimmt sich anch der Straßenraiwer in Adpt. Denn im Grunde ist der Warvollaner sehr, das haben mit sanglässige Kenner besonders versichget.

Also sir alle Fälle voaren wir auch bis an die Jähne bewassnet. Denn man nuß auch nicht vergessen, daß geradezt vochweitigie Gerückte aller Art an der Küste auftauchten. Roch zwei Tage vor meiner Abreise, ich war gerade mit

59

meiner harten Photographenpslicht beschäftigt, hörte ich die Stimme des herrn v. Maur nach mir rusen.

"Schöne Geichichten das! Der Relas melbet joeben, daß der Sultan und Menebhi im "hebs" (Geifangnis) simd. Fes ift gesallen. Und das somberbare ift, daß alle drei Kneiere, die gestern und heute gesommen sind, übereinstrimmend die Rachricht gebracht haben."

"Und bas rufen Gie fo lant", fragte ich.

"Da, perfteben tute ja boch feiner", erwiderte er mir lachenb.

Und baun gibt man fich zufrieden und wartet die Dinge ab. "Inschallah!" Unter solchen Ausspizien traten wir also am 7. Mai die Reise an.

Es war ein herrlicher Somentag, als wir um 10<sup>16</sup> aus dem Auffaleure ber Beg nach Schema hinaustitten. Und um es gleich vorwegzunchmen, ich bin nach Martarlich gefangt, binchieblich ohne einem Tropfen Schweiß zu vertieren. Setels war ein angenehmer Wind vorhanden, sobai ich wierrvegs nie an Durft gewitten habe, ausgenommen den ersten Martifaga von Ain Habeljaar. Dagegen war es auf der Mickeist von Martarlich nach Sassi heiter, da der Winderie von Martarlich nach Sassi heiter, da der Winderie

llub auf noch etwas anderen mödgie isố aufmertfam machen, 1000 dei ünkerung ber Zeiten andertiffit. An ben 50er Zaderu erifte ber Zeite. Du Malapan in ber Macha in Martin auf Martaelfeld, 1872 nahmen 10. Tritify mid Neitn noch eine Thichelabia, (weißer arabifiere Mantel) mu mid legten einen Turban fig dy, derr Gertfeltentan b. Contring mußte in Saffi geberfamß die Ertaubnik des Sultans zum Neifen abmarten, der Vermierteintund Lacebriefeld der 1881, tropbem ein im Verfig eines Genaterie, der Vermierteintund Lacebriefeld der 1881, tropbem ein im Verfig eines Martaelfeld der der Vermierteintund zu aberneitetet.

 Grautier gegen ben blauseibenen himmel und die rotlich gelbe Sandwoge wie ein Traumbild von ber Birflichfeit ab.

Und nicht minder schon war es, als über die blaue See am agurnen himmel ein Bug Ftamingos dabinischwebte. Auf ihrem ichneigen Gesteber lag ein gartes Rosa. Und biefe brei Farben waren wie ein feiner Lichtatlord, der durch den Kiber stog.

Bir, die wir zumeist in Europas grandustrer Hertlichfeit dasinteben, verternen ja gang die Freude an der Farbe, und es wäre wirtlich für einen Maler sier ein Eldorado, sich an Farben zu beraufichen.



In ber Steppe. Bon Gibi Moftar nach bem Auf eb Schemel.

Waroffe ist aber nicht allein ichen und geinne, es ist auch im höchfern Breche rindisen. Aber wiellicht glauder man es mehr einem Migalabere als einem Zeutischen. Ich ehre baher folgende Zeiten des englischen Konfuls aus Dar et Beida (Golablanca) hierber: "I have travelled over a good deal of Africa, including our Southern colonies, and never have I met so generally fertile a country as Morceco, or a climate better suited to Europeans. Cattle, horses, sheep, goats and poultry thrive amazingly, without care or attention.

In agricultural districts the lightly-ploughed soil yield excellent crops of all descriptions of grain and pulse. In other districts the vine flourishes under the most primitive treatment."

Ein andere Bericht des Reisenden Hooster besagt folgendes: "Man tann Maroffo nicht zu ieser richnen, wenn man von seinem natürlichen Hilfsquellen sprickt. Das Land hat alle Borteile: Wilde des Klimas, Reichtum an Walfer, Trachstderteit des Bodens, Berschiedenheit der Freduktionen, glüdliche handelsvolitische Erklung swissen zwei Meeren an der Ede eines Kontinents. Obwohl unter derselben Breite wie Algerien ist das Waghreb est Alfa diesem Land durch die Gesamtheit seiner geographischen Bedingungen übertegen.

Stadisculd die französsiche Kolonie cis Zentralzwe eine Region von unssernen Katos bessip, die falsfallig im den die folge Koller, den Ukrostlo. . eine Setombernsbereit Kette von Bergen mit Ausftallern, verschiedenen Klimaten, die die gange Erdensolge der Lambstora aussverien, mit Kussachme einiger Pflangen der Terpengione. Ein Banzellaure fünnten alle Arter von Muspeciodien, die für die Ernässeung und die Ausbustie bientlich sind, erzengen, umd ihre Berge sind nicht minder reich am Retallabern als dieinigen Gonolinies."

Gin religie und entwieftungsfühiger Begirt ift unftreilig das Tal vom Kin Sobisfan. Die in Bunten alle "einigemilig, Taublatenfieln, Drongen, Sitronen, Weiner und der Begirt bereiten gebaut werden. Eine Sowierigdeit, und des ist allerdings hier die Houselfage in einer gewillige nie einer gewillige "einbefligteit der Bewölftung. Mer auch darüb erligteit fig bereits ein Wandet; durch die olieflachen Reifen und Beinde von Europeien werden die Eugedweiten werten der fürflichen Gewondheiten werten und bei hen beilige den immer mehr, das die Geriffe gar nicht fo schlieme Leute sind, wie sie werden ihm der fehre Keilen binachtelt werten.

Auch an unserm Lager, wir hatten bie Zelte inmitten berrlicher Cliven aufgesellt, entwickler sich Abende ein großes Freudensch ein aufurlich auf unsere kosten. Die balbe Racht lang bie Geige nub wurde unmäßig viel Tee actrunfen.

Bei Vin Sadhsdar erhebt fich der Tjebel Jadde, bei dien einen Stoffen ich wie bereits erwährt, bei dach das des mit der est verfinnden dach gehit das Voch Bismun. Um es unamfällig bestaden zu domen, gedeundet ich eine fleier Striegsflit. Zoch erfläter, Sodweine jagen zu wollen um handen mit einen erteimbligken Mann mit. Alls wir nach 'l, fündeligen Nitt in die Röcke diejer von weitem sichtbaren Syble tamen, austere ich die Kull, beies mertwische "Loch genomer im Nagastifichen nehmen zu wollen. Nach ziemtlich beischwerflichen Ausfäre, damen wir auch hinauf, Som Schlasfer haber ich wie beiter Erklite indies bemertt.

Mit meinem Jahrer bin ich noch weiter des Tal entlang geritten. Bei seinem Bruder, der einen hälbschen Gkarten mit Wein bepflangt beigh, etwa 111/2 etwaten vom Lager undste ich hat. Anch Pewirtung mit einer Schafe laurer Mitch bin ich hier ungefehrt. Die genauere Erforfchung des Diebel habl bleibt demmach noch immer eine un Worder Angele.

Um den Lefer nicht mit der Begichilderung zu ermüden, will ich unsern Marich über Lededdda, Bran Amriat, Ait Taheria, Et Hedd, Sibi Aificher nach Motaddenu Maffud bier nicht weiter schildern, trohden diese Moute geographisch nach unbekannt ist.

Atganwähre mit Gekreibe und Mols, ober Mametlogsfrüsst und Reinipflanaungen geben ber Gogen bir Gebergie. Am eines mit ich sier und fung fähleben, ben lethen Teil des Beges vor mifern Lagerplab. Eine Siertelfunde vor Sid Kilder hörte der liche Arganwald auf, es war heiß mit deichend im Badd. Langlam zieht die Aravanne dosin durch derfüge Wiesen mit magere Gettrebelefter. An einem Brummen wird Beit gettänft, wir schlagen einem jädeliktischen Wiese, ein, der einem Bregräcken binantilbrit and einem Bord dambe Alle höch. Schwerfällig treten die Tiere, es sie allmählich Nachmittag getworben; als wir den Wiesen der Berges erflowenen, dreitet fich vor mis sichweisiges Land mit diente am Horizand lenchten vom Sonnenglang umflossen die blitenbeu Schneefelber bes Allas. Es war ein Aberfossenber Bild von unvergleichlicher Schwiebel, die blaue Gebrigsmasse mit ben tief hiaobreichenben Schneefelbern. In ber Tat habe ich auch statte im Warracksch in solcher Gloriole die Berge nicht mehr gestehen. Die Zust wer



ne Schule, mit ihrem Lehrer einen Musfing machenb, am Bege nach Dafagan.

außerorbentlich flar, man hatte glauben mogen, nicht weiter als 2 ober 3 Stunben bom Fuße ber Riefen gu fteben.

Die Beiterreife übergehe ich hier. Bon Motabbem marichierten wir ben nachften Tag nach Sibi Mottar — burch bie Steppe.

Um ein Bilb von der Reise durch die Steppe zu geben, will ich hier meinen Tagesbericht berfegen, wie ich ihn damas aufgeschrieben habe:

Bon Gibi Dottar nach Riela Schiichaug.

Die Karavone ist bereits nicht im Jug. Doch missen vie gehorig antreiken, damit wir früher als am vorhergehenden Tage sertig werden. Dennoch wird es schlicklich 6", die wir marsschereit sind. Die Futterpreise, die wir zu degakten haben, sind etwas bedeutend ausgesällen (5 Lefeten inst. Erroh). Doch schließlich sitt man froh, wenn man mit einem blauen Kwee downoofmunt.

Der Tag ist herrlich. Der himmel etwas bewölft. Die Temperatur beträgt 121/g, Grad Ramwur. Wir reiten querab auf den Karawananenvog, der sich beutlich erkennder in bebeutender Breite auf der ebenne Eteppe basinischt.

Die Luft ift foftlich. Dan mochte fo immerfort reiten.

Alar erbebt fich vor unfern Augen ber Ant ed Pfchemel, nach feiner eigenartigen Gestalt ber kannelbruden genannt. Gine leichte Brife fachelt uns Rublung. Wie Glodengefatte flingt es von meiner Afinte.

Weich' wundersames Schoeigen! Und welche Blide in diese buftverwobene Beite! Der Alfas ift mit einem Dunftschlere versangen. Doch schimmern seine blauen Raffen durch ben Worgendust. Es ift doch ein wunderbares Gebirge, so nab und so verschlossen.

Son ben Gräfern bligen teine Taublamanten vie bei uns, nur hin und wieber in der mit Mellifelin überbechten Beine ein grünnehre Zormeiftraufen und einige gefborebortte Graeiläufen. Und boch ift es scho und herrlich und weitel bei Bruft. Eit schi einisten, bie Etepse und doch speckeferieft, Und weide Linien, welche Farben und welch' ein Lickel! Die Schatten sind sowiel ichtburchträntter, und die Berge hohen so müche vorerlieme Steinen.

Schon ift bie Steppe mit ihrer Connenglut, ihren burftigen Dornbufchen und ihrer tiefen Stille.

Karawanen tauchen auf, ichwerbeladene, schwantende Rannele. Riesengroß ericheinen sie am leuchtenden himmel. Wesse Gestalten hoden auf fleinen Efeln. Stumm nabi ber Zug, und rasch hat in die Ensiannteil verschlungen.

Endlich find wir auf ber Bobe bes Kamelrudens. Bon Sammlerhanden ift eine Pyramibe von allerlei Beitein, Chalcebontnollen, Quargen, Ralffteine aufgeschichtet, ein wahres Gelt für einen Geologen.

Auch ich belade mich mit auserwählten handeliden. Ich habe aber meinen Bulsalb in dem ichlimmen Berdacht, er hat einige davon aus seiner Schwari (Tragtord) wieder hinausbraftiziert. Denn im Berlauf der Reise hatte ich eine große Kifte davon gefammelt.

Bon ber Jöhe bes Bergrückens binist wieder ein grüter Etreifen aus ber Geben. Wie fehm Richtlichen, menfahliche Wohnungen um Gettreibeicher. Ein fällichen hat hier die Eteppe durchberoden und ein keines Farendies geichoffen Und volleren der der Leite Verre Geben. Die die Geben der die Leite Farendie geichoffen Leite der Faren Felik der die Leite Verre Geben die Leite Verre der Geben die Leite Verre Geben die Leite Verre Geben die Leite Verre die Leite Verre die Leite von die Leite Verre die Leite von di

bewachsenen Plat, den wir als Lagerort auswählen. Wir find in Schischau, inmitten eines Paradieses. Feigen, Apritosen, uralte riefige Weinstöde, Olivenbaume, alles grunt und gedeift in ftrogender Kraft.

Des Rachmittags nehmen wir ein Bad im "Flüß", wir würden Bach sagen. Es reicht zwar nur dis zum Knie; aber das Bad ist himmitich. Übrigens ist der Gelchmac des Ruchtes "meien", d. i. gut "plese meien", sehr meien "

Dobei will ich gleich bemerten, bei ich überall im Maroffo Woffer getrunten bee, auch im Marrofchig. Ich winder dos nicht bervortschen, wenn nicht Worfellor Hilder es besinders betonen zu milfen geglauft bat, bei er kieme Tropien Woffer andere als im gefoderen Justiand in der Joern von Zee ober Koffee genoffen babe. Des Woffer an der Kilble und in den den Archaften Waroffol ist burdqual nicht in den Joeffenblern Waroffol ist Durdqual nicht.



Rutubia in Marrateich. Die Rugelu ber Spipe find fehr ftart vergolbet.

fcliecht und viele ruhig von Europäern ohne schlimmere Holgen genoffen. Vielfach filtert man es auch. Um die Wirfungen zu erproben, habe ich das Wasfer ohne Filterung genoffen in Alm Holfcar, Schilhaua, Warrateich und in allen Kültenfiadden, mit Ausnachme dom Radot. Bas Boffer in Tanger war das schandspiecte. In den ersten Zogen duct ich eine gang leiche Twesterten. Destretin kod ein nur in Marraefesch üble Wictungen verspürt, auch mein Busschalb litt sofort an bestiger Twienterie und Ragte das Wasser au na. Doch wurde die Credum wir der die gest erzeigen Deinen wocher bergestelt. Ich die in aber im Bussist, od nicht ein gut Teil Schuld un unstern Magenverstimmung die arabischen Gehaftenausserient nursen.

Brisgens saches fast alle Waroffaner einen schecken Ragen. Und wenn und einen Fragt, wie es ihm gecht, bedommt man oft bie Anturott. "La das (185 gebt!). Aber der "kersch", der Banch für nicht get. Zes numäßige Cffen runinert bei Wagen, und des unmäßige Cffen runinert bei Wagen, und des der Vertren. Zoes Vertren für der Vertren für

Die weitere Schilberung meines Réges übergebe ich bier, die Etrede fit ja geographisch uicht unbefanut. Wenn man es eilig hat, fann man die Entjerung von Zchischau nach Varradfech in einem Tage zurückzen. Wir brandstru 2 Tage, deut am nächsten Tage, an dem wir um "1,7 aufbrachen, machten wir in Ministra Holle.

Umsiden ist ein arusschiges lieines Serfichen mit voenigen hitten, in eigentsimlichen souwen, umgeben von einer Bissenauer mit Vornhode. In der Racht ging ein grindvlicher Regentschauer uieden, nachdem es sichon am Zage vorber ein vornig geregnet hatte. Die Zemperatur war daber am Morgen gründlich obsektüblt.

lub als ich uoch and die Berge so hindlichte, sam einer unserer Teiwer, Bebeflader, der ein wenig analisch und braughst forzach. Er erfätzte mir, das er votet schow mit einigen Engländern geweien sei. Bei genanerem Rachforfichen kam es heraus, duß er l. 3t. mit Mr. Todonion die Kiele genander habe. Interesion vom mir, das er die Kenneren als wiel steindlicher und gotteren fehren der die kenneren ab die friedlichter und gotteren fehren bergönnt, diese Kingaben nachgaparischen.

Bir ritten um 718 ab, und nach 2 Stunden deutete Buschaib auf eine gang feine Spiße, die sich unvermittelt am Horizont erhob. Es war die Stutubia, der

große Turm der Mojdee von Marrafejd. Und bald tauchten auch jur Linfen Balmennalder auf, und näder immer dacher famen wir dem heiße erfehnten Jiele. Mere nichts wer von der Stadt sonit zu sehen, auch als wir ganz niche beranfamen, verschwunden die niedrigen Häufer vor dem Palmenwald und dem Manera der Marrafeld unsehenden Gesteller vor dem Palmenwald und den Manera der Marrafeld unsehenden Gesteller.

Beim Einzug in Marracfeid wäre es mit beinabe sichteit gegangen. Mein Mantier, des mich recht bahin wollte, wohlin zu geden ich für nöcht gekand, befand bei mit meiner Getre und sprang pflöglich dewon. Jum Glid gelang die Jarach munittelbar vor einem 10-12 m tiesem Lock, Es woren die Nanaclifations-locker ber meterirbischen Beriefeling. Zerartige Löcher gibt es sich überall um Marcafelch; nichte femglen Wartschleit und ein Annach sinitzt die Derbecker, in, to wird ber Schoben uicht repariert. Much ani unterm Bege zum Zuffaldere mußten von iber ganz ichnach, siehen gebliebene Erdbriden, die zu beiben Schien glieben Vocher auf wie bei der gebrieben Großenfaden, die zu beiben Schien glieben Vocher auf weite gegen der gebrieben Erdbriden, die zu beiben

Turch prangende (Marten von Aprilofen, Acigen, Nichn, Verberfeigen, ging ber Weg zum Dutklatore, bas ein unichdner Bisseban ihr. Mie ein Artin des Sübens war ein "Laufen schollter Orungen, den ein Araber zum Kanf anbot. Ernst nichten bie Jolibeannten, wir waren in der Hauptstade Sübmarvottos, in Marrockscher der "Roten Elder", aldelfich anachanet.

# Foridungereifen in Rordoftafrita.

Sie verließen bie Sauptkraumen in Gode'), während der Führer mit fleiner Begleitung dem Ruse des Regus Regest und Able-Abebe solgte. Der Aufenthalt dort mäßte 2 Monat, die zu fleineren Bortlößen in die Umgebrung benutzt wurden; und Mois-Halen. Die bemnächstige Resdong des Kalifers, wo site beniebte ein steinerner Baldt gebaut wirt, wurde beitner

Das Gebiet zwissen Aber. Debe und der Mudolffer "") welches zumäglie beitat tweie, it wie betannt werfend von Kerschern bereitl, der Wiener feligie ibed eitlmeise eine neue Route ein und da seine Ansels mit dem einer Wenglanger nicht gam hörerinfinmen, mollen wir die Sandes mit dem einer Wenglanger nicht gam hörerinfinmen, mollen wir die felten eines näher betrachten. Der Reisende hiel fin neftlich der Koute der Freir. von Erlangerichen und D. Reumannichen Expedition, an dem öftlichen 21.00 m. 3150 m. Die durchguerte Brooting Gurage ils seit langer John 21.00 m. 3150 m. Die durchguerte Brooting Gurage ils seit langer Agiet im 246, Büeffeinnen, ibre Benodhere Ichen auf einer höheren Engliede Reit auf als die sie umgedende Galad-Sevollterung. Die Grauen, neche stack der dasses frei der Kritten als die sein aber der des debe der der der der Sein Michtigen gefucht. Ek Ruttur der Bannen ist seine bestehet in gam Mössflinien gefucht. Ek Ruttur der Bannen ist serbreitet, ebenso wird Seroghum (hofte). Wassig Gerfelte z. gebaut.

Tie nördich daran grenzende Landhschaft "Aanhalat" ist bei einer durchchnittlichen höbe von 2500 m äußerlt fruchtdar, die zahlreichen Bewohner von ichnächtigem Ausbern sind sehr achteitsjam. Ben gier wurde eine mehr ölliche Richtung eingeschlagen und im Lande Shamo die Bereinigung mit der von Goda commenden Jounteraumen berbeigefährt.

<sup>\*)</sup> Siche Kartenstige im 8. hoft bes Jahrgangs IV ber Beitrage jur Rolonialpolitis.

<sup>\*\*)</sup> Die sechste Umfiedelung unter Menetif II, v. Gendlig, Gr. Lehrbuch ber Geogrph. G. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> La Géographie Bulletin d. I. Société de Géograph. Nr.2 1903.

Der nördlich liegende Abaffa (Abafft bei Reumann) wie der Challa-See Lamina b. Neumann—Schahale b. von Erlanger\*) wurden besonders erstere näher ertoricht.

Der Abolisie bat bei einer Hobenlage von 1900 m flachere Uler, die von etwo 180 m. Den Dogie unsgeben find, jein guffuls, beffen Luelle in dem Arnistbergen liegt, beits Kado. Des Wolfer in erie mit bei mit den Bereifbergen liegt, beits Kado. Des Wolfer ist eine web teinkon, dem Grund biefer See sichein aus benfelben Gründen, wie beim Chala, im Jamedunen begriffen. Das Land beiter Gründen, wie beim Chala, im Jamedunen begriffen. Das Land bei der Bereifber Gründen, wie beim Chala, im Jamedunen bestiffen. Das Land bei der Bereifber Gründen, der in finde bei verbeilind wie See wachte einem gut Antivierten Gibenard, man findet bie verbeilindswägig auf gehalten Etwasiand Bracken, ebenso wie Wolfen der Wolfen der Wolfen der Gründen bei der Gründen bei der Winder der Bereifber der Kingeborenen ind bestäten der Beitard der Kingeborenen in der Gründen der

Auf bem Bege in bas Land ber Balamo, welches weftlich bes Grabens liegt, murbe ber Abbanfee (Abbaja) befucht, in benfelben fliegen von Norboft ber Buibabo, pon Norbweft ber Bilalli (Bilatti). Der Gee, melder in 1370 m Meereshohe liegt, ift im Aurudgeben begriffen, wie bie in 2 km Entfernung von feinem Rordufer gefundenen frifchen Mufcheln verschiedener Mollustenarten, Die bem Gee angehorten, beweifen. Das Rorbufer ift fehr flach, Die Temperatur bes Baffers, bas trintbar aber trube ift, betragt 27° C. Die Unficht ber Reifenben, bag ber Sagan ben Abflug bes Gees bilbet, ift irrtumlich, ba burch Berrn D. Reumann bas Gegenteil festgestellt ift. \*\*) über ben ehemaligen Bufammenhang biefer abeffinifchen Geenlette, vom Zual' bis jum Abanafee, wie ihn Belbn, Barrifon und auch D. Reumann u. Frbr. v. Erlanger anzunehmen fcheinen, ift ber Bicomte bu Bourg be Bogas anderer Anficht. Rach ihm murbe in biefem Falle bie Ginfentung (Graben), in welcher bie Geen liegen, füblich bes Abaya einen Querriegel gehabt haben, beffen Dammbobe minbeftens fo boch, als ber am bochften gelegene Gee, ber Abaffit, alfo 1900 m gemejen fein munte. In biefem Falle aber mare 3. B. 1/10 bes Landes Balamo mit Baffer bebedt gemefen, und man murbe infolge bavon bort Geeablagerungen finben, mas jeboch

<sup>\*)</sup> Der ichon von verschiedenen Seiten ausgesprochene Bunsch, daß eine Ubereinstimmung in ber Bezeichnung biefer Seen herbeigeführt werden möge, tritt auch in diesem Salle hervor, da anderenfalls eine geographische Berwirtung unausbleiblich erscheint.

<sup>\*\*)</sup> Siebe Zeitschrift ber Gefellschaft fur Erbfunde gu Berlin Dr 1. 1902.

troß angestellter Nachsorichungen nicht der Fall ist. Die Bildnug der einzelnen Seen erklärt der Reisende durch die von den Gebirgen vorspringenden Ausläuser, welche so einzelne Bassins gebildet haben, in denen sich das Wasser gesammelt hat.

Eine Lojung Diefer hoch intereffanten geographischen Frage tann erft erfotgen, wenn fich bie wiffenschaftliche Spezialforschung ber Gache annimmt.

Der Abfall bes Grabens westlich bes Abayafees ift außerorbenttich schroff, ber Bericht fpricht von mauerartigen Abfagen, die bis zu 2000 m Sohe im Lande Balamo zu erfteigen maren. Die Balamo felbit, welche zu ben Galla geboren, haben fich jum Teil mit Regern gefreugt, fie find Aderbauer und befinen gabtreiche Berben. Die Ervedition manbte fich nun fublich in bas Land Gofa, mo bie Route bes herrn D. Reumann gefreugt murbe. Das Gebirgsland von Gofa hat eine Sobe von 2500 m, die Bewohner gabien an Abeffinien einen jabrtichen Tribut, ihr herricher ift eine junge Fran, die burch ihre belle Farbe auffallt. Der Reifende machte ihr einige, ihrem Geschlechte entsprechende Geschente, welche jeboch teine gfinftige Aufnahme fanden, bagegen munichte fie einen Revolver und Mannerftrumpfe. Auf bem Beitermarich nach Guben murbe bas Land ber Bastetos erreicht, welches augenblidlich ber von Abeffinien am weiteften fublich befette Buntt ift. Dier zeigt fich beutlich eine Boltericheibe, indem ber reine Regertupus immermehr hervortritt. Die Bastetos fowohl Manner wie Beiber geben fait ganglich unbefleibet, lettere vertangern burch eingestedte Bolgpflode ihre Oberlappegen berart, bag fie bis auf bie Schultern berabreichen, biefes erfcheint ihnen offenbar ats Gipfet ber Schonheit. Die Bastetos find Aderbauer, bedienen fich jeboch gang primitiver Gerätschaften. Bezüglich ber Regenzeit auf bem abeffinischen Sochtande bemertt ber Reisende, daß Diefetbe im Juni beginnt, um plogtich gegen ben 15. September bin aufguboren; in ben fublichen Provingen Cibamo, Balamo je, tritt ber Regen bereits im Dai ein und enbet gur felben Beit, Die Regen find jedoch im Guben weber fo regelmäßig noch fo beftig wie nördlicher. Die Temperaturen find je nach ber Sobenlage außerft verschieben, fo mar g. B. in Uba (1400 m) die Durchschnittstemperatur bei Tage + 270, bei Nacht 13°C am 4 Mai.

Bon bem Gebirgelande ber Bastetos, welches ben fübtichften Auslaufer bes Abeffinischen Bochlandes (2000 m) bilbet, ftieg bie Expedition in bas Tat bes Bobi, eines Rebenfinfes bes Dmo, binab nub folgte ibm bis gu feinem Rufammenfluffe mit lenterem. Der Dmo wurde am 2, 6, 02 erreicht und mittetft Glöffen überichritten, er bat bier eine Breite pen 70 m bei einer Tiefe pon 6 m. Ebenfo wie B. D. Neumann bei feinem Übergang über ben Aluf im Lande "Malo", fo ficten auch bier bem Reifenben bie gablreichen Arofobite und Flußpferbe auf. Muj bem rechten Ujer bes Dino, bis jum Rubolffee zeigten fich bie Eingeborenen fchen und feindfelig, fie hielten bie Expedition ohne 3meifel für eine abeffinische Raramane. Rach ben angestellten Deffungen tiegt ber Rubotifee 565 m hoch, das nördliche Ujer, welches nur befucht wurde, ift auf mehrere Ritometer fehr flach. Der Gee macht ben Ginbrud einer fumpfigen Lache, beren Baffer, weil zu natronhaltig, nicht trintbar ift. hinfichtlich ber Entftehung bes Gees ift ber Bicomte ber Anficht, baf fich bier urfprungtich ein Teil ber Cbene befand, welche fich bis jum Dit ausbehnt, baf aber biefer Teil burch vuttanische Erbebungen von ber noch bestehenden Ebene getrennt und infolge bavon ein Sammelbeden für bas abiliegenbe Baffer murbe.

Am Gebiet des Rudolffee, voie im Lande der Turtana geigte sich der Beginn der Agengaris, siede Bald ish Anlang Jaun, möhrende des Turtangse der Expedition durch Auftreden von Gewittern an. Die Regenziel muß bier wie in aslen wöstenartigen Gegerben fest wursepfinäßig eintreten. Im Turtana wurde dei 700 m Hohe am 24. Juli eine mittlere Tagestemperatur von + 33°1/4 (Wagtimum + 41°) siedesschlied.

Die extremsten Temperaturen, welche während der Reise von Mdis-Webed bis zum Nil gemessen wurden, waren: Waximum am 24. Juli im Lamde Austana bet 740 m Höhe + 41° im Schatten — Minimum am 17. März auf dem Westramd des Gradens im Lande Gurage bei 2020 m Höhe + 7°C.

Minute liegt an bem Junte, wo der All, nochdem er von Wadelai ab nordölliche Richtung innegedelten, lich spart hand kondent medet, is die eit eine Lauf\*) nach dem Ausfluß aus dem Albertie langlow, des Bett eine 1—2 km breit und von lumpfigen Ulern umgeden. Värdela Rimmel andert sich des Bild vollständig, der Julis nich durch auf betten Erichn derunteriede Gelingsleiten plößtich auf Bu m jusammengepreht und die blen esselien die nicht der gabrieche Scheichen und Fälle be jede Schiffort uumstisch mehr

Die Expedition \*\*) verließ Nimule am 7. Oktober und wurde durch einen englischen Dampfer nach bem etwa 2 Stunden oberhalb am linten Ufer bes Rifs

<sup>\*)</sup> Geographical Journal Dr. 2. 1900.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Revue Française et Exploration, Gazette Géographique Mars 1903 — Dépeche Coloniale. Monvement Géographique 1 Mars 1903.

gelegenen Rongolefischen Boften Dufile gebracht, man hat hier die Refte ber Befeftigungen Emin Bafchas wieber neu aufgebaut. Die Belgier ober beffer gefagt ber Ronig Leopold II, als Couverain bes Rongoftates bat befanntlich bie fogenannte Enclave von Lado von England zu Bacht erhalten. Diefes Gebiet reicht von Mahagi am Beftufer bes Albertfees bis Rero norblich von Babo am Dil, Die Grenge im Rorben ift ber 5° 30' n. Br., im Beften ber 30° öftl. Bange von Greenwich, von bem Schnittpuntt bes letteren Grabes mit ber Baffericheibe swiften Rongo und Ril, folgt fie berfelben bis ju einem Buntte ca. 30 km weftlich Dabagi. Die Entlave ift mit gablreichen Stationen befonders am Ufer bes Rile befett und wird quaenblidlich burch Berftellung einer für Automobile fabrbaren Strafe, amifchen ber Station Mnangara am Uelle und Rediaf am Ril, perbunben.

Bom Dufile manbte fich die Expedition nach Beften und gelangte nach Ubermindung von zwei Gebirgefetten auf ein wellenformiges Sochland, welches landichaftlich ber abeffinischen Broving Schoa febr abnette. Dies Blateau ift von einer gablreichen, Biehaucht und Aderbau treibenden, Bevolferung befett. Die Station Bei, welche auf bem weiteren Mariche erreicht murbe, liegt in einer welligen Cavanne am Ufer bes Fluffes gleichen Ramens, ber in ben Dil munbet. In Dei befindet fich ein befeftigtes Lager, bas auch mit Artillerie (Dorbenfeld u. Maxim-Gefchute) befest ift. Man macht hier ben Berfuch Bferbe, Die aus Babai ftammen, au auchten.

Rachbem bie Bafferscheibe zwischen Rongo und Ril und bamit auch bie Brenge gwijchen bem engl agoptischen Guban u. bem Rongoftaat überschritten war, folgte bie Expedition bem Donga bis ju feinem Bufammenfluß mit bem Ribali, bann bem fo entitanbenen Gluffe, ber pon bier ab ben Damen Uelle annimmt, bis jur Station Amadis, mo ber bereits feit bem Aufbruch pon Rimule erfrantte Führer ftarb.

Der Beg amifchen ben einzelnen Stationen, welchen bie Erpedition bis bier benutte, ift teilmeife febr moraftig, und es burfte mohl noch langere Reit pergeben, bis berfelbe fur Mutomobile benuthbar ift. Die Berftellung ber Strafe gwifchen Myangara und bem Ril ift jedoch eine Rotwendigleit, wenn man bort, bağ 3. B. Die Station "Donga" (am Bufammenfling bes Donga und Ribali) monatlich 500-600 Trager braucht, um Baren jum Ril zu beforbern. Der größte Teil biefer Baren bient übrigens jum Unterhalt fur bie tongoftaatlichen Ernppen (Munition, Stoffe zc. womit die Soldaten gelobnt werben, fowie Befchente für einzelne Bauptlinge); von ber Entlave "Labo" wird bis jest nur Elfenbein jum Rongo beförbert.

Berfen wir nun einen flüchtigen Blid auf Die gesammte Reife biefes Forfchers, jo muß man anerkennen, foweit dies die bis jest vorliegenden Refultate erlauben, daß diefelbe fur die geographifche Biffenichaft manches Reue gebracht hat; ob die Anfichten bes Führers, befonders hinfichtlich ber abeffinifchen Geenplatte die richtigen find, wird erft die Bufunft lehren. Jedenfalls ift vom Stand. puntt ber Biffenichaft aus zu beflagen, baf biefer intelligente und belbenmutige Forider in jungen Nahren bereits ein Opfer feiner Bflicht murbe.

G. M. Rannengießer.

# Bericht über eine im Anftrage des Naiferlichen Gonvernements von Stabeita unternommene Reife von Tanga nach Mofch, um das Bortommen der Tfetfefliege feftguftellen.

Bon Dr. 2. Ganber, Marineftabsargt a. D.

111.

An einer Reife von Crtifoften wurde serne belden Alleganetten eine städelige Viellung abgetroeden, wie ich glaude mit Reich, dem fie logen schap ich geneicht, bed: des find Vaddervoeden, wie ich glaude mit Reich, dem fie logen schap ich gestellt weit der Verlegen der Verlegen dem Leichfalle bedeglegenen Ort en der Weifriete des Vorwenden (883,1 Microidbotrom, bel 18,2°, 5° a. m.) und Varango Same (80%) am bei 13,9°, 8° a. m.) (b. b. diede lagen word erfechtlich höber als 800 m; bis Rachtemperatur war recht frisch). Es die fielen Orten wie der des 13,9°, 8° a. m.) (b. b. die die fielen Orten wie dei deren, Weisterneraust war recht frisch). Es die fielen Orten wie der die von ich mer die Schlierfliege, wohl die Verleg ist die Verlegen die Verlegen der die Merken der die Merken die Verlegen der die Verlegen der die Verlegen der Verlegen der die Verlegen der Verlegen der die Verlegen der die Verlegen der die Verlegen der Verlegen der die Verlegen d

Im Gegensig zu bielen Angoben über die Schüllerliege find der Cete, wo ich die Teistellinge of wolfilg merigderlie desgesichen über, ziemeilen über, ziemeilen wie ein Angone der Vergenzugen bei der Expensig Angone falden in Ufeyno, Madero, Mazinde, Langote-Valfai, Witomofi, Rithuiro, Gwoje, Maji vo jun, Anwa Senglia, (Naki), Limbeni jethe, Macago amen Zogu gedrig (versägliene der von Gegensteilen Aliegen nach): Die Teiste finds des Michamus von Schollersfantige nach Pulabea, Aufgest nach): Die Teiste finds des Michamus, Vender Aeroll, jeht micht.). Dies Scholligheit werd befannt in Kardunum, Womay, Awa Aeroll, Michael von Schollersfand der Scholligheit werden der der Versäglich der Versäglichen der Versäglich der Ver

Die Orte, in denen sie als ungesährlich bezeichnet wurden, siegen soh sämtlich ziemtlich bach — ich gebe als Anchang eine Eiste mit dem Abrammetessähren, oder voerigitens ging dod Biele auf hochgelegene Beithebeldige; so in Tongnafen Wässig in Wildmanss, kinn Sengisch. Aur Kishirico und Genisa machen ihrer eine Kusinahme. Zin Kisintro wor sie ert nicht sicher bestants, damn sollte sie um zugen eingest wordzu kisintro wor sie ert nicht sicher bestants, damn sollte sie um zugen eingest wordtommen und in Gonja wollte fie ber Jumbe gar nicht tennen; ich habe aber Grund, feine Angaben überhaupt für unguverfaffig zu halten, ebenfo wie bie von Kathe.

Es ift ichwer bei bem jetigen Stanbe unferer Renntuiffe uber bie Bebingungen, unter benen Surrah vortommt, eine Erflärung bafür abangeben, weshalb an bem einen Orte Die Tietse (und Schöllerfliege) biefe Krantheit übertragt, an einem anderen nicht. Go weit es fich um eine größere Bobenlage haubelt, muß man baran benten, bağ bas Trupanojoma als ein im Blut ber Barmblüter lebenber Parafit zweifellos eine ber Bluttemperatur Diefer Tiere nabeftebenbe Temperatur ju feinem uns noch unbefannten Entwidlungsgange braucht. Bei ben Gliegen, als Boifilothermen, ist die Körvertemperatur von der Ankentemperatur abbangig, b. b. fie fiuft mit fallenber Außentemperatur und fteigt mit annehmenber Außentemperatur. Bon einer gemiffen, namentlich an ben Sangen fteil aufsteigenber Bebirge, wie es Mambara und Bareberge find, nicht allzu beträchtlichen Sobenlage ab, fintt Die Rachttemperatur erbeblich unter Die Bluttemperatur eines Barmbluters. Ahnlich wie die Sobenlage ober bas Steilauffteigen eines Gebirges wirft auch die Lage weiter binnenlands, b. b. bas "Rontinentalflima" ift gleichfalls burch verhaltnismaßig tuble Rachte ausgezeichnet. Man tounte aus biefen Erwagungen ben Schlug gieben, bag an ben Orten, wo bieje Stechfliegen gwar noch vorhanden find, aber nicht mehr bie Gurrah übertragen, bie beim Caugen von ihnen mit bem Blut aufgenommenen Reime bes Trupanosoma nicht mehr bie ju ihrer Entwidelung notige Temperaturbobe in ben Aliegen fauben, ober bag ber beträchtliche Temperaturwechsel zwischen Tag und Racht in Diesem Ginne wirfe. Aber: wir wiffen noch garnichte von bem Entwidelungsgang folder Reime in ben Aliegen; benn bis jest find folde, wie gefagt, noch nicht in ihnen gefunden worben.\*) Cobann aber fommt noch ein zweiter Grund in Betracht: Die Aliegen find garnicht einmal alle Jahre an ein und bemfelben Orte gefährlich, wie uach zuberläffigen Beobachtungen feftftebt. Auch meine eingeborenen Gewährsmanner verfichern gum Teil bas Gleiche. Bir muffen alfo borlanfig babingestellt fein laffen, woburch biefes verschiebene Berhalten eigentlich bedingt wirb.

nywischen ift von Surgeon Major Curry auf den Philippinen der Nachweis geliefert, daß die Stom enkeitrand ble indische Surra überträgt und das gleiche gilt nach einer brieflichen Nachricht bes Negierungsrats Dr. J. Stutztmanne an mich sir Mauritims.

<sup>&</sup>quot;Die Unterliedungen meiner Bedparete und Beobachtungen an der Roan, eskiteras leifen es, wie ich auf bem Rebonischungerij schop vorläufig mittellte, at Benahftentlind erfehren, das in der Art des Trupanoioma in der Seinnappe einem gescheftliche Artschfengshagen, derrindendelt. Anzeinhosen ill vom untereren Seiten der den Benahmen lebe neber Armpanoioma im Magen vom Seinneyden, die an tranten Teiera geisgen dutten, behältig worden. Veruce das ireitlich des geischen Benahmen der leiner Teistenter gebol, fonum aber trophen zu dem Seinhauft geschen der Benahmen der trophen zu dem Seinhauft geschen der Benahmen der trophen zu dem Ernhauft geschen der Benahmen der freihe geschen.

flicge. Belche Rolle allerbinge bie Aliegen babei fpielen, bas muften bie Lente auch nicht einmal anzubeuten.

Diefe Frage lant fich mobl nur burch bauernbes Stubium an einer beftimmten Stelle fofen, feineswegs auf einer Ervebition wie bie meine mar, bie gunftigften Falls nur einige wenige Tage auf jeben Ort verwenden tann.

Die Rrantheit felbft gestaltet fich, um bas zu wieberholen, verschieben, ie nachbem bie Schollerfliege ober bie Dietfe bie Reime übertragt. Um meiften und augenfälligften untericheiben fich ber Mufang und bie Dauer ber graufheit ober wohl beffer Rrantheiten. Um ben Bericht nicht gar ju febr auszubehnen, werbe ich meine eigenen Beobachtungen mit ben entsprechenden Angaben ber Eingeborenen gufammenftellen und um bie Bergleichung beiber Rrantheitsbilder gu erleichtern, bie Seite teilen und linte bie Erscheinungen ber von Schollerfliegen übertragenen, rechts bie ber bon Efetfefliegen übertragenen Rrantbeit geben, Die erftere nenne ich ber Sturge wegen mit ber Bezeichnung, Die beibe bei ben Gingeborenen fuhren, namlich Ribei, Die andere mit bem gewohnten inbifden Ramen Gurrab.") Surrab.

Stibét.

Ericheinungen bei bem Stich. Die Tiere werben unrubig und ftampfen mit ben Borberfugen, namentlich bie Reittiere. Bei großen Mengen von Stiegen laufen bie Tiere fort.

Erfcheinungen gleich nach bem Stich. An ben Stichftellen bilben fich harte Quabbeln, abnlich wie bie von Mudenftichen, jeboch etwas großer. Beim Menichen tragen fie in ber Ditte eine von einem roten Sof umgebene punttformige Stichftelle, etwa wie ein Blobftich, und juden ftart; fie bleiben bier mehrere Stunden fteben. Bei ben Tieren finbet fich haufig auf ber Sobe ber Quabbel ein wenig frifches ober fpater eingetrodnetes Blut. Huch bei ben Tieren icheinen fie ftar? au juden, benn biefe verfuchen mit bem Maufe ober fonitmie bie Stellen gu icheuern. Rei ben empfanglichen Tieren find Quabbeln ob es bie uripranglichen finb, ift nicht mit Sicherheit au jagen -, noch au feben ober gu fühlen, wenn bie eigentliche Rrantbeit beginnt. Die Saare über biefen Quabbeln geben aus, machien aber fpater bei gelegent. lichen Rachlaffen ber Erfranfung ober etwa beginnenber Beilung nach. Um beutlichften ficht- und fühlbar find fie bei Dastatefein. an Rinbern und Rteinvieh finb fie unbeutlicher, oft beffer gu fühlen als gu feben. Much ift namentlich bei letteren ber Sagrandiall meniger ftart ausgeiprochen. Bei Gfeln fieht

Muffer Schmers und gelegentlichem Blut. austritt babe ich feine Lotalericheinungen beobachtet ober bon folden gehort.

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat Laveran nachgewiesen, bas Surrah und Naggna zwei verschiebene Rrantheiten find; Die Gurrab ift Die indifche Form, Die Ragana Die afrifanifche; es mußte alfo überall, wo ich "Gurrah" gefagt habe, eigentlich "Ragana" beigen. Berantaft bin ich jur Bahl bes Musbruds "Gurrah" burch R. Roch (Reifeberichte, Berlin 1898).

Mibéi.

bas Fell aus als ob bie Motten barin maren. Die Quabbein finben fich ftete in großer Angabi.

Infubalionebaner:

unbefannt, jedeniglie mehrere Tage.

Eurrah.

11 bis 13 Tage.

Die Tiere ericienen in ben tehten Tagen ber Infinbation trager und ermuben leichter. (mein Reittier

## Ericheinungen beim erften Ausbruch ber Rrantheit.

Die Quabbeln bilben fich gu leichten Auichwellnugen um (ndni \*), mapele \*\*. Dann ftellt fich Rieber ein. Die Greftuft verminbert fich; Die Tiere fnirichen mit ben Bahnen (wanakula robo yao) und freffen gelegentlich Canb. Der Durit ift nicht vermebrt. Die Augengegenb Das Gell wird raub. ichwillt au, namentlich ift bas untere Lib betroffen; besaleichen Die Ohren an ber Burgel. Die Obren bangen febr balb in digratteriftifcher Beite nach unten, ebenfo ber gange Rapf. Much bie Maulpartie fdmillt etwas an, an ben Ruftern bangt etwas granweißer Schleim befonbere beim Rleinvielt. Die Atmung ift beichlennigt. Die Tiere huften etwas und niefen giemlich banfig, woburch ber Schleim aus ben Ruftern geichleubert wirb. Der Dift ift etwas bartlich, leicht angehalten. Maul geifert etwas. Ausgebreitete Schwellungen an ben abbangigen Teiten fehlen.

Es besteht Bittern in ber haut und Schmache in ben Beinen und im nreng, Die Diere gittern vielfach in ben Beinen; ber Bang ift gespannt, fteif, tanmeinb.

Untr dere Erickeinungen, fertheiriesen ber bis jun übrirer gerbrom Binngarung, bei geferstudien Nachöfferen aub werde mit gester einigenben Sericktimmersgen tilt nach Bochen bis Monaton ber Zod unter met Grickeinungen ber Untröllung mit binge innten Erfiferen ein. Die Saltung wird mit gester der gest

Die unteren Bartien bes Leibes, bei Maultieren und Gfelu namentlich Die Schlauchund Nabelgegend, ferner bie Unterbruft und ber Reblagug ichmellen an, oft recht betracht. lich, mit festweicher Schwellung, Die fo ftart werben tann, bag barnverhaltung eintritt. Beniger ftart, bach mehr ale bei Ribei, ichwillt bie Manlgegend an, etwa ebenfo ftart bie Mugen und ber Chrengrund. Es fest haufig ftarter Schuttelfroit, ftete aber Gieber ein, Das Fell wird rauh und gwar ftarter ale bei Ribei. Aufbebung ber Fregluft, Rnirichen mit ben Rahnen, Ganbireffen noch ausgeiprochener ale bei Ribei, ebenfa bie Diftverhaltung und bas hartwerben bes Miftes. Ausfluß aus ber Rafe tann feblen; Atmungebeichleunigung ift ftete im ausgesprochenften Dane porbanben. in ben afuteften Sallen bietet fie bas Bilb bes langfamen Erftidens; bann find bie Obren falt und blutleer.

Rubtden in ber haut find nicht gu fühlen. Dadielbe, nur noch anegeiprochener.

Dabei icheinen Schmerzen im Leibe gu beiteben; bas Maultier ichtug mit bem Ropf uach ber Flaufe wie bei Rollf und warf fich unachfilm under, wie bei folder.

Unter Bunahme aller Ericheinungen tritt nach tvenigen Stunden bis Tagen ber Tob ein unter beutlichen Erftidnngsericheinungen.

<sup>\* =</sup> Boden. \*\* = Bufteln.

Ribéi.

Blut gu gewinnen. In ben Baufen fehrt bie Frefiluft etwas gurud.

Beilung fehr felten aber nicht gang ausgeschloffen.

3um Schluß find Ohren und Glieber falt, bas Tier finnbens ja tagelang außer Stanbe fich ju erfieben.

Dauer; viele Tage bis Monate.

Gurrah.

Beilung gang unbefannt.

Daner: Stunden bie hochftene 4 Tage, 1-2 Tage gewöhnlich.

Die Massia bekampten, boß, mannses Etiad durchäme, wenn man es die criten Tags am Sausien versinderer; viclieiste von dem Gedanten geleitet, daß durch das gutretende VMslier das im Magen euthalten siestindarte Autter quelle und damit die obnishie vostandene große Attenuot noch steigere. Wenigssens hode ich von ihnen des Mittel und est der "Utdigman" euthyfelm dosen. Vesem ih unn anch nutre diesen Namen nach dem, mos ich selbst geschen hode, verschiedens Arautherien de zeichnen, so dasse die den die das Generalame, daß starte Attenuat, Schweitung des Arches grungs und Arieber bestien.

Bon Weisen hörte ich in den atnen köllen mit ausgebreiteten Schwellungen an den abhängigun Parietien ein Zempfänd empfelien, wohl in der Annahme, daß der Berhinderung des Stallund das Geldeltigleit in und des Gewinellungen tolle bedingte, durch Sticke an diesen Seillen bervorgerufen seien. Ben Erfolg wußten auch sie nicht par berichten. Des geleich alt vom Antheretieren.

Bon Zdule ober "Seilimpfung hobe ich bei den Eingeberenen und Verliften nichts im Erfachung beingen limmer; ebenjonenig von Wordenungsmittett, and nicht im der Art, wie eine die Buren lie anmenden, doch sie nämtlich Teicfeitriche unr in der Nacht possiseren. Ante die eigentliche Vielehaft tung tommt diese Wacht eigentliche Vielehaft tung tommt diese Nacht inde die Verlacht und das Neisen mit Velej oder Vielefreiben in der Ander ist jede der vollefreiben in der Ander ist jede der vollefreiben der gegennen der Vielefreiben der Vielefreiben der Vielefreiben der Vielefreiben und Vielefreiben der Vielefreiben in der Vielefreiben der Vielefreiben in der Vielefreiben der Vielefreiben

Der Leichenbefund ift bei beiben Grantbeiten giemlich abnlich, wenn auch notifrlich bie langiam perlaufende Ribei burch aus Außerfte gebende Fettarmut infolge ber hochgradigen Abmagerung bentlich von ber Gurrah unterfchieben ift. Doch bas ift fein Unterichieb, ber mit bem Grundwefen ber Erfranfung gufammenhinge: er ift vielmehr nur burch bie verschiedene Daner bedingt. In ben Angaben ber Eingeborenen ift, wie auch in ben beiben von mir aufgenommenen Geltionsprototollen, ein iche inbarer Untericied zwiichen beiben Rrantheiten barin zu finden, ban einmal, und meift bei Ribei, bas Aleifch und ber Bergmustel ale von beller, bas andere mal, meift bei Surrah, ale von buntler Farbe beidrieben wirb. Der Sanptarund für biefen vericbiebenen Befund burfte wohl barin liegen, bag namentlich die langfamer verlaufende Falle noch häufig gur Rotichlachtung fommen und bamit bas Tier ausgeblittet wird; bann ericeint auch bie Wefamtmusfulatur beller; bie g. T. gang fturmifch verlanfenben Galle ber Gurrah geben mohl haufiger an ber Arantheit felbft zu Grunde. Denn felbft ben Regern mag bas Gleifch fo ichwer franter Tiere nicht febr verlodend ericheinen, zumal bie ansgebreiteten ferofen Erguffe es noch unappetilicher und ichlechter haltbar machen und bie Leute aus Erfahrung wiffen, baß es gubem von febr ichlechtem Gefchmad ift. Dann bleibt alles Blut in ben Geweben, fie ericheinen alfo buntler und um fo buntler, ale regelrechte Erstidungenot ben Echluß begleitet. Bei meinen beiben Geftionen mar biefer Untericied febr bentlich gn verfolgen. Bei laugerem Liegen wird übrigens auch bas Rleifch ber geichlachteten fibeifraufen Tiere guffallend buntel, fait blaufcmars, wie ich oft genng in Ranelo zu beobachten Gelegenheit hatte, wo ber Echlachter und mehr wie einmal berart frantes Gleifch anguichiden verfuchte. Benige Etunben genugen, um biefen Farbenwechsel beutlich ju machen. Das Reifch schmedt übrigens fehr bitter und unangenehm und geht außerorbentlich ichnell in Faulnis über.

#### Ribei. Geftionebefund.

Gurrah.

Saut faum veranbert, bunn, ichlaff, Refte bes Unterhautsettgewebes, namentlich an ben gefcwollenen Stellen, fulgig-obematos, Dusfeln bunn, blaft, meift troden, gelegentlich jeucht, feros burchtrauft. In ben Lungen nichte Abnormes, fie find burchans lufthaltig, ohne Berbichtungen. Etwas ferofer Erauft in die Brufthohle porhanden ober fehlend. Berg vergrößert, ichlaff, eber bell ale buntel in Farbe, bas wenige Bergfett fcblaff, gelb. futzig obematos. Im bergen bunnftuffiges Bint in giemlicher Menge; im Bergbentel meift etwas rotlich gefarbter Erguß. In ber Bauchhöhle etwad niehr, bellgelblich bie rotlichgelb gefarbter meift ftarer Ergufi. Leber magig vergrößert, etwas fencht burchtrauft, ohne auffällige Beranderungen auf dem Durchfchnitt. Das Ret und bie Refte bes Darmfettes fulsig-obematos; am Magen außerlich nicht viel gu feben: im Baufen weiches Gutter, meift in geringer Menge ober auch blantes

Saut feucht burchtranft, fonft meift unveranbert; gelegentlich foll fie fledweife wie mit Blut unterlaufen fein (frijche Stiche!). Unterhautsettgewebe je nach Ernabrungeguftanb, meift gut fetthaltig, feros burchtranft ; von ber Unterlippe bie jum Damm, b. b. in ben abbangigen Bartien febr ftart bunnfulgig obematos, namentlich am Reblgang und bom Rabel bis jum Damm, bei mannlichen Tieren am ftarfften am Schlauch; es entleert fich beim Ginichneiben aus Diefen Stellen viel getbes bunffuffiges Gerum. Dasfelbe Cbem gwifden Blatt und Bruftmand. Dusfulatur nicht geschwunden, buntel, fencht burchtrauft, ohne Bluterguffe falls nicht etwa bei bem Umberwerfen por bem Tobe eine Echlagftelle porhanden ift). 3m Bergbeutel giemlich reichlicher Erang von bellgelber flarer Blufffafeit: Bergfett nicht ober wenig veranbert, bann obematos: Berg vergrößert, Sarbe und Ronfiftens menig ober nicht verändert (meift etwas

Bolfer, im Bolter tredene bis feinbarte, eine Matternagen min Matternagen mindligen getter, eine Bahne binn; im Darm etwos tredenere, gine der Zeue Mittellen, Stirgenbis im Wagen ober Zeum Mittergelig, fedenbare ohr etmanbung. Mitt auf betregeber, frei, ein bem Daroffeinit buntet, fart geloru, jeft bis untittende. Mittel om Wittern am Sehenitrem, Gaudigleichebeiten um Sentanterne, Gaudigleichebeiten um Sentanterne, Stutt in beim Höllig in ein bin Hillig, hart geloru in der Geden einer Germanner, um der Geden einer Germanner, der Stuttenbare, der Geden einer Germanner, der Geden einer Germanner, der Geden einer Germanner, der Geden einer Mittereiherung mit Matseiden einer Schriebungerkeiteriherung

bunfel), im Bergen viel bunnfluffiges buntles

Die Lungen zusammengefallen, ftart biutober durchaus lutihaltig. Wenig ober feine Blutaustrittssellen; wenig ober fein Erguß in die Brufthöhle. Luftröhrenschleimhaut geftreilt, nicht geschwollen.

Leber buntel, glatt, wenig vergrößert, blut- und febr faftreich. Auf bem Durchichnitt gleichfarbig lehmbraun, wenig Beichnung.

Meist Erguß in ber Bauchhöhle. Fett bes Aches u. Damms wenig verändert, sonst Befund an Magen, Darm, Milg, Rieren u. f. w. wie bet Ribet.

Reine Organerfrantung, bagegen ausgesprochene Anzeichen von Rohlensaurenberladung und gewisse Zerfehung bes Blutes (Dunnfluffigfeit, mangelhaftes Gerinnen).

Ferner nehmen die roten Blutförperchen fichtlich nicht blos an Jahl, soubern auch an Geröße ad; voch will ich den Entscheb darüber bis zum Abschluß der Unterjuchungen meiner Blutprögnarte hinausschieben. Ausgeden den roten Blutförperchen itz zweisellos anch die gange Blutmenge vermindert, es handelt ich also

<sup>\*) =</sup> wie Baffer,

auch um eine mabre Muamie, benn bei ben langer erfranften Tieren bluteten fleine Stiche und Schnitte überhaupt nicht.

Dieje Beranberungen werben nach allgemeiner Annahme burch ben im Blute enthaltenen Barafiten, bas Trypanosoma sp. bebingt. R. Roch bat ichon angegeben, baß bei ber dronifden Form, wie er fie nennt, Ribei wie ich fie vorläufig bezeichne, ber Barafit in ben Paufen fehlt und mahrend ber fieberhaften Beiten fich finbet, baß alfo ein abuliches Berhaltnis besteht, wie bei Malaria. Freilich ift bei ber Ribei noch nicht ficher befannt, welche Umftanbe bas Gehlen und Bieberericheinen bes Barafiten bedingen. Denn gang fo guvertaffig ift ber Bufammenhang zwischen bem Ginseben bes Fiebers und bem Auftreten bes Erhpanosoma noch nicht festgestellt. 3ch hoffe, bag mein reichliches Material barüber einige Aufschluß bringen wirb. Bei ber Gurrab, ber afut verlaufenben Gorm, icheint ber Parafit ftets mabrend bes gangen Kranfheitsverlaufes vorhanden zu fein.

Rach meinen porläufigen Untersuchungen icheint mir bas Trupanosoma ber Ribei etwas fleiner, ichlanter und ftete in geringerer Angahl vorhanden gu fein ale ber etwas großere und am geiftelfreien Enbe etwas fpitere Barafit ber Gurrab. Gerner ericheint mir bie Geifiel bes Gurrahtenvanoioma fanger und gugleich bie Alimmeriaumbilbung bei ihm ausgesprochener als beim Ribeitrupanosoma. biefe "Ginbrude" fich bewahrheiten, muß bie weitere eingehende Aufgrbeitung ergeben, ebenfo wie fich erft nach biefer über bie in ben Braparaten enthaltenen "Morulaformen" und andere auf Jugenbzuftande bes Ernpaupfoma ober bal. gu bezeichenbe Gebilbe urteilen laffen wirb.

Bon außerfter praftifcher Bichtigfeit aber will es mir erfcheinen, wenn fich tatfachlich eine folche "gute" Unterscheibung zwifden ben beiben Barafiten und bamit ben beiben Rrantheiten finden laft. Denn erftens wurde bamit erwiesen fein, bag nicht blos bie Tfetfefliegen eine Gurrahahnliche Rrantheit übertragen, und zweitens wurde fich bamit bie Grage nach ber Befampfung ber Enrrah wefentlich anbern. Deun beibe Rrantheiten nehmen periciebenen Berlauf und ihre Ubertrager ober Bwifchemvirte haben recht verschiebene Lebensbebingungen.

Eb Mifchinfettionen beiber Rrantheiten vorfommen, ober ob eine bie anbere ausichlieft, ift mir übrigens nicht befannt. Bare letteres ber Sall, was nur ein birefter Berfuch im feiten Laboratorium febren tann, fo murbe bamit vielleicht ein begnemerer Beg gegeben fein, Echunimpfung an erzielen, ale ber bieber von Roch

augegebene ber mehrfachen Tierpaffagen.

Die Lebenebebingungen ber beiben Gliegen find in ber Beife verfchieben, baf fie erftens zu verschiedenen Sahreszeiten ihr Sauptvorfommen baben, zweitens baß fie fich gegen bas Borbringen ber Anttur verschieben verhalten. Um ben letten Bunft vorweg gn nehmen, jo ift befannt und von ben Buren langit erprobt, baft bie Tietje "pad geeft", b. f. wo bie Befiebelung gunimmt, verschwindet bie Tfetje mehr und mehr. Die Bernichtung bes Wilbes allein fann nicht bie Urjache fein, wie biober allgemein angenommen wirb, ba fie Blut von ben verschiedenften Dierflaffen, ja fogar mit Borliebe bom Menichen faugt. Gie batte alfo ausreichenbe Lebensbedingungen, falls nicht eben außer dem Wild noch eine befondere Beschaffenbeit ber Bobenbebednug bagn gebort. Dan mifte bann baran benten, bag bie Entwickelung ber Tietfebrut nur mit Sulfe bes Bilbes ftattfinden fann; bem fteben aber biele Bebeuten entgegen. 3ch will nicht bestimmt fagen, welche Geite ber Befiebelung für bie Tfetfe ungunftige Lebensbebingungen fchafft, aber mir will bas Berhalten folgendermaßen ericheinen: Die Burenpioniere treiben jedenfalls mehr Biehgucht ale Aderwirtichaft; alfo fann es faum Die Bunahme ber bestellten Glache fein, benn ber Grenzbur bestellt nur feinen "Tuin", feinen Garten, und biefe Glache tonn gegenüber einer Beibe von 10000 prenkischen Morgen nicht ine Gewicht fallen. Dagegen entfernt ber Bur pon ber Beibefläche fo viel ale moglich Buich und Baum. Und fo tonnte es, bei ber ausgesprochenen Borliebe fur Schatten. ben bie Tfetfe befinnbet, bei ihrem Gebundenfein an bas gleichzeitige Borfommen von Baumen ober beffer Gorften in ber Grasflur, wohl Diefer Umftand fein, ber fie por ber Burentultur gurudweichen macht. In gewiffer Begiehung wird auch bei ber Regerfultur und bei ber europäischen ber Buich- und Baumbestand vermindert, in etwas murbe also wohl auch bei biefen Rulturen die Tfetfe fich verminbern. Run icheint fie aber die Rulturbaume Bananen, Ralmen, Raffec, Obitbaume nicht zu lieben. Denn überall fant ich fie feltener ba, wo wirflich größere Rufturen bestanden, und die "porini" gelegenen Dorfer maren gang außerordentlich mehr von Gurrah und Ridei unter bem Bieh betroffen, als bie auf freien Gleden gelegenen, wie fich bas namentlich in Rifuani, Bonja und Ribuiro erfennen lagt. Es mare alfo auch fur Cftafrita bei machfender Bevolferung, b. f. gunehmender Befiedelung und Urbarmachung eine Abnahme ber Gurrah ju erwarten, wenn es fich blos um die Tfetfefliege handelte.

sommt abr. and die Eddillettliege als Überträgerin ein Expanoiopontentheit in Betracht, jo wirde ein jolder Einflüß der zunehmenden Kullur woh sehr voll veniger, wenn überdampt, in Etifdeinung treten. Dem die Eddillettlige fündet sich in der Rähe der Doffer und in diese sie felds mübertens ebenio zublerdig als im Bullburd im de Buldb. in and meinem Bedondfunger inder abslettligt.

Mas das Saustanitreten der beiden Aliegenaten zu verfaliedenen Sahresseit anlangt, do ilt nach den, was is gefeben und geber, die Schliefliegen in der lehten Zeit vor der Regenzeit und in der Borregenzeit am bänfiglien, die Ziefenzten in der eigentlichen Nogenzeit und den Wonneten hirz, and dieser, die Annu mich des Eindends nicht entichlagen, daß die Zehüllersliegen logslagen erit der Ziefe den Poden bereiten, und dags inhum, daß mit vom undereren Zeitert a. B. in Maginder, Albluiren, Rifmani und bis glande auch Roungu, die Angabe warde, der Argengatei; erit 1.— 2 Wonnet and de den erfien Allen unter dem Reliewlöt erfen die erfen Erfrantungen beim Erospisch auf. Berner erfielt ich in Kidniro, kinn Frenig, Kilmani u. a. D. die delimmet Insachun, die Ziefe fanden feten mit der Schöllersliege zu fammen vor, zwichen dem Verbe, die Zehöllersliege im Wengen, der Ziefe einzelm. Zimmen diese Angaben, das nur durch dannerde Verdeadstung an seiten geeigneten Maße, zu löfen iß, to wäre es angezeigt, den Kannpi in erfter Witte gegen die Godilersliege zu richten.

Zebenfalls wird aber die Befahrszeit für die Biehtriebe und das Rindvich wefentlich verlängert, wenn beibe Aliegen in Betracht tommen.

Ber den Bergenisk von Bich, der aus einer Hererbertrantt, ist es unmbglich der einer folgen Erncheriet ins Hare zu kommen. Zem die Ertentungen
– nicht der Berlauf allein, sondern auch das Krantwerden — ziehen sich über
volle Robunte bin. Man fann dener feinerwege son der greche vorfandenen Jadie
ertranster Tiere auf die ganze Ertenstungsanzhaf einen Bedüspischen und debniswenig won der einem aernde vordnummehren Zoderfollen. Er Eirer, arberdin, wie

die Leute von Korogwe sagten, "eigentlich nur einzesn"; dabei aber war 3. B. in Kwa Kduri das ganze Bich eingegangen, und das wüssen, nach den umlitzenden Törlern zu nteisen, etwa 30 haupt Rinder und 60−70 Stüd Kteinvieß orweis iesse.

Es sit also die Surrah nud Nibei jedensalls als eine Nichtrantheit antgusalien, die von großer wirtschaftlicher Bedeutung ist und deringende iner Gegennafgreif und Khölife bedeut. Das ist je auch nicht bles nieme und die Unspielung der Richtgust und "Haufer der Benehmen gereife, sonden vor allem auch die des faiserlichen Gowbernements, sonst hatte es mit usägt die Expedition übertragen und herrn Lommel in ähntlicher Million mach sitt was geführt.

Da alle bekannten und bisber augetwandben Seinnethoden ohne Erfolg geleichen sind was mit sieder noch auft einmal die Emmbringen in der Kefens- win Birkungsweise der betreffenden Aliegen kennen, geschweige dann Unterlagen haben um diesen au Teibe geben au können, so dieste vor der Jand nichts anderes überg, als zu erstüden auf dem von R. Sich diestlichtenen Beger weiter zu geden und die Schutzinsplungen der gesährbeten Tiere durchzwälden, so daß sie praktisch verwendebte nicht.

Tanchen ber muß netwendig das Smadium der Äftiegen meitregreiten und yam millen wir ihre Vedersdereite – vor afflem his förstplingungs – um Willitumgsuseife genan feumen fernen; denn es werben fich aus diefer Remutnis, ebenfe wie ihr bis Waleriafenge dei ben Wostbitos, Rittiet mud Wilger ergeben, um den Äftiegen fichtig beitgafenmen und der durch fie bedingten Geniumfung der Tenpanofomsfeime voerundengen.

Dos einigig, wos sich vielleicht den Nichhändblern icon ich eine ficht icht maglichift bie Romater Rowenker die Jamaner fir dos Fermickhaffen des Liebes mach ber Nicht um vollein und in Norogwe auf dem rechten Uler der Ruwu das Bied aufgeliellen. Zer Weg welfilch vom Farragbirge it jedenschlie nicht zu empfehen, da er teine Siederchtig gegen Ertrantung des Bieds diete, doseh der dersch ünderes wolfstelbe Boei – die der derschlichwere wolfstelbe Boei – die Deutschlieden der Archaffen der Vereinschließen inde.

Für die Biehjüchter ware vorläufig höchstens Stallhaltung ein Mittel zur Besseung. Ein anderer, aber vorläufig wohl noch weniger gaussaver Weg, um ben Biehhandel offen zu hatten, ware die Turchsilbrung ber Eisendahn bis uach ben Biehgegenden und Ginitellung von stiegensichern Bagen in die Jäge.

<sup>\*)</sup> Ich bilte bagu bie Mitteilungen bes Regierungsarztes Dr. Schilling aus Togo auf bem Rolonialtongreß über bie von ihm ausgeführten Schupimpfungen ju vergleichen.



### Anbana.

## B. Brennen bes Grafes.

Rann es für die Gurrahfrantheiten zweifelhaft fein, welchem Umftand bies höhere Gewicht gugufchreiben ift, bem Richtabbrennen ober bem verftarften Biebtriebe, fo ift es fur andere Biehfrautheiten nicht zweifelhaft, bag überwiegend bas Stebenbleiben bes alten überitanbigen Grafes ibre Bunghme bebingt; bierber gebort in erfter Linie bas burch Beden übertragene Tegasfieber. Die Beden leben unb entwideln fich im Grafe. Und wenn fie auch gelegentlich auf Buiche und Baume friechen und fich von bier aus auf bas burchgebenbe Bieb berabfallen laffen, Die Mehraabl, und por allem bie mit ber Fortpflangung beichäftigten Weibchen und ibre junge Brut, besonders im Larvenzustande, lebt im Grafe und muß in großer Menge einem Gelbbranbe gum Opfer fallen. Gie muffen alfo, wenn bie Relbbranbe unterbleiben, in großerer Rahl fich ansammeln. Dasfelbe gilt wohl auch von andern mehr laftigen als icablichen Infetten: ben Stubenfliegen, Bremfen, Daffeln (bier die Tonnchen (bie Buppen), benn die Daben leben unter ber Saut), Dirusfliegen (wie Daffeln, nur bag bie Daben im Magen leben) u. f. w. Auch Storpione, Schlangen n. bal. burften bei Stehenbleiben bes alten Grafes gunftigere Bebingungen für ihre Bermehrung finben. Roch mehr burfte bas fur Schablinge bes Aderbans ber Sall fein. Dan muß nur einmal ben Gilg gefehen haben ber in foldem nicht abgebranntem Grasfelbe entfteht, und bas Bewimmel von nieberem Beschmeiß, bas fich in ihm wohl fühlt, um fich fofort barüber flar ju fein, bag er allem möglichen Ungezieser eine erwunfchte Beimftatte und Brutftatte bietet.

Tiefe Aifgistioning dat auch auf das nachnoachfende Junggrad eine verfoltechternde Biltrung, so daß die Weite bodurch au Güte verliert. In gleicher Weite wirten auch die sliechungsliedenen trochenen Johne, est sie von Wilsia und Vetter zu dem Ailz zufammengeschlagen werden. Sethly die rein mechanische Sechinderung des weibendem Lied durch das die Außangelm wirtende Altgrad nub seinen Mulm darfte midt, au marteschäften sied.

ein einer und larer Grodungs liefte fich an und für sich auch auf andere Beite als durch Abbernene erziehen, nadusch durch Hömnöre ung ergientet Beit oder gründliches Abweiden. Die aber Abmähen jeht schon in dem Umfange, wie es geschieden müßte, sich in Tellarika durchfüstere lätzt, das ist doch mehr als gweifel-beit. Beinglichen wird der gehaftlicht wohl famm Jennadd beiglich, der und mur furse Zeit die Ortigen Beitschlichter falltimft mit eigenen Augen geschen der Lass Abweiden wird geschieftliche bei ein verfaltzissenfähig gertiqen Eisterbefund wer

Landes (im Berhältnis zu den großen Beideflächen) nur an ganz beschränkten Stellen möglich fein.

Aber felbft wenn eine ober die andere biefer Methoben in Ditafrifa moglich und burchführbar maren, um bie Anhaufung alten verrotteten Grafes ju verhüten, fo wurde man boch mit ihnen fur bie Befanwigna bee im Grafe niftenben und baufenben Ungeziefere nicht bas leiften, was die uralte gritanische Art, bas Abbrennen, beforgt. Bei bem Mangel eines talten Bintere mit Gis und Conee wurde fich bei biofem Abmaben ober Abweiben ftete noch ein großer Teil ber Brut ober ber fertigen Infeften u. f. w. auch in ber fürgeren Grasnarbe halten. Beim Abbrennen, an bem besondere bas alte Gras und ber Dulm beteiligt ift, wird aber grundlich mit all bem Ungeziefer aufgeraumt, bas fich nicht mit Suffe ber Alugel ober burch Berfrieden in tiefe Erblocher vor bem Gener retten fann. Bon ben geflügelten Weichmeiß fällt immerhin auch noch, zumal bei größerer Ausbehnung bes Gelbbraubes, ein erfledlicher Teil ben Alammen jum Opfer. 3a, bas Beuer wirft entschieben in ben Tropen viel nachbrudlicher ale es in ben gemäßigten Bonen ber Jall ware, ober wie bort ber Binter mit feinem Gis und Conee es tut. Die meiften Tropenichablinge aus ber nieberen Dierwelt bringen ja einen viel größeren Teil ihres Lebens in freiem Leben gu und find auch in ihren Jugenbguftanben meift nicht mit fo weitgebenben Schutmagregeln verseben ober burch ihre Lebensweise fo gegen außere Einfluffe gefichert, wie bie ber gemäßigten Bone, Die fich in ihrer gangen Entwidelung beffer gegen bie Unbilben ber Bitterung porfeben muffen.

3ft nun einerseits bas Brennen bes Relbes in ben Tropen aweifellos eine für die bortige Ader- und Biebwirtichaft ankerprbeutlich zwedmäßige Makregel, fo hat es boch andererieits auch feine nicht zu unterschäßenden Rachleife. Ich febe bier ab von ber Berftorung ber Gelege mancher Erbuifter. Deun biefe Gefahr balte ich feineswege für fo groß, als es gemeinbin geschieht; bie Erbnifter bruten ja jumeift erft bann, wenn bas Telb grun ift, also nicht mehr brennt. Dagegen ift die Bernichtung bes im Grastande fich ausiebeinden Bannmuchfes, ja unter Umftanben ein Burudbraugen bes Balbes eine nicht zu bestreitenbe Folgeericheinung bes Telbbrennens. Weines Grachtens mirb aber auch in bieler Sinnicht bie Weighr des Brennens übertrieben. Denn bie Biegen und die ihnen nabestehende Antiloven find mindeftens ebenfo ichlimme Baumverwüfter, nur daß fie auch noch altere Bufche und Baume vernichten ale bas Tener jumeift tut. Da aber Biegen gerabe auf benfelben Stellen gehalten werben, bie bem Abbrennen unterliegen, und auch bie Antilopen folche Stellen bevorzugen, fo burfte biefen Tieren wohl minbeftene ber gleiche Anteil an bem Burndgeben bes Baumwuchses und bem Nichtauftommen von Jungholg guguschreiben sein ale bem Gener. Ja vielleicht noch ein größerer, benn diese "Grassteppen" führen meist als einzeln ober in Gruppen eingesprengte Bäume und Strander nur folde Arten, Die auch Die Biege nicht angeht.

Schesialls ist der Banmbeltand, den wir jest in solden Einstlässen sieden nicht, nicht von großen wirtschaftlichen Betreit, als Myndogt, meist gandig mirennschen, als Breundolz wogen seiner Harte und Sparrigfeit nicht eben besonders gut, als lamm wort, daß er mit so großen Rachtelien für andere Seiten des Viertschaftlichen gefchigt wird, wei bei ber ührt des Errobe ber Arbeitande geschälte den.

Der eigentliche wirtichaftliche Schaben bes Telbbrennens liegt meines Ersachtens barin, baß er bie eigentlichen Waldbestände schäbigt. Weniger baburch, daß

Unter bien Umidaden wirke fich also der wedentliche Schaben des Ferbermens berchiten lassen, wenn na das Aeure vereinbert bis an die Abstehe beran zu fommen. Anwieweit des mohlles sich gleicht eines die bie Abstehe beran zu fommen. Anwieweit des mohlles sich abstehe der eine gesche Absteha zu erstens dabe ich in Ellen ist einer Gelegendert gedabet einem gesche Arbehand zu eichen; ich Leme locke nur aus Zudwesselnstig. Dert liegen die Leckstätiniss sieder nicht eine verähltständigisch eine der eine Verstätiniss sieder nur der Altden, die noch er first weren, geschen dasse, last mit sieder, das das er an den abstehenuten Altden, die noch er sieden under sieden dasse, last mit sieden, die noch eine Abstehanten Altden, die noch grieß weren, geschen dasse, last mit siedelich girt den alteren Zudern, die von der die Konstalt und his eine Konstalt und his eine Konstalt und his eine Konstalt und his die konstalt und die

Die zweite Frage ift bie: find bie Eingeborenen zu bewegen und einfichtevoll genug um folche Dagnahmen gur Beichranfung bes Grasfenere auf bie gewollten Grengen burchguführen? 3ch bin gu jung im Berfehr mit ben oftafritanifchen Gingeborenen, um bas ohne weiteres beantworten zu fonnen und naturgemäß wird bei ber großen Berichiebenheit ber Stamme und bei ihrer unenblichen Angahl bas Berhalten febr verichieben fein. Bon ben aderbautreibenben Stammen, Die ich tennen gelernt habe, glaube ich, bag fie wohl bie Bwedmäßigfeit folcher Dagregeln gur Begrengung ber Gelbbranbe einsehen und fie nach Rraften aussuhren murben. Benigitens war ich manchmal überraicht über ibre feinen Beobachtungen und ibr flores Urteil binfictlich beffen, mas ihrem landwirtichaftlichen Betriebe aut und was ibm icablich ift, und wie fie mir fo manches Dal Dagregeln als febr vernunftig und zwedmäßig zu erflaren wußten, Die nach bem bei une gu Saus fur bie Landwirtichaft Bultigem es gar nicht gu fein ichienen. Andere bagegen burften fich bie reinen Biebguchter, g. B. bie Daffai, fo weit fie noch nach alter Art leben, verhalten. Diefe Stamme tennen eben noch teine Rudficht auf ben Aderban und beachten und beurteilen nur bas, was ihrem Bieb aut ift. Und fur biefes ift meifellos bie Grasilache beffer ale ber Balb.

Bür die Tjetje durfte übrigens bas Abbrennen oder nicht Abbrennen bes Kelbes zienlich ohne Belang fein; sie halt sich ein nicht in der reinen Wrassteppe, Jondern nur in der mit dichterem Busich der oder umstandenen auf. Bielleicht aber ist ein Einstuß auf die Schöllerstege zu erwarten.

Wilke im allem glaube ich, doği ein geordnettes Archbrennen, b. b. ein im gewilfer Religheridge und beverstig lattifibuthende Persennen, doßi nich die Radirakane mit ergriffen werden und bağı nicht bos Arner nach Betieben joweit mub jolange lanfen tanu, als es will, wortellight mid aligherij, wordmiğiği für ben landsvirtfadiri lichen Betrieb in ben mehr feptyscartigen Landsfonfen Efafritas ilt. Mul ben Bergen il te gischmidde weder in angesight, noch jo vorteilighal sich im ber GranSelfit das ungerordnet Keldbernung, in der Belfie wie bisher, dieffe in den tiefer gelegenen echem Gegenden wohl ohne allangerde Vederlen gehattet merken, menn schan es yweifellos Nachteile im Gefalge bat, die zum Teil feine Bortelie wettmachen. Selfbverfühnblich rede ich nicht der Einführung und Gefaltung solch planfofen Brennend das Bert, dern das Erferbenwerte fit zweifellos das diannäßig Abbreunen unter gerodneter Leitung und Beschändung des Feuers. Ich meine nur, das man eh für die nachfie Belt nicht zu genan zu nehmen branch, wenn die Leitung des Keuers misglicht. Das Leiten will eben auch erft gefernt sein und der Durch ehm Kelber angerfalte Sedache ih nicht allag genb.

Ganz bestimmt zu verbieten und aufs Strengste zu bestrojen aber ist, wenn beim Neuichlag für Rusturen das Feuer nicht forzählig geleitet und verhütet wird, sie daße über die Rlärung weitergreift. Das ist gleichzeitig die beste Schule zu fernen, wie das Felbseuer zu leiten und zu hemmen ist.

# Die Deutsche Rolonie Can Bernardino in Paragnan.

Dies Kolonie unver 1883 mit von Teutschland eingeraunderten Kolonisten beibebt. Der urpfransschließ Koloniegrund von 6163 ha nurde im Jache 1888 noch durch Einder im Jache 1888 noch der Start Lieden der vergeschet, werfag die Kesplerung sir Bestedung gegropen der Vergesche der verg

Um nach San Bernardina zu gefangen, sähet man von der Haupstadt Muneion mit der Eliendahn eine Elumbe dis Mregna, ober bis Satlövenet, von bort mit der Piferbedahn bis an den, aus frühlichtlicher Indianerstil an Vegenden-reichen Spoarena-See um dann zwei Elumben anf einem der Heinen Zampfer die San Bernardino, das auf einer Andhöp, inmitten hertlicher Bengetation an den um comantifiehen üller des Sees gelegen file. Schon im Jahre 1897 batte die Rolonie 377 ha unter Rultur umb es waren 2319 ha mit Praht einggaünt. Angepflant, werder haupflächtliche Wales, Mandiben, Bohnen, Gebnaffe, Saladerrohy, Tadad. Vananen, Bammwolfe, Lugerne, Minansa und Gemäfe aller Rit. Es befinden figh ferner auf der Rolonie 7412 Fruchfährun, dammen Gemäfe aller Rit. Es befinden figh enter auf der Rolonie 7412 Fruchfährun, dammen Kaffer, Mpfelfinen, Maulbeer, Wortfofen, Mandardinen, Mitjinuspalmen und Weinrichen. Jim Benachgatzert mittle, das jum Departement Ean Bernardina gehört, befanden figh beutliche Rafferdulturen mit 80000 Bäumen und wielen lauferd anderen Fruchführuner.

Der Cenfus des Jahres 1902 ergab folgenden Birtichaftsbeftand ber Rolonie Can Bernardino, ohne Altor:

| Mderbau.                                                                   |                                                              | Plantagenbau.                                |                                    | Biehzucht.                                                           |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pflangen                                                                   | ha                                                           | Rufturen                                     | Stüdzahl .                         | Bieh                                                                 | Stüdzah                                       |
| Tabat<br>Buderrohr<br>Mais<br>Mandioca<br>Bohnen<br>Bwiebeln<br>Kartoffeln | 30,00<br>34,50<br>201,00<br>185,25<br>57,75<br>2,25<br>51,00 | Saffee<br>Baumwolle<br>Rizinus<br>Apfelfinen | 95.760<br>5.869<br>1.520<br>16.120 | Rinder<br>Pferde<br>Maulefel<br>Schafe<br>Ziegen<br>Efel<br>Schweine | 3 167<br>402<br>12<br>120<br>101<br>78<br>283 |
| Erbnüffe                                                                   | 55 00                                                        | 5.                                           |                                    | Capacitic                                                            | 200                                           |

Gefamt: 616.75 Gefamt: 119.269 Gefamt: 4 163

An Febervieh waren 10341 Stud verschiebener Art vorhanden. Im Jahre 1886 gahlte die Kolonie erft 382 Seelen, die fich im Jahre

Im Jahre 1886 gählte die Rolonie erst 1882 Secten, die sich im Jahre 1899 auf 823 und im Jahre 1901 auf 1202 vermehrt hatten; darunter 124 Deutsche. Es besinden sich auf der Kolonie 5 Hötels und 3 Arzike, serner zwei beutsche Schulen für Knaden und MISchen. Sam Bernardino ist beute der betiebete MISchurort der La Nata-Staaten, nach volchem sich bie feine Welt. Migentiniens während der rauben Wintermonate mit besonderer Vortiebe flächtet, um vort des alles stilten ingesten des bewunden Argenienstepen des Ze Plata mit den herrikh milten und gefunden Lästen des von prachtsoller Floranumbeten Lingenarie Seis der vortraufigen.

Diefe Bendung ber wirtschaftlichen Berhaltniffe ber Rolonie verurfachte, bag bie urfprunglich fur ben Aderbau bestimmte Bevöllerung fich heute nicht mehr ausschließlich dem Laubbau und ber Biebgucht widmet, sonbern neben Diefen Erwerbszweigen in erfter Linie eine Angahl verschiedener fleininduftrieller Befchäftigungen, die aus bem fehr regen Fremben- und Luftfurbefuch entfpringen, betreibt. Es erflart fich bieraus, bag ber Biebbestand ber Rolonie, aus wenig über 4000 Stud befteheub, ein fur paraguager Berhaltniffe überaus niedrig ift, mahrend ber Ort gute Botels, fowie Bergnugungs- und Musflugeorte mit reigenben Aussichtspuntten, Gelb., Balb. und Bafferpartien in reicher Auswahl befitt. Doberne Billen gieren ben Ort, in welchem fich auch eine Brauerei, mehrere Brennereien, Litorfabrit, Unlagen gur Berftellung eingemachter Früchte, Balmol- und Geifenfabrit, Gerberei, Riegelei, Milch. Butter- und Rafemirtfchaften und eine Relterei fur Ananas- und Apfelfinenwein befinden. 3m Raffeebau allein find M. 250 000 peranlagt, mabend die verichiebenen Induftrieaulagen ber Juriediction pon Gan Bernarbino inegefamt auf DR. 1500 000 geschätt merben.

Die Teutichen in San Bernardino unterhalten mehrere gesellige Bereine, benen sich auch Öfterreicher, Schweiger und andere Kolonisten germanischer Nationalität anichtieben; dies Bereine siud: "La Patria", "Deutscher Berein San Bernardino", "Schiften und Gelangoperein".

Brof. Dr. Rarl Raerger, ber landwirtschaftliche Sachverftanbige ber Raif. Deutsch. Wefanbichaft in Buenos Mires, gibt von ben beutschen Roloniften in Cau Bernardino folgendes humoriftifche Bilb: "Rahrungsforgen hat feiner von ihnen und mit anderen Sorgen qualen fie fich nicht. Sie genießen die fchone Ratur und bas ihnen allmählich mundgerecht geworbene schauberhafte "Schluchtbier" im Rreife gleichgestimmter Landsleute, laffen fich infolge bes Entgegentommens ber paraguaper Regierung von einem beutschen Burgermeifter regieren, tonnen ihre Rinder in bentiche Schulen fchicen, furg, fie entbehren nichts, was fle für ihr Bohlbefinden notig halten und bilben auf biefe Beife jogufagen eine Daje gludlicher Gelbitgenugfamteit, wie fie in ben beiben Amerita mit ihrem raftlofen Streben nach materiellen Butern fo felten angutreffen finb." Die "Baraguan-Rundichau", eine feit 9 Jahren in Baragnan ericheinenbe, febr gut redigierte beutsche Beitung voruchmlich wirtschaftlichen Inhalts fügt obigem Urteile bes offiziellen Reichs. Sachverftanbigen noch bie ergangenbe Bemertung bingn: "Das gange Baraquan mit feiner friedlichen Bevolferung, feinem beitern Simmel und feiner ichonen Ratur ftellt eine folche "Daje gludlicher Gelbftgenügsauteit" unter ben Lanbern bes Erbballs bar. Arm ift nur ber, ber fich arm fühlt, und bas tommt bier felten por."

Auch ein Regierungsbetret vom 30. Mugust 1901 wurde San Bernardino zu einem Departement erhoben und ging damit aus der Jurisdietion des Ministers des Außern in die des Ministers des Jamern über.

R. von Fifcher-Treuenfeld, Dresben.

## Bur Renordunng Der tolonialen Bevölferungeftatiftit.

In ber Rummer 16 bes laufenben Sabraguags bes amtlichen "Deutschen Rolonialblattes" find bie Brundauge veröffentlicht, welche von nun au fur bie \_foloniale Bevolferungeftatiftif" angumenben find. Die Solonialabteilung bes auswartigen Amtes, welche, foviel mir befannt ift, auf biefem Gebiet im engen Anichlufe an bas ftatiftifche Reichsamt arbeitet, bat biermit ben 2. Teil ber Reupronung ber tolonialen Statistif erledigt, beren erfter, wichtigerer Teil in ben im Borjabre veröffentlichten Grundfagen über bie toloniale Sandelsftatiftif feine Erledigung gefuuben hatte. Bie biefe in ber Rolonialzeitung (1902 Rr. 40) einer furgen Befprechung unterzogen worben find, fo foll auch bie "Bevolferungeftatiftif" an biefer Stelle furg gewürdigt werben. Bwifchen meinen Auffagen über biefes Thema im Rabragna II ber "Beitrage gur Rolonialvolitif und Rolonialwirtichaft" und ben im Rolonialblatt veröffentlichten Grundfaben liegen 3 Jahre, ein furger Beitraum, wenn man ermagt, baf a. B. bie 3bee einer befonderen arbeiteftatiftifden Abteilung im ftatistischem Reichsamt mehr als 10 Jahre zu ihrer Bermirflichung bedurfte. Es hat fich wohl bas Beburfnis nach ber Reuordnung ber foloniglen Statiftif an maßgebenbet Stelle felbft ftart fublbar gemacht. Die neuen Grundfate entfprechen fast völlig bem, was ber Berfaffer in Beft 17 ber "Beitrage" 1900/01, und mas bie Rolonialgefellichaft auf ber hauptversammlung ju Lubed im Jahre 1901 porgeschlagen hatte. Damit bat Berfaffer jugleich bie Genugtung, bag von bem nun su erwartenben bevölferungestatiftischen Material zu bem von ihm feinerzeit bearbeiteten ohne Mabe nach rudmarte eine Brude geschlagen werben fann. - Bas nun bie ermabnten Grundfate im einzelnen anlangt, fo werben ben zu verwendenben Tabellen in 9 Baragraphen bie zu beren Abfaffung notwendigen Gefichtepunfte vorausgeschidt. Gie umfaffen nur bie meife Bevolfernug; von ber gleich ausführlichen und regelmäßigen Statiftit ber Farbigen foll vorerft noch abgeseben werben. Gollten nun ben einzelnen Schutgebieten nicht noch besonbere Binte erteilt worben fein, fo ift in § 1 ber Grundjabe eine Bestimmung beffen gu vermiffen, mas ale "Beiger" aufzufaffen fei. Ginb g. B. bie ber "gelben" Raffe angehörigen finnischen Diffionare im Amboland als "Beife" gu betrachten? Bie fteht es mit ber Abgreusung gegen bas Salbblut? Gilt ber Berfer, ber Bortugiefe, wenn er in Gog geboren ift, ale Beifer ? Die Enticheibung biefer Grengfragen wird wohl meit von ber "Farbenempfindlichfeit" bes erhebenben Beamten abhangen; eine etwaige ungleiche Behandlung barf aber, ba fie jur wenige Anbivibuen betrifft, nicht ju ichwer ine Bewicht fallen. Die Hueicheibung bee Bevolferunge ftaubes geschieht u. a. auch nach ber Religion und euthalt bas Rubiment einer Altersgruppierung, indem Berfonen über und nuter 15 3abren unterichieben werben. - Die einzelnen auszuweisenden Berufsgruppen, beren weitere Berlegung ben Bermaltungen ber Schutgebiete jeweils überlaffen wirb, laffen gwedmagig die Bugehörigfeit gu ben großen Bernfegbreifungen bed Reicheftatiftif erfeunen. Cogar ber Debenberuf wird teilweise bereits berudiichtigt, indem unterichieben wird, ob ein Regierungsbeamter nebenber etwa auch Bflanger ift, und ob etwa ein Sandwerfer im Regierungebienft fteht. Rur murbe es fich boch empfehlen, bie Moufuln, jedenfalls die Bernfefonfuln, welche zu ben fonftigen Berufen und Bernfolofen verdammt werben follen, ebenfalls unter Die Beamten gn gablen. Db dagegen ein Ortsvorsteher als Rommunalbeamter mit Recht in diese Rategorie gu jablen fei, burfte Bebeufen begegnen. Bei ben Frauen wird ber Beruf nur baun augegeben, wenn fie ledig ober verwitwet find. Daft glio etwa eine Lehrerin beirgtet und boch ibrem Beruf treu bleibt, icheint nicht für möglich gehalten an werben. - Fur bie Ginteilung nach ber Nationalität ift gwedmagig bie Staatsaugehörigfeit \*) maßgebend. Allerdings befinden fich in allen Rolonialgebieten in nicht unbeträchtlicher Rabl Berjonen ohne Staatsangeborigfeit. Sollen Diefe nicht unter besonderer Aubrif felbstandig untergebracht werden, fo durften fie vielleicht am besten ber Nationalität jugerechnet werben, ju ber fie nach Abstammung und Sprache geboren. Bebenfalle ift eine bicebegugliche Bestimmung in ben Grundfaten ju vermiffen. Bei ber Feststellung bes Familienstandes wird eine doppelte Untericheidung verlangt, welche es ermöglicht, eine Kontrolle ber Difchungeverhaltniffe amifchen Weiften und Garbigen zu fiben. Bei ben perheirateten Mannern ift augigeben, ob bie Frau eine Beifie ober eine Farbige ift, bei ben mit weifen Frauen verheirateten weifen Mannern, ob bie Frau im Schutgebiet lebt ober nicht. In Diefer lettern Forberung, welche ale ein Streifung in bas Gebiet ber Moralitatiftif fich betrachten läft, geben bie Grundfate bantenemert über bie feinerzeit ausgeiprochenen Buufche binaus.

Der für die Tabellenanfertigung unsigebende Zeithuntt fit überall ber Aufang des Anleuberjahres, das auch für die Zeitifit ber Bewöllerungsbewegung machgielt. Über auffallende Daten ber Tabellen hat ein besonder Begleitkreicht Auffchuch zu geben. Von den sieben zu liefernden Tabellen dienen 5 der Zeitifit des Be-

<sup>\*)</sup> Es wäre nicht ohne Interfie den Anteil der einzelnen denlichen Bundesftaaten ander Bewildern Bewilderung in den Schutzelten zu fennen. Einzelne Bezeite von Deutsche ichne ischen ichne faben bisher ichne ischen ichne fansichelbung getroffen. Beiletat werden diese Aussichelbung getroffen. Beiletat werden biefe Aufgeichnungen vom den Beanten feienwillig and eigenem Jutereffe fortgefest?

ilber Die Statiftit ber farbigen Bevolterung bat Die Rolonialvermaltung feine binbenben Borichriften erlaffen, fonbern es ben einzelnen Schutgebieten überlaffen, je nach ben bestebenben Berhaltniffen und ben vorhandenen Mitteln bas Mögliche zu tun. Immerhin follen bie in einem Runderlaß vom 8. Januar 1902 enthaltenen Aneführungen nun ber biernach vorzunehmenben Statiftit ber Farbigen an Grunde gelegt werben. Es werben bangch bie eingeborenen und bie nicht eingeborenen Farbigen unterschieden; baneben bie Mischlinge noch besonders bervorgehoben. Es ware wunichenswert, ben Begriff bes Mifchlings einigermaßen erlautert zu feben. Mis ficher ift nur bas eine anzunehmen, baf bie befonbere Mufmertfamteit ber Statiftif blos ben Abfommlingen weißer und farbiger Eitern, nicht aber ienen verichiebener farbiger Eltern gelten foll. Aber 100 bort ber Difchling auf? Gelten 3. B. Die Quabronen icon ale reine Farbige? Die nicht eingeborene farbige Bevollerung, welche ber Beobachtung jumeift nicht fo fcmer juganglich ift, foll hinfichtlich Geschlecht, Wohnplaten, Nationalität und Bernf unterschieden werben. Die beiben letteren Buntte werben besonders in Afrifa großen Schwierigfeiten begegnen; benn 3. B. eine Sorbe Maffgi aus Britifch-Oftgirifa, welche nach beutichem Gebiet auswandert, murbe hierber zu rechnen fein. Es munte benn fein, bag man ben Begriff bes Gingeborenen in Afrita nicht auf ben bem einzelnen Schntgebiet angehörigen beichränft, fonbern auf jeben Miritaner ausbehnt. Dann wirden aber bie hochgebilbeten Maupter und Tunefier mit ben Maffai gleich behandelt. Bebenfalls wird Die Statiftit ber nicht eingeborenen Farbigen viel Arbeit machen, aber auch viel Reues bringen; benn feither mar eine folde nur in ber Gubiee und, jum großen Teil wenigstene, in Deutich-Oftafrita gepflegt worben.

Time Statifit der eingeborenen Farbigen icheint voerreit überbaupt noch nicht beobifichtet ju fein. Zemn in beiter Richtung jete der Rumeitung nur Ermittelungen ibre bie 3,000 und die Verteitung der Geldschter vorens, die mehr in den Vereich der gogenspisischen Jordung als in dem der italitätigen Erkebung gedoren. Beschoper Angennert soll dobei der Ginneirtung vom krauftelten und Zeucken geschenen, und auch die Kinderspielsschaft ist in untlehe beschapet werben. Dierens ist ju nerfehen, doss im einer Erbaum gleises Zeiles der Bedelterungsstatischt und int der Kinder den und der Verlagen der Verla

Erlekung der Eingeboreume zu verlaugen; ober do, wo lotige möglich find oder beeries vorliegen, sollte durch entiprecheve Aumeising für den nötige Einsteilleifelteit um Jedgerichtigteit geforgt vereben. Es mag bemertt werden, daß die ereits vorknahmen Anzilitischen Jaten eine historiich-Antivilide Gerefung nicht ausstätlischen; eine lotige wiede aber durch einstellichen; eine lotige wiede aber durch einfeltigen. Debung auch der Eingeboren feltigt eine wefentlich Gedeberung erfoligte Erdeutung auch der Eingeboren feltigt ist me wefentlich Gedeberung erfoligte.

Jumerbin umft bie Allgemeinheit ber Abolniadverwaltung bantfor fein, baß fie weniglien die Zaltijith der meißen Edwildtrug in einigermöhne irfle Bohnen gewiesn hat, und hierin einen Bechfel auf die Jutmitt erbliden. Ju mancher hinfigt wird den Vollender der den Abolnialsteanten eine beträchtliche Auft aufgedürtet, die insbefondere der dem Erfredernis einer alfährtichen Erfredurg in Zudwelfgrifte, das fich vooll den abelbourer zeit als überläftig fählber nachen wird. Dach mögen fich die befolgen Bedeuten Bechferder Bechferder bechferder begieber der bei mit Gebaufen, vool die Vollenftrungsfeltigt in der Zeinal bedeute. Diefelse tiefgebende Bedeutung fann einst auch die foloniale Voolffrungsfeltigt in der Zeinals bedeute.

Dr. R. Bermann.

### Liberia.

Der Regerfreiften Elberia en der weiselristmissen Schriebtige wurde 1822 von einen nodwenreifunisjen Allismongefellichnelt gegründet mit der guten Absüch, den befreiten Ausbigen ein Alpi in ihrer Urbeinnet zu bieten und gelechzeitig dedurcht für Welcheitste einen Kalturfelter und Religionstlüppuntt zu schaffen. Der Erfolg entgriebt feinsewege den aufgewenden Wähpen und Rütteln.

Die Angabe der Größe des Landes ift millfürlich, denis bizienige der Einwohrezass, deren Schähung zwischen einer halben und zwei Millionen ichwants. Im Wordworften grenzt die Requisits an das englische Seierra Gewen-Gebeiet, im Sahoften an die französische Affendein-Küsse-Kolonie. Nach dem Innern zu sind die
Renzen und nich ernan testagen.

Son einer taflächlichen Beherrschung diese gangen Landes, das immerchin die Geschie Eugenes doden durfte, durch die Elbersiane, d. b. die vom Amerika Eingewanderten oder deren Andommen, som unatürlich felme Siede sein, da die Elbersianer faum über dem Kültensaum umd die Unterfange der gablierichen Kültensaum umd die Der gablierichen Kültensaum umd die Unterfange der gablierichen Kültensaum umd die Vergeben der gablierichen Kültensaum umd die Vergeben der gablierichen Kültensaum umd die Vergeben der geschieden gegeben der geschieden der geschieden geschieden der geschieden geschieden der geschieden geschieden

Die Sauptstadt Liberias, gleichzeitig ber Gip ber hochsten Landesbehörden jowie der fremben Ronfulate, darunter eines beutschen Berufstonsules, ift Mourovia mit eines Sobis Einwohnerin.

Siberia dirfte eines der fruchtbarften tropfichen Ländere fein; nur der flache Riftenfaum ift jendig und metrachtden. Zieret diniter dem erwähnten Strandboudle flegt ein beriete Samusfaftert, der bie und de mit Grossfreppen von oft gemiticher Russeknung abmedfelt. Die fungen, feichen und mit eintbingen Myangrovensufferen bestandenen Kuftentläße find Gegettenwäßer, die größenteile durch schmaße senke mit einneher in Kertibung istehen. Dur Gebegeit bilden bleie Gemaßfer meite, nicht einneher im Kertibung istehen. Dur Gebegeit bilden bleie Gemaßfer meite, übefreichende Ginnije, die gefährlich find als Bruthflitten der Bösartiglien Kieber. Auffallend ist für der die Spektick isteinfam Gewecht isteinfam Geweite interfliche Geweite in

Die solgende, etwos ansteigende Bustieregion ift nicht nur gefünder, sombern auch ungemein fruschber umb eitweise inicht oder einflöchtlige Tondoben gibt bier die höckfien Ernten; des ist der fehnbatige Tondoben gibt bier die höckfien Ernten; des ist der fehnbatige Ansteider und der fehnbatige Ansteider der fehnbatige und der die gegen der fehre Generation gebe Bodens gegrechte Traigniffe und der die geglechte Erntebereitung bödere Breife feiner Brodutte gu erglech. Die Spanntungen gebeites ist der lieberainfich Ansfectomm. Die Gütte des Spanntungen gebeites in der fehren der

agangen. Auguer gebrik vorjäglich; ber Elberia-Canguer wird höher begahlt als berjenige voh benachderten Sierre Beune. Eit Boldvohlenn felte meilten in vereingelten Egenplaren bei den hitten ber Liberianer, während der Kolausfisaum hie und de bei den Schenn der Mingeborenn gelnuben wird. Weiherer Kuplansungen die hier gröhartig gebeihenden Augsphangen gibt es in Liberia nicht. Ebwohl der ellenbatige Selterübeden für Kolaus ich gint eigene dirte, in intgenöb der Seltug die Kalaus in Kalaus in die gemen dirte, in intgenöb der Seltug die Kalaus in die Ausgeben die Kalaus in die Ausgeben die Kolaus in die die Kolaus in die Kolau

Die Eingeborenen beschräufen sich hauptsächlich auf ben Anbau von Reis, Cassade, Etos und Mais.

Die mehr bergige Gegend nach dem Junern zu ift verhältnismäßig schwach bewölfert und mit bichten Urwäldern bebedt, die mir stellenweis etwas gelichtet find, um einem armseligen Eingebornendorf Plats zu machen.

Zer Wilberichtum Liberias ist bedeuterd, namentlich wilde Wissel mit verschiebene Arten vom Antitopen inde häusig. Leopord und bie Täglerdep vertretten bie Randbiere, wöhrend des fleine liberianslige Ausbiered powie eine Art Zwergeschan als Septelalist Wierias zu begeichnen ind. Das Lamb ist do gut wie unschoffel und würde für Zwologen wie Watantter, auch Geschogen ein reiches Arth lobeneben wie durectjauter Tälligteit bieten.

Das Mima Liberias ift ein och tropfiches mit aften Nach- und Borteilen issels solchen. Bis enter Tropficher hat nuch Liberia feine Zorden und feine Regenzit. Die Troden zuh feine Regenzit. Die Troden zuh feine Regenzit von Mitte Jami bis Mitte Ottober ungefähr; die fübrige Zeit verselleib en gewirtereichen Ubergangsperioden.

Ain den Europäer ist das Alima Liberias absolut unguträglich; das gange Seer der tropischen Arantseiten sordert gabireiche Opfer unter den Weisen, und es sis bie en allgemein der Brand, daß der Europäer nach zwei- die dreisäftiger Tätisteit zu längerem Ausenbalt nach Europa gurudlebet.

Der Liberianer, b. b. ber Gingewanderte ober beffen Rachtomme unterfcheibet fich ftreng von ben Eingeborenen, Die er verächtlich natives neunt im Wegenfat gu fich felbst als american gentleman. Der american gentleman halt es vermoge seiner hoben und hervorragenden Geburt und Stellung unter feiner Burbe, viel zu arbeiten, er überlant bie perhante Arbeit moglichit gang ben perachteten natives, bie er natürlich nie bezahlt, fonbern mit Beriprechungen vertröftet. Der ichwarze Gerr balt itrengitene bas Webot "Rube ift bee Burgere erfte Bflicht", er rubt fortgefest, und bat er wirftich garnichts mehr zu beifen, fo muß ber gutmutige native, bem er vielleicht ein Studden Land zu einer Town gegeben, unfreiwillig mit Beflugel und Borraten ausheifen. Gine Leibenichaft jeboch, außer bem Gonaps, zeichnet ben Liberianer aus, und bas ift bie Politif. Er politifiert mit einem Gifer, ber eines befferen wurdig mare, und eine neue Brafibentenwahl ift g. B. ber Aulag gu großartigen oratorifchen Leiftungen, unterftutt natürlich burch reichlichen Schnapegenuß, ber durch die Bestechungsgelber ber jeweiligen Brafibentichaftstandibaten ja ermöglicht wirb. Es ift flar, bag burch bie porausgegangene Etlaverei ber Charafter bes Liberianere feine Befferung erfahren bat; und trot ben gablreichen Bethäufern und Miffionaren - bie hauptieften find bie Methobiften, Baptiften und Spielopalen - trot einer ftart jur Schan getragenen Frommigfeit, nimmt bie Unfiderheit ftanbig an.

Die Eingeborenen weichen immer mehr gegen bas Innere gurfid, um ben Aussangungen ber Liberianer zu entgeben.

Bei Meinungsverschiebenkeiten mit den Eingeborenen bat die liberionitische Vermer regelmäß dem Affrigeren gegopen, wos sieden dem Einisch des Eineriamet auf seine Urmer keineswegs vermindert. Teise Armer besteht am finst Regimentern Anspool A. ca. 3000 Naun am de inem Teatogeneum Urtillere. Welcheft am finst Regimentern Anspool A. ca. 3000 Naun am de inem Teatogeneum Urtillere. Welcheft mit gestigte von ih. 6 is 600. Lebensjahre. Mem dorft sich eine Seldente nach einschieden gegriffe vorstlette; dem iseher liebet und bewossinet sich auf eigene Rossen, dem eine Rossen konnt zu dem Undungen, wenne er gewillt sie, mat ha dam, mos er zur Vertreibigung des Bakerlandes für wöhig hölt. Die Kriesplänkte des überiamischen herres beträgt es. 3000 NU. Min. Eine Aftert in sind vorschause

Der Sandel Liberias, der fich saft gang in deutschen Sanden befindet, entipricht teineswegs bem natürlichen Reichtum des Landes und wird duch hohe Einund Ausburfalle danieder gehalten.

Die Ginfinde beftelt jum größten Teil in Schnaps, Reis und Tabat, mabrend die Produtte der Übnate bamptfächtich in der Ausfind fignetren. Der Gefantumfichag eines Jahres bürfte 11.3, Million Mart taum überfteigen. Im Größen geft der hande infolge der zunehmenden Verarmung der Ansteder

Eine heimische Industrie gibt es in Liberia nicht.

Die Landwirtschaft follte naturgemäß der Hauptermerbszweig des Landes sein; dach liegen die Berhältniffe sehr im Argen und die Lage der Pflanger ift, wicht offen eigenes Berschulden, oft eine wirtlich trauries, hauptsächtig inigde der Entwertung des Anfless. So rächt fich hier die salt ausschließliche Kultur des Anfleedaums, die zu einer gänglichen Bernachläfigung der übrigen Zweige der tropischen Landwirtschaft führte.

Der Viehreichtum ist nicht groß. Pferde sind an der Nüste satt nubekanut; dagegem sinder man ein Cleines schön gebantes Mind, kurzbeinige Ziegen und ein glatthaariges Schaf werden vereinzelt allenthalben gehalten, schwarze Schweine gibt es zahlerich. Gedürer Serden Vieles sindt man vergeblich. Die flaatlichen Apflends Liberias sind ucht gerode mustergützig. Die schiedlichen Kassen leiden am chronischen Mangel am Geldbüberslich, der ichon oft die tüdipsten Jünangsperationen veranlaßt hat. Da die herrichende Bartei gurcht so gatt wie möglich site sich sieden sich sieden Jünangsperationen der gewöhnlich sieden venig übrig. Die Beantent ollenen nicht besahlt werben und missen sich mit sieden Mangeliumgen begundigen, auf die sie in den Jünangsperationen der Angeliumgen der die und der Abgeblung seitens bes Staates worden missen. Das aussgegebene Papiergeld ist unter die Schifte siemes nominsellem Wetters geschlich

Diejenige Partei, die gerade am Ruber ist, bringt ihre Hauptagitaloren in die öfsentlichen Amter unde überläßt es ihnen, sich möglichst gut und rasch bezahlt zu machen.

'n ber Landeshauptladt Monrools, auf die ber Libertauer nicht weit, ist, find die Ertagien mit mannslohom Arfritipp bemodigien, und paltering Nuinen geben Zeugnit einer früheren besfleren Zeit, verteiligen der Wertropole ein vermodfreiles, verfallens Missifen. In Misberta gibt eine were Gefinden noch Arfrigan der Vertropole ein vermodfreiles, verfallens Missifen. In Misberta gibt ein were Gefinden noch Arfrigan. Perkindungswege mit dem Innern sind wenig vorhanden und im benfar zuräuftigen Auftantiel

überall Migmirtifaft und Berfall, furz bas richtige Regerregiment. Es bewährt fich auch bei Liberia ber alte Sag: Der Reger hat weber Talent zum Staatenbliben noch zum Staaterbalten.

## Marrafeid, Die Rote.

Bon Dr. B. Dobr.

Ein alter Geograph, E. F. Ehrmann, fcreibt im Jahre 1805: "Marotto ober eigentlich Merafich, Stabt, welche in ben alteften Beiten Martog genannt wurde, und vermutlich auf ber Stelle gebanet ift, wo bas alte Bocanum Hemerum geftauben, bei ben Spaniern aber Marrnecos beift, ift bie hauptftabt ber gangen Lanbes, und qualeich bie orbentliche Refibeng bes Gultans. Gie ficat in einer ichonen Chene, welche an bas Gebirge Atlas ftofit, und ift nicht fo groß, wie man fie gewöhnlich angibt; bie meiften Saufer find flein und übel gebaut, febr unrein, jo wie auch die Baffen. Gie bat teine Balle und Graben, fonbern eine bobe Mauer, welche an einigen Stellen febr verfallen ift. Die Bahl ber Einwohner icant man auf taum 20000 Seelen. Das Schloß, Menfia genannt, nimmt einen großen Raum ein, und besteht aus abgesonberten Gebanben und Garten, Die mit hoben Mauern umgeben find. Un bem einen Enbe ift ein Blat fur bie Straufe und ihre Aungen eingerichtet, und außerhalb bes andern Endes ift eine große Lowengrube. Richt weit vom Balaft ift bie mit Mauern umgebene Anbenftabt. -Maroffo ift gur Commerszeit ber marmite Ort im gangen Lanbe, und ber taftefte im Binter, wo man bor bem Aufgang ber Conne bieweilen eine bunne Gisrinbe auf bem Baffer feben fann."

Der alte Chrimann hat mit feiner Schifberung noch heute im großen ganzen Recht. Jammer vieder nuch man die Erfahrung machen, viewiel doch sich wie Alten fannten von dem, wos vier Veneren als neue Ernbedung do gerte binnaposamen möckten. Were die Alten hatten auch mehr Zeit, sie sofen und doch mehr und produzierten weniger Väcker.

Daß die Eddt jefte alt ist, geft ans verfägiederum bervor. Und hat hier gewiesles eine römische Knifedung befannden. Einer der Kontigen Knifedung befannden. Einer der Deutschen Zerren, Zerre K. der B. aus Safft, erzählte mir, daß ihm ein Jade die Wittellung gemacht sache, daß in der Röde vom Warracksis Einen die Montigen der in Jahren weiten, die mehrfel die Gesche in der Vertrechtung der ihrerzählung der in der Vertrechtung der ihrerzählung der den in Ihrerzählung der ihrer Wospmer debe ich aben indie im Ernterproprieger fonnten Vertrechtung der ihrer Wospmer debe ich aben indie im Ernterproprieger fonnen der in Ihrerzählung der ihrer Wospmer des ich aben indie im Ernterproprieger fonnen der ihrer Vertrechtung der ihrer Wospmer der in Ihrerzählung der ihrer Wospmer der ihrerzählung der ihrer Vertrechtung der ihrer Vertrechtung der ihrerzählung der ihrerzählung der ihrer der Vertrechtung der Vertrechtung der ihrer Vertrechtung der Vertrechtung

Um aber auf die Schilberung bes Borhingenannten gurudgutommen, fo fei fie noch nach einigen Buntten ergangt. In ber Reifebeichreibung bes vormaligen

<sup>\*)</sup> Die Mitteilung verbante ich gleichfalls einem Deutschen. Eine Loudoner wissenschaftliche Geschlichaft batte biesen Heren, genauere Rachfortschungen darüber auzuschen. Als der herr aber bat, anch etwaige kosten ligm zu erfehen, ward nichts mehr won der Geschlichaft gehört.

Roch heute hat ja befanntlich ber Sultan einen Tierpart, ber jum größeren Teil - aus Deutschland bezogen ift. Diefen Tierpart hat ber Sultan auch naturlich

nach Jas mitgenommen, als er por 2 Jahren nach Jas überfiebelte.

Doch febren wir zu Marrafeich gurud. Die Stadt durfte beute 60-8000 Bewohner gablen; boch fehlt mir jeber Dafftab, um biefe Bablen mit einiger Bewifiheit aufrecht gu erhalten. Wenn ber Gultan in Marrafeich weilt, burften wohl 20 000 Menichen mehr in feinen Mauern weilen. Die Stadt ift weitläufig gebaut, noch innerhalb ber Stadtmauern befinden fich gablreiche Barten. Biele ber Straffen find überbedt mit auf holgernen Stangen rubenbem Robr. Uber manche rauft fich auch echter Bein, fo bag man vollfommen im Schatten geht. Cheufo paffend ift bie Bemertung Ehrmanns, baß bie Stabt viele verfallene Saufer enthalt. Alle Baufer, Die ich gesehen habe, find aus Stampfbeton gebant. Es ift eine Art roter Lehmerbe, wovon bie Stadt auch ben Ramen "Hamri" "bie Rote" erhalten bat. Maurer find vielfach Reger. Die Mauer wird in ber Beije bergestellt, bag in einem länglichen Raften Die rotbranne, mit Ralf gemischte Erbe gestampft wird. Die Arbeiter pollführen babei einen gerabezu bolliichen Gefang. Mit Echanbern befinne ich mich auf bas Erwachen nach ber erften Racht. Die halbe Racht hatten Die Weiber auf ben Dachern ihre Triller erichallen laffen, Die balbe Racht war in ber Nachbarichaft ein Teft geseiert worben, und die Sandtrommel hatte ihre dumpfen Tone erflingen laffen. 3ch lag in einem riefigen Gifenbett, im traumhaften Salbichlummer, ale ploblich ber "Gefang" aubub. Es war ein Bechielgefang von zwei Touen. Ruerft tounte ich mir bie Gade nicht erflaren, ich glaubte, bag man eben bier wie anderewo bie Racht burch-geseiert habe; erft fpater in ber Marrichen Fonda wurde mir bes Ratfels Lofung. Bor ber Fonda wurde ein maroffanisches zweistodiges Saus gebaut - allen marotfanischen Anforderungen der Rengeit entfprechend. Bie man fieht, haben es alfo bie Maurer in Marotto nicht leicht; gur Anftreugung bon Armen und Beinen gehört auch eine folche ber Gefangemusteln.

u beier Etelle mödde ich auch eine Benerfung von Gechard Rodifs berichtigen. Gr. egible (in her Zeutigen R. 1, Goggen. Lachtijft 1883), boß Warroleich nur einfödige Saufer besige. Sente ist das licher nicht mehr richtig; nicht allein im arabifichen Sierzel, jondern auch in der Weldab gibt es viele zweispodige Saufer. Zu felbt wochter in einem sog. Allei, einem Gort-dunas des dernifichen Schusbefohlenen Si Caber ben Hadmuchda el Annischui, das gleichfalls zweijiddig war. Nuch das Jamas des Schrift Mintal Brachim ben Moballad und die Jahler, in benut de jungen beutlichen Analitete vohaten, wwere ismittig gweijiddig, Geenfalls beiste Nachtem ein soft europäisches Anslichen tragendes haus mit Jahlern and der Etraße.

Des weiteren hat Marradisch ein wirflich interesant zu nennendes Bauwert, bie Situtoia, den schon geschilderten 250 Ins hoben Moschecturm, der eine aufsallende Muslickeit mit der Giratda in Sevilla befilt.

Authbia bebeutet eigentlich Büderei. Die Büder eillen aber von dem Gultan Sich-Mohammed im Jachre 1760 an die Kaddis oder Richter verteilt worden sein. Auf der Spied des Autmeis bestinde sich versplotet Kngeln, über die alleriel Gerückte im Umstauf sind. Sie sollen neben der Urfunde der Erbanung Müngen se. entfablten.

Der Turm nuß fruber von großer Schonbeit gemefen fein; jest ift feine grune Biegelglafur jum teil abgefallen und nicht mehr erfett worden. Auch fonft befinden fich in Marrafeich einige Moicheen, boch ohne irgend welche Schonheit. Bum Bwed bes Photographierens ber Dofchee begleitete mich ein Golbat bes Raib; ich bin fonft meiftene gu fuß in ber Stadt fpagieren gegangen, nur mit Begleitung meines Bu Schaib. Dabei mochte ich ausbrudlich fonftatieren, bag bie Bevolferung pon Marrafelch einen burchaus friedlicheren Charafter als die in Sas zeigt. Mirgende bin ich befättigt ober beichimpft worben; ba mir die grabiichen Schimpf. worte befannt find, hatte ich bas wohl gemerft. (Gins ber hanfigften, wie man mir gefagt, ift Lain albuk, verflucht fei bein Bater). Auch die im Lande lebenben Deutschen haben mir meine Beobachtung bestätigt. Berichiebene Dale mar ich mit meinem Diener in ben Gufe Gintaufe machen und mir bie Baren aufeben; nirgenbe fiel ber "nsrani" aber auf. Much als ich in ber hanptgeschäftegeit mit bem bortigen bentiden Argt, herrn Dr. holymann\*) in ber "kasseria", bem Sandelsviertel, Einfaufe machen ging, fab man nach bem Chriften fich nicht weiter um. 3ch fchreibe bas vornehmlich bem Umftand gu, bag einmal bie Bevollerung weniger fanatifch ift, ferner jest 4 junge beutsche Raufleute bort bestandig leben und fouft auch Europäer fich oftere feben laffen. Gleich am zweiten Tage meiner Anfunit begleitete une herr Dietrich, ein Angestellter bee Saufes Marr, auf ben Bferbemarft; anch bier tonnte ich unbeläftigt Aufnahmen machen. Gewöhnlich fragte man nur, woher wir feien ober von welcher Ration. Die Ausfunft lautete bann in ben meiften Gallen: "Pruss", nur in ben Ruftenftabten fagten bie Lente auch "aleman". 3m allgemeinen ift jett ber Europäer, ber in Maroffo reift, "tascher", b. f. Raufmann. Der Titel hat ja ein flein wenig etwas Berablaffenbes, etwa fo wie

<sup>\*)</sup> Dr. H. ift auch Argt bes Bruders bes Sultaus, bes Scherisen Mulai Dafib, der in Marrafeich refibiert

unier Sandler. Aber im allgemeinen macht er heute eine Nangerhöhung durch, er wird derzugspreife nur auf den Europäer angewandt. Der arabifche Händler wird mit Si, also Herr, angeredet. Sial oder Siana ift die Bezeichnung für den Sultan und bedeutet Wein Herr. – Monsignore!

Wenn ich nun den Eindruck schildern soll, den Marrafesch auf mich gemacht dat, so will ich zuwörderst bemerken, daß ich eigentlich erst im Marrafesch den wollen Eindruck einer arabischen Seldst emplangen babe.

Aut einen Effingasphen oder Soziologen is die Stodt eine nodire Ausbgrude. Alle Sidtenfähle dochen heute signe intende unterfliches an ich angene vollende, trohdem die Mistadylen etwas unstreitig Wildes und Ungewöhnte in die allgemeinen Stoffage bringen. Sie sind gewissenwich von der der deenderenfahl. Virgende siech man und soviel Benodifierte auf der Ernste wie grade in Tamger; in den überigen Stadten ersichent die Bevollerung fast ohne Volgen. Gewoss siech man der die finden der der der der die gewehren Bewossinet und ber werte die den gewehren Bewossen die die gewehren Bewossinet und die die die Bewossinung wie in Tamger ist niegend der die die gewehren bestehen die Bewossinung wie in Tamger ist niegend der die die die gewehren bestehen.

In Marrafesch find es nur die Gebirgsberbern, die man ab und zu mit ihren langen Steinichlosgewehren in den Straßen sieht.

Neben den Berbern sind es die Reger aus den verschieden Teisen des Sudon, die das Strassenbild beteben, serner Kraber vom Vorden, Süden und dem Sus. Begen der viessachen Sermischung mit Regerblus sieht man natürlich die verschiedensten Rünniserungen. Sierzu sommen noch die Juden.

2808 fürigens die Brumen und Tore von Marachfig anbetrifft, bo doe ketwos Chones an innen and nicht embecten fünnen. Die meiften Brumen machten einem verfallenen Eindruck. Die fchönften find die Mossaln wir Sebrate find die Schaffen die Mossaln die Postate find don globene Postfahrigeriech. Die Tore woren die film die Schaffen die Mossaln die Postate find die Globene Postfahrigeriech. Die Tore woren die film die Schaffen die Mossaln die Schaffen die Schaffen die Globen die G Bab del Bar, Isab del Rahmist, Isab del Hammar (das rotc), Bab Babelen, Bab dok Siba, Hab del Rohmed. Ein spriffittorriffer Vvert liegt ben Wauerrn nicht imte. 3ch jade nicht einmal Geschipte an ben ober auf dem Mauern bemerkt. Geschen und Kalle sind indet oorhonden, wenigstens an den Mauern, die ich patifiert boke.

Da ich hier auf bas militarische Gebiet geraten bin, fo mochte ich auch bie Bemerkung noch einschieben, baß ich eine Eroberung bes Atlasborlanbes in feiner Beife für fcwierig halte, namentlich, wenn man fliegenbe berittene Rolonnen aufftellt und bie Sauptwafferverforgungsplate befest. Die Bege find fur berittene Batterien burchaus paffierbar, und ber hinaufmarfch auf die Stufen im Borland ohne Schwierigfeiten. Die Operationsfolonnen werben fich in erfter Linie an ben Aluffen binaufichieben muffen. Anf bem Gebu wird man mit fleinen Dampfern binauffahren tomen. Bei Babl richtiger Sahreszeit werben bie Rebenfinffe leicht überwunden werden; nichtebestoweniger werden die Sauptaufgabe in einem Kriege mit Maroffo Artiflerie, Pioniere und Train ju lofen haben. Bejonbere von ber reichlichen und vielseitigen Anwendung ber letteren Trmpe wird außerorbentlich viel abhängen. Die Araber werben fich in erfter Linie barauf werfen, bie Berproviantierungelinien abzuscheiben. Es wurde fich vielleicht empfehlen, einen Teil ber Mannichaften mit Langenbewaffnung gn verfeben, ba es ftete gu Rabtampfen fommen burfte. Auch ale Bebedungemannichaften murben Langenreiter am beften fich ohne Bweifel bemabren. Das erfte Biel muß fein: Entwaffnung ber Araber, Begnahme bes Beerbenbefiges und Befetung ber Sauptfaramanenmege. Dann ift ein langerer Biberftand numbalich. Gefährlich wurde eine zu große Berfplitterung ber Truppen mirten. In einen nennenswerten Biberftand ber Ruftenftabte ober größeren Binnenlandorte ift nicht gu beuten

Rach diefem Exturs fehre ich zu einem friedlicheren Ausblid auf die Gewerbsund Handelsverhältniffe von Marraleich zurud.

Interessant und mir selbst nen war die straffe, an unser Mittelalter erinnernde Gliederung der Junite. Auf Befragen habe ich folgendes festgestellt: Es gibt Junite

- a) ber Schneiber,
- b) ber Tifcher. hierunter werden gerechnet: Bautischler, Möbeltischler, bie Richter für Adergerate, für Roffer. Die Mobeltischler, jofern fie Zeberuholz verarbeiten, raugieren besonders.
  - c) Miempner, find gleichzeitig Glafer.
- d) Schuhmacher. Hier find Neufchuhmacher und solche für alte Schuhe, also Flidschuhter.
- e) Schmiebe. Suffchmiebe, Ampfer- und Messingsfingichmiebe, Golde und Silber-, Wesser und Wassenschund Wagelschuniebe, Ciseleure und Graveure bilden eine eigene Zunft.
- f) Unter ben huffchmieben gibt es zwei Abteilungen, die eigentlichen Anfchmiebe und die für Gitter und Eisen. Jebe hat einen Obmann, und diesen untersteht ein Untermann.

Tes weiteren find ju neunen: Gerber, Baller, Auftreicher, Maurer, Brumnenarbeiter, Barbiere, Leberfaichner, Beber, Seidenspinner, Topier, Seiter, Satifter, barunter fur Stoff und Leber, Rieisber, Studarbeiter, bie Padfattelarbeiter bilden gleichsalls ein eigenes Gewerbe. Sie teilen fich in solche, die Sattel and Stroh und Sadfuch unachen, und in solche, die die ficonen rotbeichsagenen Maultier- und Virebeilicht arbeiten.

Der Meister wird moallim genanut, der Befelle ssana, ber Lehrling mutallim. ber bem Bewerdesbunann sieht ein Benmter bes makisen, ber bie Stenern einnimmt. Die Läden gehören ber Regierung ober find "habbus", b. h. Güter ber Rocheen.

an José gibt es isgar ein Gewerke ber Baddter. Bennuenmacher lind in gang Maroffe nur die Lente aus der Gegend des Dra, die log. Draai. Über die Umpfler Lente bin ich siede erstammt gewesen. Mit großer Geschädlichkeit groden sie Bennuen die zur Teise von 180–180 m. Elle sie das mit ihren einschen Abert einzemen in dem als bestel Geschie ermölichen. Sie wudere die

Eigenartig ift and bie Abfahorganifation in Maroffo. Gewöhnlich werben Die Baren einem Marttauftionator übergeben, ber fie verauftioniert. Die hauptmarktreit ift bes Radmittage von 5 bis 6. Dann find bie verichiebenen Barenhallen geraben brechend voll. Die Auftiongtoren zeigen bie zu verangernben Baren und ichreien ben ihnen aufest gebotenen Preis aus. Es berricht bas beutbarit regite Leben. Ift eine weitere Breissteigerung nicht zu erwarten, bann laufen fie jum Befiber, ber entweber bie Bare losichtagt ober Beiterverfauf befiehlt. Der Unterschied im Bagarmefen gwijchen Tunie, Algier und bier ift frappierend. 3n jenen ersteren beiben Landern bat die frangoffiche Berrichaft gang andere Berhattuiffe geichaffen, por allem ift bas öffentliche Ausrufermelen nicht porhauden. In Marrateich find auch die meiften Barenhallen mit Barrieren abgesperrt. Bogn das geichiebt, ift mir nicht recht flar. Manche ber Sallen find boch und überwölbt von einem hotzbach. In einer ber Sallen, mo Teppiche, Saifs zc. feilgeboten murben, faufte ich einen Teppich Spahi genannt, um Die gangen Berfaufeverhandlungen and tennen gu fernen. Charafteriftifch find bie achtedigen Sterne im vieredigen Gelb, ferner rote Carres mit gelben, grunen und blanen Streifen. Als Daß bient ber Unterarm (dran = Elle). Der Teppich war 7 folder Langen lang und foftete 48 Bei. Davon wurde ein Marttacid von 4,25 Befeten erhoben. Die Abgabe ift bon einem Dollar 25 centimos.

Nar noch wenige Gewerche feichen in Macracleich in Plütte. Zwar wird noch wie im Auchse gewich und schwennen, ader die Feric beiere einkeimitigten Baren find boch und somen mur ichtlicht die europäische Nochmerung ertragen. Serwerchgen erheiten im de Vereichtschaft und der die Gewerchschaft und der die Auchselbe die Verleichtschaft und die Verleichtschaft und der Verleichtschaft und der

An der Straße der Messingwaren passifierte mir beim Eintaus ein keines Kentener. Mein Begeleiter, derr Dr. Solhmann unterhandelte gerade indetress inde Ressingstellers, als mir jemand auf die Schutter flopste. Erstannt brese ich mich Much bie Buben beschäftigen fich mit vielerlei Gewerben. In ber Mellah von Marrateich, die übrigens weit frennblicher ift ale bie von Mogabor, follen gegen 2000 Rabmaichinen im Gebrauch fein. Die Breife pro Dafchine find 17-20 Dollar. Die Gesamtsahl ber Auben in ber Stadt ichatte Dr. S. auf 15000. Bie überall, fo baben auch bier in Marrateich bie Inden bie meiften Faben bes Sanbels in ben Sanben. Gie find bie unerläßlichen Bermittler gwijchen ben Arabern, refp. Berbern und ben Enropäern. And unter ben Inden haben fich mit ber Beit beträchtliche Bermogen gesammelt, doch fonnen fie ihren Reichtum genau fo wenig zeigen wie die Araber. Immerhin find natürlich diejenigen, die unter europäischem Schut fteben, affen Chitanen entrudt und tonnen auch zeigen, was fie befiten. Es burfte vielleicht allgemein intereffant fein zu erwähnen, baß Frantreich bier febr weuig Schutgenoffen befitt. Fruber befaß Frantreich mehrere Protegierte, wie ber terminus technicus in Marotto lautet. Infolge einiger politifcher Borteile an ber Draugrenge ift bie Babl beschränft, was naturlich bofes Blut gemacht hat. Denn biefe ebemaligen Protegierten find zuerft ber Billfur ber Beborben ausgeliefert. Jest ift frangofifcher Ronfularagent Abbelafis Barraba, ferner ber Semfar bes Baufes Brunfcwig in Tanger Omar bil Mefchab. (Das Wort bil ift zusammengezogen aus Ben il und bebeutet Cobn bes). Dann ift noch ju nennen ber Inbe Jacob Safan.

Unter englischem Schut fieht Si Bubta el Ranfchaui und Mulai el Baich in Tamesloch, ber Besither großer Olivengarten.

Si Bubla in namentlich Besitzer vieler Saufer. Als Dausagrarier bevorzugt er die Marratescher Damenwoelt, die somit indirett unter englischem Schutze fecht.

Ter Mulai ben et Dajd (lesteres Bort bebente befanntlich Seiliger, dos do northe im Marachefin diei ausgesprochen voodst in dem 20 den entlerette Tamesloch and Tamesluch). Über die Entlichung feines Reichtums under der Maranis de Segonate folgende Ragaden: Sein Reichtum fammt aus den Gintünten einer bebeutenden Sania, also Boldereninführten, die feuerfrei find. Dei übrigen leiner Bestimmen weren gleichfalls seuerirei infolge Rechtsgewochseit sein der Reichtung der Bestimmen des Propheten find der nach der Bestimmen des Propheten find der nach der Reichtung der Bestimmen des Propheten find der nach der Reichtung der Bestimmen der Bertigen der Schiff abgedehiff, die die leigt genebig unverben, acher, das 7,000 er Centre, aus gelten und sekkat, 2°, des Wertes der Ziere, wie es das mulcindannische Osfels jehem Milamannbarn vorlieben.

Mulai el Hasid wolkte bieser Stener sich nicht unterwerten. Ta er gu nache an Marrafesch wohnte, wagte er nicht, offen zu wöderschen. Er sichte daher Schutz sir seine Güter und seine Berson bei einer europäsischen Macht. Buerft wandte er sich an Frankreich: Ein berartiger hall was bisher noch nicht worstellemen. Ein Schrift winsisste den Tittel eines Schusspensselfen. Die Sacht fonute Konsequenzen baben, man mußte zuerft an höberere Stelle anfragen, übertegen. ... Der Schrift, dersich Jahr den Greife fand, dent und Freiseit auf dem Spiele kand, date nicht gleif zu worten, er wandte sich an Geglach, welche ib mit informatien auflieden. Die englissis er von der fich an den fallen nach feine perfällichen slichter, soubern auch auf de ich abhon-Gülter, berus Rungelung er batte. Um sich sorten als Bestiger zu botumentieren, umzog Mulai el Hasse an wer die einer Wauere.

Ter Sultan unden diefen Mißerfolg hin, ohne etwos zu sagen. Aber um biesen verderblichen Einstuß des übertäusers zu betämpten, setze er ihm an die Seite als Konturrenten einen andern Scherif, Mulai et-Tabar

Db biefer Si Tabar nicht berfelbe ift, ber jest beuticher Schubgenofie ift, tanu ich uicht fagen. Zedenfalls ware ber Effett für ben Sultan ein überraichenber gewesen.

Bon Marrafeldi möchte ich nicht schriben, ohne der geradezu glüngenden arabischen Gestlerundschaft zu gedeneten, die mit bort geboten unter. Wan fann nicht zweite davon rühmen. Mag in meinem Jaal noch ein besonderen Ilmfand Gestlerung baben, ei sollte in dem Gold ber tanglädirge Gesschädisterund. Dere Mart, gescht werden, so dabe do von vollen Seiten geböt, daß arabisch des darbeiten der Seiten geböt, daß arabisch der Seiten geböt, daß arabisch Gestlerundschaft weit, sehr weite der Seiten geböt, daß arabisch Gestlerundschaft weit.

Benn ber Archer einlabt, ift herr und Anscht gelaben. Alle sind im willfommen, und ungabige Male wiederholl ber Gofigeber bem Eintretenden die Boerte: Mahabebbik Mahabebbarun! Seit nir millfommen, jetd mir millfommen. Und er läst einwo "brougeben", wenn er Golite bei fich sieht, es muß reichtich sien, "bloseft", wie "missen", gut

Das erfte Dal war ich ju Gi Tabar gelaben. Bon Europas Rultur angefrantelt batte er im Geftraum in einer Rifche, in ber frater bie bolben Gangerinnen Blat nahmen, einen Tifch mit Stublen aufgestellt, an bem wir fpeifen tonnten. Und auf bem Tijch ftand ichones taltes deutiches Bier (cervisa). Und bann ging es los! Der erfte Gang in runder großer Schuffel brei braune faftige Tauben mit Rofinen und Manbeln in Arganol gebraten. "Msien! Msien!", riefen mir aus einem Munde, und tapfer erhoben wir bie Banbe gum leder bereiteten Dable. Rofinen und Danbeln verichwanden, und auch bie Tauben trot bes rangig ichmedenben Dles. Raum batten wir geenbet und bei bem "Bilfener" uns andern Gefchmad geholt, ba ftand ichon eine zweite Schuffel, überbedt mit einem irbenen Dedel por uns. Und fiebe ba, es waren brei fcone Babne. Drei Babne in rangiger Butter faftig und braunlich gebraten. "Msien! Msieu!", riefen wir bem berweil fich in feinem Saufe berumbrudenben Gaftgeber gu, und nochmals erhoben wir die Sanbe jum lederen Mable. Denn beleibigend ift es, von bem Dargebotenen nichts zu nehmen. Und pon ben Sahnen perichmanben zwei. Wieder nahmen wir zum Bier unfere Buflucht, es war fühl und ichaumend.

Als wir uns taum verfeben, ftand aber ichon eine neue Schuffel ba, und als man ben Dectel abhob, ba lag ein halber hammel barin.

Anusprig und verlodend! Wer konnte da widersteben! Und manniglich nahm ein Teil. Und wieder ward eine Schüffel gebracht und geöffnet, und siebe da, es war Kuskussu. Ein weißer loderer Griesberg, in dem Rofinen und Sammelfleisch verftedt war.

"Maien, biseif! Si Tahar. Bara kelaufik, bara kelaufik", riefen wier ihm 30. Bir batten übergenug. Mahabebhikum, wor bie Autwort. Jör feib in einem beutigten Daufe, ids bin auch ein Deutigter, und voos ber liebenswürdigen Packenstein mehr worren. Ilnd wir oßen, järs Baterland. Ge mar wirtlich pro patria, auf Zobeberachnung.

Und vielber tam etwas Jugedeckes. War es etwa dammetiges ober trüdvielbectiges, ich weiß es inicht. Ihm der Der Teittich, der jung Pann von Arent.
Marg oß, wenn nach nur ein Höppeden. Und noch dere Schiffeln unsten wir iber uns ergeben lassen, dies die So zum Schlie eine ichhöre Unanae von den Gamerichen Justen der Laufen des Belt. Ich dente, in muß ein römtigkes Somwolden geweien sein. Wit sehen relp, lagen auf leinwandbezogenen Kilfern an dem Kandern entlang. Schaen und unversssieheiter Schwiemen GoodsteMessinglauchster und keltten sie in die Mitte des Jimmers. Gäste traten ein und nahmen nach geremonicken Vegriptung Wals, So eine macottanische Segrüßung ist etwas lang, mindeltens 2—3 Minuten werden verschiedene Hößlichteltsohnelen gewechstet.

3. B. m' sicher (guten Abend). Asch quarik? Bie geht es bir?

La bas! Es geht.

La bas alik? Geht es bir gut? Bara kelaufik. Ich bante bir.

Kit enda! Wie geht es? - Ma kain bas ober alhamdu illah! Richt schlecht. Gelobt sei Gott!

Und jum Schluß sagt unan denn: Laischal sickel barrakal Ich habe genug und danke die. Bekanntlich küssen die Kraber zum Gruß sich die Hände oder legen auch die Hand aus das Hers. Erst nachdem all' das geschesen, wird von Geschäften oder anderem gesprochen.

Mach bem Tee tamen quoi Messingateller mit Getränten. Als besondere Gebrung erbeit ich das Mmt bes Plundssigkenten. Daß das einen iessied Nulgaden war, wird man daraus ersehen, daß gegen 12 Personen oder Kehlen zu verforzgen waren. Se gad de Afalssien Bleiste, 1 Goggant, 1 est., 1 karanfer vont Mitäsnewin und — 1 Flassisch arksischer Sprudel. West Mitäs, wie sich die beierher vertritt das.

Betanntlich verbietet der Koran dem Krader den Weingeunfi, ader in Marcafelf sicheit nun es mit dem Koran infich jogenan jun ehnem. Bermutlich dat man in Marcafelch sichen recht lange Wein getrunten; denn der Weinbau ift siehe att, ich bade ietbit dumdertsjärige Weinstöde gefehen. Zas Schlimme ill, daß man isjet auch anderen Alkoholleis erecht sich zu gestellt. Und wie der Araber trinfft! Ein Iteines oder größeres Glas langiam zu trinfen, tennt er gar nicht. Ein folgse sin Trunt, dos sis Parole dhonaeur. Und dobei von der Temperatur sicher 22°R. im Jimmer. Vis sie auf mindeftene 24 gestiegen war, Lamen die Sänearinen. die erten Tommer, die die unserbeidert sich

Schön war feine, dofier aber umso stärter und geschninkter. Die eine datte die ganze Lippe schwarz gesärbt, alle zwischen Augenbranen und in der Mittle des Klunes einen schwarzen Strich. Die Kledbung war aus schwerder Schenbrotat. Und dann begann der Gesang, nachdem die Kandtrommeln über Koschesfener annerdernt worder.

3th aber futher am Milasuein und deutschem Sett eine trinfarer Wilfiglung herguisellen. Und als der Sett zur Neige gin, fam der Austäderber berau-Eie Temperatur von 25° R. So war es allmäblich Wilternacht geworden, als der Aussehrer mit seinen anschlichen Göffen zusammerfaller. So wurde ein niedere Tilfe (seifur) hinelingsbracht, und jest begann des andlisse Sociationals. Aum Zahlun und ein delteres Griefolis Neim Aussehre und von Aussehre.

dum einem noch ein gelereis Setroms. Anem nach neinem Bulchaib ein Gelpräch. "Aum sog mir mal, Bulchaib, Du bist aus Casablanea? Host Du bort Berwandte?"

"Ja, hab i fchon. Gin' Bruber!"

"Ra, und mas ift ber?" - "Tifchler", ermiderte Bu fchaib.

"Und was treibst Du eigentlich, wenn Du nicht mit Fremden herumreisest. Du bist boch nicht immer unterwegs?"

"Ra, benn tud i burch b' Gier!" erwiderte trenbergig Bu fchaib.

Bu schaib war nämlich von Profession Gierbeschauer bei einem beutschen Kausmann gewesen.

Go enbete bas erfte arabifche Gaftmabl in Marrafeich, ber Roten.

THE LABOR

## Der Raifertanal.

Seine Befchichte, fein jegiger Buftanb, feine Bebeutung und fein Lauf innerhalb Schantung.

Bon P. Georg DR. Stena, S. V. D.

(Mit 5 Rartenffiggen.)

1. Beichichte bes Ranale.

Die dinefifden Annalen ergabten von einer großen überichwemmung, Die um Die Beit bes alten Raifere Jao (ca. 2357 p. Ch.) bas dinefifche Reich betroffen habe. Dehr als 150 Jahre foll es gewährt haben, bie bie Baffer fich wieber verlaufen hatten. Aber auch bann noch waren viele Geen und Gumpfe gurfidgeblieben und bie verfandeten Huffe verheerten Jahr für Jahr bie fruchtbaren Ebenen. Raifer 3ft (2223), bem bie Chinefen fo manche große Tat au verdanten haben, gelang es erft, wenigftens bie Sauptfluffe wieber gu regulieren \*)

Immerbin mar die Regulierung nicht berart, bag von Beit gu Beit nicht boch noch Uberichwemmungen porfamen, und man war baber gezwungen, ein Mittel an finben, um biefe furchtbaren Baffermaffen anbere abanleiten. Go brachten benn Rot und Elend bie Chinefen bagu, Ranale gu bauen, Die einesteils bie großen Baffermengen verteilen, andernteils auch gur notwendigen Bewäfferung ber Reisfelber und auch jum bequemeren Transport ber Landeverzengniffe bienen tonnten.

Der erfte, ber von biefen Ranalbanten fchreibt, ift Ronfugius (557-479). In feinem "Frühling und Berbft" ergabtt er, daß Rga-tung, Fürft von Lu, im 9. 3ahre feiner Regierung (486) bie Ctabt Han-tsch'eng gegrundet und ben Ranal Han-kou gegraben habe, ber ben Kiang (Jang-tse) mit bem Huä-ho verband. Diefer erfte Rangl bat für bie fpatern ale Dufter gebient. Allerbinge ließ man es gunachit für lange Beit mit biefer einen Brobe bewenden. \*\*)

<sup>\*)</sup> In einer Juichrift, bie 3u nach Erodenlegung bes Laubes, in ben Berg 3u-lufung eingegraben, fagt er: "Der ehrmurbige Raifer fprach feufgenb: Berbei Ratgeber, Gebulfe! Die Infeln, große und fleine, bis binauf jum Gipfel ber Bogel und ben Bilbhoblen, alles ift überichwemmt, eingetaucht. Deine Gorge fei, ju öffnen ben Weg und abzuleiten bas Baffer. - Lange vergaß ich meines Saufes, wohnte auf bem In lu-Gipfel, unter Rachbenten und Abmuben verging ber Leib, feine Rube batte gang und gar ber Beift; ich ging, tehrte wieber, richtete ein, orbnete an. - Bollenbet ift bie Arbeit, ich habe nicin Opfer bargebracht im ameiten Monat: an Ende ift bie Trubfal, es wender fich bas bunfle Gefchief. Des Gubene Strome fliegen nach bem Meere bin. Gemanber follen angeichofft, Dable bereitet merben; es leben alle Lanbe in Genügen; es ichwinge fich bas Bolf gu Reigen unb Tang!" (Anichrift bes 3u, überfest von Aufins von Rlaproth. Berlin 1811).

<sup>\*\*)</sup> Die Stabl Han-tsch'eng lag nicht weit vom Jang-tse entferut, und ber Han-kou befpulte bie Mauern ber Gtabt. Der Ranol burchquerte einige Geen ig. B. Fanliang. Potsche, Sche-jang), ließ aber andere wie ben In-jang und U-kunng nuberührt und munbete bei Markon in ben Hua-ho

Tie folgendem Dunalten, die teilweise durch fortrößbrende, hartnädige Briege für große Arichenwerte böhüberte waren und, in finer Heisen, fern im Se-stech beneu große Arichenwerte böhüberte waren und in finer Heisen, fern im Se-stech ben nicht blieft mitter der Welffern zu felden batten, taten zum weiteren Ausbau des Bannals nichts, erft agen dos Ander 226 n. Ch. ließ in trieblichte gelei en Nowig von U Den John-jen-ho groben, der eine Argelfehung des Han-kour genannt werden nun den jum feichtern Tantific auf feinem Lanfe die großen, fallfetlichen Salssalent. Der Banna beitigt wo beute.

ulterbessen war der alte Kanal, der unn schon sost 730 Jahre bestand, wieder in recht jammerticken Justand geraten und bedurfte einer gefündlichen Ausbessers uns die seine Aufrage der Bertenng. Dieselbe worde ungefähr um dieselbe Zeit, als der Juin-jen-ho gegraden worde, von einem König and Bei beforgt.

Tie verbienjuolle Zunaflie ber Zui (500—618) bat auch jum Ausbau bes Manofiptems i fört viele getm. Aufter Bern-ti lie, mei ib er alte Manot ble 3,0db ber Zettiffe und Barten nicht insten tenute, einem zweiten Raunal graben, den Sehanjung-ho, der dem Han-kom faft dem die Hier die 10000 Wenfelhen, erzüblen der Annaten mehrer deb deise Barten beschäftigt, und famelf fonute der neue Wasferung dem Werteri übergeben merden. Dente ilt biefer Manot undernachbar geworden. — Ein undwert Sadier biefer Anmitte, der mende und glandleiben Jungstell (405—618), lich den Han-kom nach Gülben verfalngern bis zu der reichen Sambeltien the Man-kom und berband ib den Han-kom in int bem füblichen Werer- Sur-

Bebing bes Sanbels ift biefer Ranal eine golbene Strafe geworben, und ift es

gebildene bis auf den beutigen Tag.

Aus den ündigten Jachtunderten berüchten dann die Aunalen nicht viel über

den Aunal. Zu 4. Zahre des Ansifers hiening (Schint-stang.) (1071) überichnenmuten

der die Auten des Hoans-de mieder einmal des Zund in gang, aufgelächer Selfe.

Ere gelde Unhohd wechfelte bei deifer öhregeniteit und jein Bett und teilte fich in

gwei Zeife. Zer eine Arm ichtigte dem Pertsing-de Ogen-Prinzip-de) und verfei

fich im Legan, der andere daggen vereinigte fich mit dem Nant-sing-de) und

Frünz-de) und fründer mit diesen in den Harb. a. Jum öffür denen die Uler des

Hang-t-sche-Zees, in den fich der Hal-de ergoß, finzy verfere durch mächtige Zümme

reibbit morden, is oder ir jest ein ein Harb. Aus der der der

der Safferundungen langlam in die mit dem Hang-t-sche in Berbindung übenden

Zeen, Na-olga, Kao-ju, Scha-pe bergogen batten.

Turch diese Katastrophe war nun auch der Hoang-ho mit dem Jang-tse verbunden.

Tie Tamme ber Seen und Aftiffe, in die dos ungeftinme gelbe Wasfre fich croßt, moern oder and die Tamer unfüg flauf gemag, um diem Wuderang finnd an beiten und die Edisacien undern auf Wittel finnen, dies kroft, ju ichwischen. Sie agent bestallt finierer standie und befrühen, die fie der und geschierer Edischeit je nach Bedürfuß mit dem Läuffer des Anaptatands ipeiten und die für die großen Meisfelber vom unswillichen Wetter wurden.

am Jahre 1200 hatte Andbai Khon fich des Trachentrones bemächtigt und feine Samptiocht und Kefting perfegt. Do die Ungedung der Eatht nicht wohlbabend ist und die Kertbindung mit dem reichen Sieden zu Londe recht beschwertlich und zur Zee, der wiesen Mäuber und ihrerellichen Stiemen wegen, recht geschlertlich war, erfann er ein Wittel, den Zieden auf andere Kelfe mit bem Anveben zu werung, erfann er ein Wittel, den Zieden auf andere Kelfe mit bem Anveben zu werbinden: Er wollte den Han-kon bis Ketling verlängern. Junechalf 3 Jahren führte er das Riciemwert aus. Im Jahre 1289 somnte er hoon die Eröffnung feiten. Die Berdingerung betrug ca. 1000 km. Der Kanal maß nun in jeiner ganzen Länge 3000 Li = 400 Meilen. Wochfortig ein Kafiertanal!

Unter ben Raifern ber letten Jahrhunderte hat fich besonbere Rang-bi (1661-1723) fur ben Ranal intereffiert und viel ju feiner Berbefferung getan.



Der Raiferfangl van Tsching-kinng bie gur Grenge Schantung, 000)

Bollfiandig vollendet, ungefahr in seiner jehigen Gestalt, wurde er aber erst vom Kalfer Kien-lung (1736—1796). Der Kaiserland ist also das Werf von mehr als taufend Sackern.\*

\*) Der Name "Raisertanal" ift nicht chinefisch. Im chinefischen wird er Juiu-leangho b. i. "Anft jum Transpart ber Steuer" genannt, weil dies fein eigentlicher und hauptmert ift.

\*\* Alle im Jahre 1830 ber Hoang-ho fich wieber einen neuen Weg fuchte, wurde baburch auch ber Lauf bes Ranals etwas mobifigiert.

\*\*\*) Eine wertvolle Studie fiber ben Raffertanal, speziest saweit berfelbe in ber Braving Klang-nan fliegt, bat P. Gandar, S. J. herausgegeben unter bem Titel: Le canal imperial (Chang-hai 1884).









Der Raifertanal innerhalb ber Proving Schantung.

Stabt ibnien, techou, fu: bo = Hug hu = Sec Mugnehistlich ware der Ronal anch wieder einer gainblichen Ausberfreibe bedürftig. Er fieler ist ist men greibien Zeile eines Sanfes einer konstengen Maine ähnlich aub trägt ieinen flozign Namen mit Unrecht. Über wer foll biefe Regulifrung vorenduren? — De Europseis, ob, die Zeuflechen, werden sich diene, sieden mittyndichen. Und gerade zigt konnte der Namal für dos dinefisien Keich die mittyndichen. Und gerade zigt konnte der Namal für dos dinefisien Keich von unermeistlichen Nuseus feie!

#### 2. Bon Tsining-tschon bis Tsching-kinng auf bem Raiferfanal.

Die "Sternichnuppe", fo nannte mein Diener bas Schiff nach feiner erfttäglichen, ausgezeichneten Leiftung, fab nach außen recht fig und proper aus, im Innern aber ließ fie fo manches gu wünfchen übrig. Die Fenfter waren, foweit fie borhanden, teile von Glas, teile von Papier. Das Papier, frifch aufgetlebt, gerrift aber balb, ale ber Raften, burche Gegel getrieben, bie in feine gebeimften Angen frachte. Gine nagelnene, veilchenblane Tapete, mit ber bie Banbe, Rigen und löcher überfleiftert maren, machte bas Innere "vornehm". Die Dobel beftanben aus einer Britiche als Bett, einem Tifch und einigen bilfebeburftigen Stühlen. Unter uns, im Gepadrann, hauften bie Maufe und Schnaden, über uns ivanuten bie Spinnen ibre Rete aus, nub in Augen und Riten berrichten Banzen und anderes Getier. Auf Ded aber ftolgierten Sahne und Suhner, Die am Morgen bie Stelle ber Weduhr verfaben und mir jebesmal bas Abtiche Lieb in Erinnerung brachten : "Fruh morgens, wenn bie Sabne frabn." Gin bober Daft ragte in die Luft mit einem wohl hundertmal geflidten Segel, und boch oben am Daft ließ ich bie fcmarg-weiß-rote gabne hiffen, die ftolg und frei im frifchen Winbe flatterte.

Tsining-tschon ist eine der bebentendfen Handelsstäder der Proving Schantung nud es hiett schwer, durch alle Schiffe und Nachen und Albse, die auf dem Kanal lagen, sich hindurch zu winden. Aber voll Edripurcht schen die Chinesen — es war dos unmittelbar vor ben letzen chineficken Birren — an i die beutlich Jelage, und exercisite, vollehen fie uns aus. Eelfb die Vollede, die jonft juri and Gebeerverfungen aufgezogen werben, wurden bissnaf ichneff und ohne dos wederheite erftijfelle Geheffers gedoben. Zaf dem auf von ungekonen vor die Tore der Selok, und da ein einfiger Vordwoind binder uns breinfegte, schop die "Sternschunger" unter istern Segalo diefsfamet Voran

Im Vockpragekenden, habe ich devom gesprochen, das die Lämme off durch Schreifen unterbrochen werben. Diese Schlaufen bienen teils dagu, den Kanal mit dem Wasser der Jewe der ju spieste, teils auch das Hochwosser durch die Keltere Kanalle und Grüben, die das Zand durchfreugen, abysleiten und die Felder zu bewässern.

Spit am Abend wurden die Anter geworfen in Nan jan, einem bedannten und wichtigen handelsplaße. Bon bier aus werden berinders viel gefaltzen Kilder, Enten, Entenier, Matten und Hute aus Binjen und Binjen seiter verschifft. Der Gilderschium in den chieffichen Binnensen ist gang eworm, die Enten und Gulge werden zu Geminden und ben Gem, geweibert.

rith morgans, als die hie hähne frühlen, wecht ich sichon die Serren Watrosen wieder und beracht is und einigem verzweistelns Wech und Verden auch gleichen auch gleichtig sowiel, daß sie abhaben. Der Bind werbe ist einem zu gimitig, als die sich die insilem Wartschen und dittel länger städigten alleit Nomen. Wer dieste deren gehalte der die Verlieben d

Tagefiber bertrieb ich mir die Zeit durch Studen, Kortenaufnahmen und Zeichnen und während mehrerer Stunden ging ich auf dem Daume, dem Ausfle entlang und lag dem eden Waldboret auf Guten, Zauben und hafel od. Erber burde auch die schödigte Taube unter den händen unferer chinesischen Kickense unswereitlich und wungentigken.

Als wir abends die Anker warfen in Hia-tschin, einem großen, 7 km langen, stadiahrlichen Orte, waren wir ea. 120 Li weit gefregelt, sit chinefisch Berhöltnisse eine anständige Leistung. Da hier, wie an allen größeren Orten am Annal, sich eine fatholische Christengemeinde befand, siteg ich and Land, um dieselbe zu besinden. In



meinem größten Schreden erfuhr ich hier, daß unweit von dort der Kanal vollständig verfandet fei und ich unmußglich mit meinem Schiffe weiterschren Ihnne. Da aber die Zopfmänner gerne etwos übertreiben in ihrer Sprache, fo glaubte ich ihnen nicht alles und ließ am solgenden Worgen in aller Arilbe doch voieber die Anter beben.

Machrend die Schiffer ihrem Morgenereis vergebren, fiteg ich vom Schiffer berunter, mu die foglane Attalikarde zh veifichigen. An biefer Settle druchfreuge ein Scha-do "Sandbluf", bier Sche-tze-do "Arreuglifuß" genomet, den Sonal, der ungebeure Sandbundfen im Spätjonmer vom den Bergen mit fich führt. Ungenliftlich vom er vochfindig unsgerrechtet, währende er zu manchen Seiten ein mächtige-Strom werden fam. Diefe Seitle dat dem ande der Aggierung ichen iehr voch echt gefehrt, mu die die verficheren Mindegen, oberfalb und unterhalb der Affahr mindbung, zeigen, hoden die chierfischen Stagenieure fich school wie den Rops jerrbrechen, um bie der verficheren Mindegen, oberfalb und unterhalb der Affahr werden, um bie der Schwang an der Schwang an der verfichen der school werden.

Sobje Sandberge find aufgefahren an den Ufern; jedes Jahr, wenn die infertichen Getreibeschiffte kommen, wird gebaggert, und jedes Jahr schwindelt man sich notdurftig über diese Stelle dienen. An die Rauslikematten sit diese Getste eine wohrte Silbergrube, und deshalb sind sie auf eine gründliche Reparatur auch aus nicht verschauft.

Baffer warten, bann tonnte ich noch eine Boche lang hier liegen. Ich nußte bennach ein anberes Mittel erfinnen.

ie Kunde, daß ich im Sche tze ho feftigli, war bald in die nächten Borfec grungen, und von allen Seiten komen Lente berteit, mu mis gu hogafien. Ab forderte die Leute auf, gegen ein Teintgeld das Schiff über den Sand zu ziehen, und fie halfen mit auch. Nachdem der Bolloft aus dem Schiffe entfernt war, wurden lange Seite daran befritigt, und 200 Nama zegen das Schiff. Die, Zetruifdungper funerte einigenal, bewegte sich auch ein paar Schritte, blieb dann aber gann unfervenschlich fiegen.

une vie radurt ju vereignagien. Mit sich wieder feith au der Arbeit. Mit sossien Werzeign woren wir fangion jedenmal 100 Schritt weiter und hatten entbid am Abend die Schrieterer famen wir langion jedenmal 100 Schritt weiter und hatten entbid am Abend die Schrieterericht. An Zagara W L.11 Abod in der Noch in der Noch

Die Schleufe in Han-tja war allerdings geschloffen, aber Baffer hatte fich nicht viel gesammelt, ba die Bretter nicht wafferbicht fchloffen.

Sin Mittel god es, weitergutemmen, nämlich, verem und aus dem Veis-kehan-Sen Abflerg gagben wurch. Der Zie wor mit Vollerg gefüllt, oder olle gutter Worte an die Schlenienwöchter, selbst klingende Bertprechungen halfen nichts, die middigtig Schlenie (ra) zu öffinen. Auch mirit Freund, der Obermanderin in Thindy, der nicht felgenochtig um Hulle dat, gad mit zur Arthuvot: "ne "den", "die donge es nicht". Num, ich fomute es dem Nanne nicht verdenfen, da für ihn sehr die mb Weiseft fande.

Um dieses zu verstehen, muß ich turz etwas einstechten über die "Afufinandarine". Für den staiserdana sind siehr viele Beamte angestettt, sogenaunte Außinandarine (ho-kuen), teils um das Zahr sindungt sind ise Anstandsgaltung des Stanals zu jorgen, teils um ble faliefridien Getreibefailft noch Petring zu bringen. Mußer dem Generadquoteruren (die-pens) unterfichtelt unm an Bebermadnerin, 242 Unternambarine, 118 Begleitessigiere mit 66110 Mann. Außer biesen spungeren an den Schleuten noch die Zodierlemannbarine (escha-kunn) und am den Jossifiationen die Jossifianten im Jossifianten der der der der die Jossifianten der der der die Jossifianten die Australia und anderen Essifiaren inder der die die eine Massifianten der Schleiten gestehen, um die faisertiehen Schliff zu beschäußen.

Dies Mandarine dochen doffitz zu forzen, boß zur Zeit, neum die bekadenen Gertriebeschief dommen, her Anis in Debung ih in Chaung iht. Ca das doch einemals ganz zu tabelgalt der Koll ist, beziehen die Mondarine, die die Schiffe begletzen won den verlegeber, and Meigegleber genannt.) Auch für Wolfer missen bie Gozen, und webe ihnen, wenn die Gozter feinen Regen faisten. Auf solche Kallen wird das Wasser in werfichebenen Zeen ansgehart. Eb nun das Jach bindrach des Ansichericksfielts Schiffer haben oder nicht, das fümmert beite "Wäter und Wilkter" des Bottes nicht, gerug wenn die falsertichen Schiffe im Sommer gut durchsommen.

Intereffant ift es, wie ber Mandarin in Kiang-nan fich behilft, falls er fein BBaffer hat - und bas ift hanfig ber Fall, weil er wegen bes ftarten Gefälles nach Klang-nan bin, bas Seewaffer vermittels ber Schleufen nur ichwierig bis nach Schantung bringen fann. Jeber forgt nämlich fur fich und feine Sant, ber Manbarin von Schantung fur Schautung, Die anderen für ihre Begirte. - Er icidt alfo ein Schiff voraus, and wenn er basfelbe über Sand und Steine mit größten Untoften gieben laffen muß und forgt bafur, baß baefelbe nach Ta-oltschnang, bem Grengborje Schantunge, tommt. Run muß ber Tao-tai von Schantung ichleunigit fur Baffer forgen. Er lagt bas Geewaffer los, bas nun ber Undere mit feinen Schleufen auffangt. 3ft er boshaft, bann fahrt er gulebt fo langfam, bag bas Baffer vollständig ablauft und ber Schantung = Tao-tai nun auf bem troduen fist. Große Rinder! - Auf bem Rudvoege ift Die Gadje aber noch fchlimmer. Beber bringt bie Schiffe bis an Die Grenge feines Begirtes und macht bann die Schlenfen zu. Jeber febe, wie er fertig werbe. Co traf ich auch biesmal, wie wir fpater feben werben, mehrere hundert Betreibeschiffe etwa 10 Stunden unterhalb Ta-ol-tschnang, die bort noch auf Baffer gur Beimfehr warteten, mabrend es ihren Schwesterichiffen eben gegludt war, mit bem Baffer ftromabwarts gu fommen, und fie nun ichon balb wieber mit voller Labung gurudfehrten.

Um also nicht in Berlegenheit zu geraten und vielleicht sein Amt zu verlieren, telegraphierte mein chinelischer Freund mir: "pu ken", "ich wage es nicht."

Mir blieb nichts übrig, als abzuwarten, dis sich genügend Wasser an der Schlertle (tescha) gesammelt hatte. Die unserwindige Musse benützte ich, um mit bem hochwürdigen P. Weige S. V. D., der zufällig in Han-tja-tsehuang sich anssilielt, eine kleine Segespartie auf dem See zu machen.

Per Ser, der überaus fildreich ist, ist sehr deckel. Ein gangen Stütchen, gam, von gembönsten Edwieren verdichere und obne bie Rechte umd Pflicture der gewöhnlichen Beopfträger, mit vollfiändig anderen Sitten und Gebräucken, die Anna-ise, seht auf diesem Ser. Gange Abstillen von gesche und keinem Alickerslanden, vollständen, die Anna-ise über auf die Anna-ise geschen der eine Anna-ise geschen der den die Anna-ise geschen der die Anna-ise gesche die Anna-ise geschen der die Anna-ise gesche die Besche die Besche die Besche die Besche die Besche die Besche die Besch die Be

verkannt und verlassen, die Alucht zu ergreifen. Zest haben zahme und wilde Tauten ihre Refter in den reizenden Kavillows und in den Initigen Sälen aufgrichlagen, die Gebäulichteiten gesen dem Berfalle entgegen und bald werden üppige Schlinavslanzen die trauriaem Ruinen Geberden.

Die Gegend ift reich an Gifen. Ich brach mir einige Stude vom Felfen los und fand barin bei spätrer Unterjuchung 70%, Gifen. Die Bewohner ber untliegenden Neinen Borichen brachten uns gröfiere Stude Magneteisen, die seenfalls bort gegrachen hatten.

Bei unfere Rückfebe nach Han-tja-technang hatte ihd etmos Boffer binter ber Schlein griammett, und ich ließ deshalb nach am felbigen Abend die Ander febe gut zu geben, bald aber wurde sie under langiamer und schwieriger und, nachdem wir 30 Li gefahren, saßen wir ebnisalis eit, und zum 6 fest, auch fene Wurde Wussell were von der gestellt geste

Uniere Lage war höcht falat. Die Gegend war be vielen Ränker wegen icht geschieden ficht geschieden der Alle der Alle fiele geschieden der der Röchte finans nicht zu berkeit. Ich entliche mich beihalb is famute "Sternischunpe" zu verlassen und flüßschwärte ein anderese Jahrzung zu mieten. Die Ränkergeschaft sin an ber Genze, weiere Provinzien immer gest wim den von ihr der der Vongerwied wogen, die im vorigen Jahre geberricht batte, beiwabers gesährlich. Gange Bofren weren bier an ben durch Jamper entilnabenen Krantificiten anskestieden, uns gesteren Lichte fan indere verträchte in weren der die Beneficken unter 10-15 Wart und für 5-0-10fährige Kaben nur ca. 10 Wart aus der wurden.

Rein Gegad murde auf einen Chifemvagen verladen, und hoch oben auf sitten und Kaften jog ich am folgenden Worgen in Ta-öl-tschuang ein, wo ich in der berifgen tathollichen Gemeinde überaus frembliche Aufmahne fand. Ait viel Geld und gute Worte gefang es mir am felben Tage noch, zwei fleine Nachen um mieten.

Einder bin ich im meinem Leben noch nicht gefahren. Ich fenute mur auf dem Boben des Andens liegen, indem ich Ropi und Beitre gegen die Seitenmadie legte. Das Dach beitand ans einer fchmuhigen, zeriehen Etrohmatte. Mit diefem "Arolich", — so wurde den gene des Jahrens das genannt, trocken wie zwei gegen des beitre burd ben argeiten Kallectune I. Mit manchen Etelen untiglen alle Mannischaften auch ich — ims Baller fteigen, um mit vereinten Kräften ben "Arosch" über Sambönfen gut fickben.

3ch hatte übrigens Leibensgenoffen, und das tröftet ja immer etwas. Einige hundert faijerliche Getreibefoliffe, die von Pefing gurückgefehrt waren, lagen bier ichon feit 15 Tagen und warteten ebenfalls auf Baffer.

eru "Froich" batte ich aber voch datb gründlich jatt, und bei nächfere Keiengelicht ünder ich mie ein befferes Schiff. In Nus-nd-, einem größen Wartt-plage, ließ es, das Vasifier fei fortan auch für größere Schiff shebvar, und ich vereichs meinen "Froich", um and einem anderen Vohrung zu nehmen. Da er Bisde beiter ungdnitig war, vereiken vie Schiffer ab dem Tage den Anferplag nicht mehr und ich darte das Vergangen, "wirden anderen Schiffer eingefenme, das Schimpfer und Schreien und Harten und Klagen der vielen Schiffeweiber und Kinder mit anzuhören.

Früh am nächsten Morgen wurden bei sehr günftigem Winde die Anter gelichtet, die dentiche Jahne flatterte wieder hoch oben am Maste. In turger Beit

Ich verlieft also von neuem nein Schiff und mietete mir jenfeits der Schleufe ein neues, das falt noch schlechter wor als unfer "Arosch." Ungehindert tam ich damit aber weiter, mußte freilich manchen Bis über mich ergeben laffen.

Tas Juterssaufte auf biefer Fahrt waren die großen Schlensen vor Ts'ing-king-p'u. Es sind drei Schlensen unmittelbar untereinander, von deuen die eine, die Tien-sei-tscha, ein Gesälle von 3-3½ in hat. Es ist mit Gesahr verbunden, die Schisse hier herunterstürzen oder hinaufziehen zu sassen.

Jeber, der in China Reisen macht, follte sich doch wenigstens einmal das Bergungen machen, mit einem solchen Dampfer zu fahren. Einmal wird freilich auch gemigen.

 Buleht stolperte ich über ein paar Beine und fiel einem Chinejen um ben Sals, wobei ich einen Teetopf und einige Teller gerbrach.

In der Nacht gegen 4 Uhr wachte ich plößlich auf. Unter mörderischen Schreien hatten die Herren sich an dem Zöpfen und Hallen. Nach 11/2 lägiger Kahrt landeten wir endlich in Tsealing-klang am Jang-tae, nud ich war damit wieder an den Toren des "himmlischen Reiches" angelangt.

Die Stationen find entweder faiferliche oder prinder eingefare Mandarine. Ertere müffen ibre Einuahmen in dem großen faiferlichen Sadet fließen faifen, die andern find die beftimmte Zeien oder Bedirfulffe der Mandarine eingerichtet nud befeden ohne Recht. Erech find die fasteren undürftig deutso wie die ersteren. Uns Eurapäern wogen fie oder doch nickt abgefreder.

Für den europäischen Handel wird es notwendig sein, wenigstens die Ungerechtigeiten der Idle zu entirrien.

Wie traurig aber, daß diese großartige Wert, der Kosserland, in solchen Verfall geroten ist. Gerode die leigte Texted, durch herrliche Zero, durch fruitflower Gegenden, an reichen Adden und Obstrem vorbei zeugt von der eintligen Obsealter dineissfeher Waltur; aber fall schien ein sie, als ob iber dem gangen Wiebe ein Tauertsor schwerber. In europäissfen Jänden würde der Ronal von unberreckenberem Auspen sie des gange tand fein.

# 3. Die fogiale Bebeutung bes Raiferfanals.

Ter chinefische Name bes Kanale "Juin-lian-ho" läßt uns den Hanptywech beinen. Bern auch jemen eine Fall zum honneren Tenskport der Teinem (1986 dieterlöse) bienen. Benn and die neuere, Gelt eine viel feddere Berbindung des recken Südens, jum ärmeren Rowden bergeftelt hat durch den bekentenden Tampierwerteler, der an der chinefisien Rüsie blützt, so ihr die alte Berbindung vermittelt Jedmeten und Barten quer durch Land nicht mit geligkeit, auf gestellt gelt der Leiter und Kanten quer durch Land nicht genitätig anglegoben. Und vor

<sup>\*)</sup> Le canal impérial par P. Gandar, S. J.

dürfen isgen, doß die dineffide Regierung domit nicht untfug dandert. Für die Verwaigun, Läche und Dörfer, die der angeben die Angeben der Verwaigun, Läche und Dorfer, die der Angeben der Angeben der Angeben der Angeben der Angeben der Angeben der Verwaigung und sich für die denemere Berferfenwege geforpt ift, mie blange die Judierteil der Verwaigung der die Verwaigung de

Nach ben taiferlichen Jahrbuchern find bie einzelnen Provingen zu folgenden Steuern an Reis und anderem Getreibe verpflichtet:

| Kiang-nan   | ährlich | 1 432 273 | pic. |
|-------------|---------|-----------|------|
| Tsche-kiang | *       | 670832    |      |
| Kiang-si    | ,,      | 795 063   | n    |
| Hu-knang    | ,       | 96934     |      |
| Ho-nan      | ,       | 221342    |      |
| Schan-tung  |         | 353963    |      |
|             |         | 3570407   | pic. |
|             |         |           |      |

Wens and die fei Jalfen nicht gang genau genaumen werden dirfen, so it don sicher, dos eine icher aufeichtige Getreibennen und Perfug abgeliefer wiede. Ta die einzefenn Getreibefalife nur ca. 300 pie. faden, jo waten mehr abs 1000 Schiffe, ga diefen Tenabenvert nicht, Mehr ab die Jalfte, im manchen Gahren '1, und fogar '1, der Stener wird aber in unferer Zeit schon auf Tampfer werfaben.

The Schiffe find in eingefne Abrellungen (pan) geteilt, beren jobe 60 Schiffe, abit und unter einem Mandorine fiel, her auf einer prächtig eingerichtere Solandbiaunte diefelben begleitet. Die Tschunden gebören privaten Befigern, die aber mit ber Regierung einen bestimmten Bertrag abgeschlieben baben und beshalb auch in schieden Roo esal (re. 1 N2.), gerade genung, um nicht zu verfungern. Ihr eigent biefelben 800 esal (re. 1 N2.), gerade genung, um nicht zu verfungern. Ihr eigentliches Geschälb eisehe bestehe Abrellungern. Die eigentliches Geschälb eisehe Deschunden Bis andere Bose un fie andere Bose no gliech mit schieden Verfügers. Dit schwer der einem Gertriebschäffe noch zuse, der einer Schiffe bestehen Bestiere.

(Schluß folgt.)

## Der Raiferfanal.

Seine Weichichte, fein jesiger Buftand, feine Bebeutung und fein Lauf innerhalb Schautung.

Bon P. Georg M. Stens, S. V. D.

(Mit 5 Rartenftiggen.)

II.

Der Barenunfah beier großen Rauffahrteillotte — es säyren im manchen Zahren 3—5000 Schiffe hinterinander — ift sie in der gaugen Länge des Krands nadürtide enorm. Anst lömnte man dann den gangen Raud einen einigen, großen Wartfolds nennen. Au größeren Lädden werben filt mehrere Zage die Kulter geworten, und 10—20 Eunden wert ellen die Leute vom Lands gerbeit, um ihre Einfahre zu machen. Gerößere Raufferute sichklich und Warden der Schiffern mehrere Zage weit eutgegen, um Frühgelig die bestieren derfoldie zu machen. Daupflächtig werben Hollstänen (Zammen), Breiter, Einangen, Bambos, Bammootte, El, Bettrefum, Borgellan z. mitgebracht, 3m manchen Lädden mehren auf Ärtlichfelten veranflacht, Ziedere gefriett, Schaububern aufgefiellt, so des diest von allen Zeiten dann der hauf auffentiert.

Bir feben baraus, welche Bebeutung ber Ranal fur bas Lanb hat.

<sup>\*)</sup> Die Schwierigfeit und Umftänblichfeit bei dem Reistransport auf dem Kanal in unierer Zeit befenchtet iche gut ein Bericht der Refinger Staatskeitung (King-pao) über deniesben aus dem Jahre 1892. 3ch ennehme benjelben dem Werte "Lo canal impérial par P. Gandar S. J. (Chang-da 1894):

Süd-Kiangsu ichiette 1892 auf dem Kanal 105700 pie. Reis auf 376 Dichunten, Nord-Kiangsu " " " 115880 pie. " 451 2221590 pie. " 452 Dichunten.

Bei Taining-ta-kon mußte ber Ronal auf einer Linge von 140520 Geüg ausgebeijert nerben. Roften: 33844 Taels (damals noch å 4—5 Mart), die bie Brovinziafschafknumer von Schautung begabten mußte. — Bei Lin-kabing-ta-kon umstien: 200 Li mit ausgebaggert nerben, umb außtreben mußte ber Zomm bei Tao-ta-keng-pin verbeifert umb in Lin-ting abs Affühlett auf eine Lämpe von 6900 7 mit ernnert werben. Roften: 19814 Taels,

(§§ find aber burefanns nicht bas die Gertreibefalle, die den Angeber der Gertreibefalle, die den Angeber der Gertreiber de

In den Ujern des Kanals liegen ja die großen, blühenden handelsstädte, noie Su-tschou, Tsching-kiang, Jang-tschon, Tsing-kiang, Hua-ngan, Ta-oltschuang, Hia-tschin, Tsining, Lin-tsing n. a., die ihre reichen hinterländer mit Karen verfesen und and große Ausfuhr haden.

Tsining 1, B., eine Ztabl in Schannune von mehr als 500000 Einvobneren, verücht gan; Traat-schooff, an Jon-schooff, an betfriefet (Ta-gas-rin mit Starten und fender und Schaughal und ind Aussland Aelle, Jedern, Erdunffe, (Žt) n. a. in gerben Mengen. Mis Schaughal und dem Eiden werden dert befondere eingeführt: Sammundle, Sammundlichen, Ausmendlichen, Ausmendlichen, Ausmendlichen, Ausmendlichen, Ausmendlichen Schaughal wir bei anderen fleinen Vioniere europäischer Stutter beifeten.

Nan-jan, ein anderer Safenplat in Schantung, fuhrt grofte Schiffelabungen gesalzener Fifche, ferner Enten, Enteneier, Matten, hute und Binfen aus.

Hins-tschin soll cinen Janbol soben, der Trünige nicht viel nöchtich: Hant-tschinag und Ta-if-tschunge, ebenfalls zwei große Ortschaften mit bedentlerem Jambol, somiten als Roblenspiere von Bedentung werden. Schon jest licht men manche Stoftenschiffe dort antern, die sogar vereingelt die Tschingkinner forden.

Ts'ing-kiang, Huä-ngan, Jang-tschon find befannt als große Sandelsgentren. In Pao-jug allein werden jährlich für ca. 90000 Tael Bobuen eingeichifft.

Anf einer Reife, die ich in ben neunziger Jahren einund ani dem Raiferfanal machte, gablte ich nicht weniger als 322T große Handelsbichmuten am der Etreche Tsining—Tsching-klaug, fleinere Schiffe, Frachtnachen, Perionenschiffe fonnte ich nicht gablen.

Schabe, daß der Ranal angenblidlich in solch jämmerlichem Juftande sich besiwet! Die größere Hällie bes Jahres hindurch genügt ja der Masseriaand nicht mehr für tielergebende Schiffe. Der handel wörde soust woh wie enverner be-

Ge fei mir jum Zafuiffe mun and noch gelüttet, anf eine Bedeutung fürjumelien, bie der Manal in Zafuiff indem fol nutst. Zu ber Mäße bes Manale
liegen ansgedehnte und ansgezichdnet schliedinger. Zafu möchte judem and annehmen, — und meine dem beiferieben Reife beweift mir bos —, daßt möchte judem and annehmen, bei meine dem beiferieben Reife beweift mir bos —, daßt and aberte
Gefeine, bef. Glien ind doert finden. Wie leicht und billig ließen diese Gefeine
bei Manals und einer gerobenten fändigen Megatierung besiehen. Mehrierung
bei Manals und einer Auffelt ließe es filig auch untidnet erreichen, daß Heine
Zamipfinaffen den Manal weinigtens bis "Leining beführen, für den Jamelt ein
mürerechnehm geröre Westell Zeichtig bie berühre Meinfer, daßten.

Annipfinaffen den Annal weinigtens bis "Leining beführen, für den Jamelt ein
mürerechnehm geröre Westell Zeichtig bie berühre Meiner. Meisten. Allet deburd Zaduben. Zollen aber andere nicht einmal auf den Wedanten tommen, den
Manal beraring ub bemitten ?

4. Der Kaiferlanal innerhalb ber Provinz Schautung. a) Größere Ortichaften, Städte, Schleusen (tscha, pa). 1. Kon Tä-öl-tschuang \*) bis Hia-tschin

bie Hou-ts'ieu-tscha

\*) tschuang-Dorf.

2. Ron Hia-tschin

| . Tuin-tja-tschuang  | 10 ,   |
|----------------------|--------|
| , Ting-tja-miao      | 8 .    |
| . Uen-nien-tscha     | 12 ,   |
| "Tschan-tschuang     | 10 ,   |
| . Liu-li-sche        | 8 ,    |
| . Tei-tschuang       | 6 ,    |
| , Han-tschuang       | 24 .   |
| , Tschau-ho-tscha    | 25 "   |
| . P'ung-k'ou-tscha   | 25 ,   |
| . Hia-tschin         | 20 ,   |
| _                    | 166 Li |
| bis Tsi-ning-tschou  | ١.     |
| bis Jang-tschnang    | 6 Ll   |
| , Sung-tja-tscha     | 24 ,   |
| " Hing-tschuang      | 44 ,   |
| Tsch'ueu-tja-k'on *) |        |
| Siü-tja-k'ou         |        |
| Fau-tja-k'on         |        |
| Uang-tja-k'ou        |        |
| Ma-tja-k'ou          |        |
| Mung-tja-k'ou        |        |
| Sche-tja-k'ou        |        |
| , Li-kien-tzi**)     | 12 ,   |

18 Li

18

157 Li

| Tsae-lin-tscha | 12 |
| Sche-tschnang-tscha | 12 |
| Tschung-ts'ien | 5 |
| Sin-tscha | 6 |
| Sin-tien-tscha | 8 |
| Sche-fin-tscha | 18 |
| Tschao-tschnang-tscha | 8 |
| Tsining-tschon | 7 |
| Tsining-tschon | 19 |
| Tsining-tschon | 18 |
| Tsining-tschon | 19 |
| Ts

Nan-ian

3. Son Tsining biš Ngan-schan-tscha.

biš Ho-k'iao\*\*\*)

Sche.ll-p'n\*\*\*)

Ngan-k'in

Sse-ts'ien-p'n

Ju-lin-tscha

12

Sche-li-tscha

10

K'a-ho

13

Jen-k'ou

16

Kin-k'ou

16

Ngan-schnn

30

<sup>\*)</sup> k'on = Öffnung, Tor. \*\*) tzi = Warft. \*\*\* k'ino = Brūde. \*\*\* p'e = Lager. 9\*

| . Con gan benun-tsona | bis   | Tung-tschan-fu                                                                                                   |                                                              |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       |       | Paffage über ben Ho                                                                                              |                                                              |
|                       | bis   | Tà-tja-miao-tscha                                                                                                | 30 Li                                                        |
|                       |       | Sche-li-sin-tscha                                                                                                | 10 ,                                                         |
|                       | 20    | Tong-lu-tschin                                                                                                   | 10 ,                                                         |
|                       |       | Tschang-ts'iu                                                                                                    | 10 ,                                                         |
|                       |       | King-men-jschan<br>hia                                                                                           | 19 , (10?)                                                   |
|                       | *     | Uo-tsch'eng schan  <br>hia                                                                                       | 12 ,                                                         |
|                       | n     | Ts'i-tji schan<br>hia                                                                                            | 12 ,                                                         |
|                       |       | Tschou-tja-tien                                                                                                  | 14 .                                                         |
|                       |       | Li-hä-u                                                                                                          | 14 .                                                         |
|                       |       | Tung-tsch'an-fu                                                                                                  | 22 .                                                         |
|                       |       |                                                                                                                  | 158 Li                                                       |
| 5. Bon Tung-tschan-fu | big   | Lin-ts'ing-tsche                                                                                                 | u                                                            |
|                       | bis   | Jung-tung-scha                                                                                                   | 22 Li                                                        |
|                       |       | Liang-tja-tscha                                                                                                  | 22 ,                                                         |
|                       |       | T'u-k'iao-tscha                                                                                                  | 15 ,                                                         |
|                       |       | Tă-uang-tscha                                                                                                    | 34                                                           |
|                       |       | Wei-tja-uang                                                                                                     |                                                              |
|                       |       | Lin-ts'ing-tschon                                                                                                | 38 .                                                         |
|                       | -     |                                                                                                                  | 131 Li.                                                      |
| 6. Bou Lin-ts'ing     | bis   | Tei-tschon                                                                                                       |                                                              |
|                       | bis   | Hou- (Hua) tscha                                                                                                 | 2 Li                                                         |
|                       |       | Si-ho-k'iao                                                                                                      | 7 .                                                          |
|                       |       | Hia-ho-k'iao                                                                                                     | 10                                                           |
|                       |       | Ju-fang                                                                                                          | 69 , (?)                                                     |
|                       | -     | P'ing-ku-tien                                                                                                    |                                                              |
|                       |       | Hïa-tsin-tsch'ang                                                                                                |                                                              |
|                       |       | Tu-k'on-i                                                                                                        | 20 _                                                         |
|                       | -     | U-tsch'eng                                                                                                       | 40                                                           |
|                       |       |                                                                                                                  |                                                              |
|                       | _     | Tia-ma-ing                                                                                                       | 40 .                                                         |
|                       |       | Tja-ma-jng<br>Tscheng-tja-k'ou                                                                                   | 40 s<br>50 s                                                 |
|                       |       |                                                                                                                  |                                                              |
|                       |       | Tscheng-tja-k ou                                                                                                 | 50 ,                                                         |
|                       |       | Tscheng-tja-k'ou<br>Ku-tsch'eng                                                                                  | 50 "<br>35 "                                                 |
| 7. Von Tei-tschon     |       | Tscheng-tja-k'ou<br>Ku-tsch'eng<br>Tei-tschou                                                                    | 50 ,<br>35 ,<br>60 ,<br>333 Li.                              |
| 7. Von Tei-tschon     | bis   | Tscheng-tja-k'ou<br>Ku-tsch'eng<br>Tei-tschou                                                                    | 50 ,<br>35 ,<br>60 ,<br>333 Li.                              |
| 7. Von Tei-tschon     | bis   | Tscheng-tja-k'ou<br>Ku-tsch'eng<br>Tei-tschon<br>jur Grenze der Pi                                               | 50 ,<br>35 ,<br>60 ,<br>333 Li.                              |
| 7. Bon Tei-tschon     | " bis | Tscheng-tja-k'ou<br>Ku-tsch'eng<br>Tei-tschon<br>jur Grenze der Br<br>Pei-ts'ao-ua                               | 50 ,<br>35 ,<br>60 ,<br>333 Li.                              |
| 7. Son Tei-tschon     | " bis | Tscheng-tja-k'ou<br>Ku-tsch'eng<br>Tei-tschou<br>jur Grenze der Ba<br>Pei-ts'an-ua<br>Schan-hia                  | 50 ",<br>35 ",<br>60 ",<br>333 Li.<br>coving Tache;<br>20 Li |
| 7. Von Tei-tschan     | bis   | Tscheng-tja-k ou<br>Ku-tsch'eng<br>Tei-tschou<br>jur Grenze der Ba<br>Pei-ts'an-ua<br>Schan-hia<br>Lao knin-t'an | 50 ,<br>35 ,<br>60 ,<br>333 Li.<br>coving T schel<br>20 Li   |

Gesamtlänge bes Kanals in Schantung = 1210 Li. Gesamtlänge bes gangen Ranals wird berechnet auf 3630 Li.

#### b) Ertfarung ber Rarte.\*)

Die Geruge Schartungs beginnt bei dem Torfe Tüsslisehunge in der Unterpröfturt "Ishein. Ter Em durch ist feinigise, fühigtige Landhofet bis Hanselmann, vonr schwierig is de Gelälle des Westers it groß. Mehrere Bergflisse, bie gu nunden "Leiten gan, unscheinden ansiehen, "un Vegenzei der zu mödlichgen Ertsburen annsochfen Können, deringen Sond und Geröft mit von den Zergen und verfählten fernschliernd den Kannel.

Bei Han-tschuang befindet sich die große Schleufe (pa) für den Wel-schan-See, der bei einem Umsang von 180 Li und einer Tiese von 25 Just unermesslicke Bolsermengen bergen sann. Der Kanas ist durch einen breiten Damm vom See getrennt.

Durch einen seichten Basseram is der Wei-schan-see mit bem Tschao-jan-Serbunden. Gewöhnlich verderte siede Binsen und Gesier des Basser; underettausiende wilder Einten spiesen wert im sicherem Berfied. Jur Regenzeit der sind beite Seen mit Basser spiestlit, und das Gmage scheint nur ein See zu sein. Auch von Trechao-jan-Ser des 180 I. im Untreis.

Bei Sung-tja-tseln tritt ber Nand wieder in den See ein, mid junor teilt er bismal derhiften. Jur Linfen wiede Technologia, pur Addent Tisschan-Gegenannt. Letterer joll 196 Ll unidifien. Zer Techno-jan wird onferdem der Nan-jan und dinned durch eine große Brick, die Annug-Kino, getrüt und trägt der den Mannen Nan-jan-de, ein fein der Technologia und der Junie der Angele Brick der Annug-Kern, erfür mit der Technologia und der Angele Greiche Angele Angele Greiche Greiche Greiche der Greiche Greiche

Ter Ranal ift von dem See meist durch mächtige Luadern getreunt. An einzelnen Stellen erweitert sich aber der Damm, und dort sind lieine Dörschen erkaut. Kanal und See werden von dem größen Sse-sehni-do mit Klasser veriorzi.

Zenfeits ber großen Sambelssladt Tsining tritt ber Kanal wieder in einen Zee ein, ben Ma-tschiu-lin, ber en. 40 Ll umfost und bit meiste Schit bes Zohres treden baliegt und bann mit herertichen Beisgen bepfängt wirdt. 3m Zeit bes Regens ader fällt er sich mit Bassier und reich bann undt sielten bis Tsi-ning. Mitten im See geriteut liegen and ischen Tsininen mehrere bishende Törfer.

<sup>\*)</sup> Dieje Rarte ift unr im Befit ber Rubrer ber faiferlichen Getreibeschiffe.

Einige Li weiter, nachdem der Kanal den Ma-tschin-hu verlassen hat, tritt er in einen andern Gee ein, der den Namen Nan-aang-hu und Schu-schan-hu trägt. Ersterer mißt 93 Li, setsterer 65 Li im Umsteise.

Bei Nan-uang tritt der mädtigt Un-do in den Nanal ein und lieftlich mit Wöhler. Ein Zeil des Wöhrfen Kieft nach Göhen, der aber nach Geben. Während man also bisber ogen den Strom finder, gleitet man vom bier ab leicht mit den Bellen flußadwärte. — Zenfeits der Mündung des Uin-do (nu-achtal-kon) find große, fodene Zenned gedant, in deren die Zehiffer der fatfertlichen Getrebediganten ishtlich sieherliche Copier derbeitungen und den Bellen der Lingen werden und Ta-nang, un Chren Theette spielen fallen. Zer Uin-do jetch burch einen Arna auch direct mit dem Honne-do in Aerbindung, samn aber durch dechentende Zehiferlen dowon abgehrert i werben.

Rachdem dann der Kanal den fleinen Ngan-schau-hu berührt hat, findet der fehr ichwierige übergang über den Hoang-ho flatt. Es ist das dieselbe Gegend, die viel durch überschwemmungen zu seiben dat.

Bon da ab fließt der Ranal ziemtich ruhig dahin. Bor Tung-tsch an-fu mündet der Tu-ho und bet Tu-k ino, 60 Li weiter, der Ma-ho in den Ranal. Bet Lintering nimmt er den großen Wel-ho auf oder beffer, der Wel-ho dieut ihm als Bett.

Der Kanal ist auf biefer Strede in ziemlich gutem Zustande und bas ganze Jahr befahrbar.

### Prattifde Edlufiolgerungen aus Den neneften Unterindungen über Ernpanofen.

Bon Dr. 2. Ganber, Marineftabfarst a. D.

Bortrag, gehalten am 24. Geptember in ber 29. Abteilung ber 75. Berfammlung Deutscher Raturforscher und Arzie in Caffel.

Seit und die flaffifden Untersuchungen von David Bruce im Bululaub bie Erfenntnie des mabren Beiene ber Tietiefrantheit gebracht haben, bat auch in Europa ein eifriges Beftreben eingefest, Diefer burch einen bis babin giemlich unbefannten Erreger verurfachten Genche auf ben Grund zu fommen und Abbutiemittel gegen fie gu finden. Möglich wurden folche Unterluchungen fur unfere beimischen Forscher baburch, bas Tiere, die fünftlich mit einer der brei bisber betannten Formen, ber afritanischen, ber indischen ober ber fubameritanischen, trant gemacht worben waren, nach Europa überführt wurden. Während nun aber baneben in Indien und Gubamerita an Ort und Stelle ausführliche Untersuchungen von eigens damit beauftragten Forichern weitergeführt wurden, ift bies in Afrika bie in bie allerletten zwei Jahre nur gelegentlich und vorübergebend gefchen. Erotbem aber ift une gerade bon ber afritanifchen Form, ber Ragana, Die Atiologie uoch am beiten befannt. Dier wiffen wir wenigstens burch bie Zeftstellungen bon Bruce mit Sicherbeit, baf bas fraufmachenbe Truvaupfoma burch einen lebenben Bwifdenwirt übertragen wirb. Bruce bat befanntlich eine Tfetfefliege, eine Glossinaipezies - er neunt fie nach Beftwood morsitans -, ale folden Ubertrager nach: gewiesen. Bollig geflart aber baben auch jeine Untersuchungen biefe Frage noch nicht; fo mandje Seite bavon liegt noch in tiefem Duntel.

Bon Surrah und Mal de Caderas aber willen wir noch nicht mit Sicherbeit, wie die natürliche Aniechung zu sande tommt; zwar werden auch sier verschiedene Justetten der Übertragung beichnlögt, doch ist deren Rolle noch teinewogs sichengelicht.

In brei weiteren wichtigen Buntten aber haben biefe Untersuchungen unfere Renntniffe fichergestellt, und zwar gum Teil beffer, ale bae an Ort und Stelle moglich gewesen mare: Erftens haben fie erwiesen - bas Sauptverbienft gebubrt hier ben Frangofen Laveran und Mesnil - daß Nagana, Surrah und Dal be caberas wirklich brei von einander verschiedene Rrantheiten find, bag es aljo nicht angangig ift, wie Robert Koch aufänglich getan bat, ben Ausbrud Gurrah auch für die afrifanische Form zu gebrauchen. Bielleicht ift übrigens Roch volltommen im Recht gemeien, wenn er bas nach feinen Befunden in Dar-es-falam tat: ich habe wenigftens in meinen oftafritanifden Praparaten gwei Formen von Truvanofomen, von benen die eine ben Beschreibungen bes Trypanosoma Brucel, bas anbere benen bes Trypanosoma Evansi entiprecen fonnte. Leiber mar es mir und nicht möglich. Bergleichsmaterial fur bas lettere an erhalten. Diefe letteren Formen aber finden fich bauptfächlich bei ben Bravaraten, Die in ber Rabe ber Rufte von franten Tieren entnommen wurden, auch aus Begenben, wo Tfetfefliegen nicht zu finden waren. Der Berfebr mit Andien ift lebbaft und ce murben auch ichon por unferer Befiterareifung bee ofteren indifche Rinder nach Cftafrifa gebracht; Die Ginichtenpung von Gurrah und ibr Bortommen an ber Rufte neben ber mehr im Innern berrichenben Ragana ift alfo burchaus möglich. Die Ragana aber "Tfetje" ju nennen, wie jest von ber Rochfchen Schule ans geichieht, halte ich nicht fur angezeigt. Denn erftens bedeutet Tietfe nichts weiter als "Aliege"; meitens aber wird unnötig ein neuer name neben bem von Bruce nun ichon einmal eingeführten hineingebracht.

Sweitens hoben bie Unterfundungen in Guropa erwiefen, daß auch ein ganze Riche von Terren, bie nach allen isberiegin Behondfungen an Der und Zeife ber natürlichen Aufertion gegenüber sich refrattär verhalten, der fünftlichen Aufertion burch Gintimpfung trapanoipmenschaltigen Binte nuter de Spant oder in die Benern oder in die Benernschaftligen Binte nuter die, vielleicht etwes langfamet als die bieber als empfänglich befannten Tiere, der eberio ficher ertingen. Die Riche der einer fünftlichen Aufertion ungsänfelnen Tiere ist in erschrecken genöfe, das mar großer Bahricheintlichteit annehmen fann, feines der famblebenden Bangetiere fei ihr gegenüber vollerfenns-bischie,

Trittens aber haben bleie Berfunde ergeben, daß alle befannten heilmittel ber fünftlichen guicktion gegenüber verlögun; einige von ihmen beweirten wohl eine Berfangerung der Krantspielsbauer, wirftlich Seilungen ber krantspiel sie mit das er nicht zu erzigliere, volleichte und ihm den gegenüber seinen Benschweit in nach wertungten Tällen hat Wenthenferum nach Zuberdam und Ruesten über Berschweit in nach wertungten Tällen hat berühen besteht der Berschweit in nach wertungten Tällen hat berühen berühen.

Wile die Heinfullet verfagen auch alle Vorbengungsmittel. Zu einer Verwendung in der Pracis der sind sie von vornherein ungereignet; denn von eine Virtung eintrat, sam sie durch unmittelsare Einwirtung der angewendeten Stoffe auf das eingefreiste Blut zu Etande, nicht aber dodurch, daß sie dem Zeifen von Einers eine die Karafilen-tellende Kraft verfeisten bätten.

Bei biefen Berinden hat es sich and, berausgestellt, doh irgend welche neunenswerte Jumunität von durchfeuchten Eltern and bie Rachtommen nicht vererbt wird — wenigtens nicht in der ersten Generation, die allein derauftin unterfacht sit. Wohl aber ist die alte Beobachung aus den Seinntländern diese eines Generalden peltätigt worden, daß sowold eingefac Ereatrate wie einzesen Einer ein und der ietben Mrt in verlidichenem Grade wuberstandsfähig agen die Trupanofen sind und das das eine dere andere Teie von der fünftigen Justime erbeite geneien fam, wie es dei der natürlichen Krantleit beschadtet worden von. Zofde Teier sind dann gegen eine neu Justicius gefahigt. Das zij sis sie fire merchörigt. Dem dos vorsilientet gemachte Zerum von Tieren, die an einer Trupanofe ertrauft oder vorreibet sind, der irgende vorled nach Antologie dere Volletzingite aus Trupanofe vorletzingten der trupanofenmendstigen Bint bergestellten Kräntert sallen einer Limitetting die Volletzingting aus der Volletzinsting auf der der Volletzingting einer Tiere, woder einen teunerentriffeigenben noch ingendibet immunisferenden, nud keinen Kinstsin die ausgebrechene Krantseit erfennen. Zos Serum durchfenderte Tiere das äbnische oblikandes Startung auf die entsprechene Trupanofenmenart, wie des mendstäche, steht letzterem aber erheblich an Birtsander in den der Volletzing der

Im Gegensta zu biefen Untersuchungen in Europa haben uns die in den Beimatländern der seuchenhassen Tenpanosen unternommenen Forschungen eigentlich nur zwei neue Feststellungen gemacht.

Die erste und vosistigste — seider ein Rechtenst der englissen Urerpool School of Tropleal Mediciae und door draugsien, aber nicht von Zentschen — sit der ist der Rechten zu Gegenden, not entschen ein festen Gegenden, no derartige Zenden unter dem Rich bei jezi überfelen icht eine sie seiteren, voreingesten Jällen, sondern, soweit sich sie jezi überfelen icht, sonse jentlich haufig und in vielen Gegenden der Teopenstaden. 3a. eine der schlimmeren, sieh mit dem Zode enderben Veransteinen. De die der siehen kraufteiten, die von der welchsteinlichen Sieht immer mehr vorderingende und an Boden gewinnende Edigiaftraufteit der Reger, ist and Castellands Unterfactungen gleichfalle eine Texponofe. Zie bildet eine Festigkinnen Gesicht unter der vorderen Verollferung, schwin aber, nach den biederigen Kestellungen, voreinigken der Veranschen der vorderen der den veranschen der nach der nach der beiderigen Kestellungen, voreinigken der Veranschen der voreinen der veranschen der

Nene Brobadatungen über bie Attifdogie baben felber biefe Unterlindungen in ben Neimatfändern der Teppanofen fanm beigebracht. Bit wiffen noch faum mehr als Bence mis gefehrt bat. Die neueren Unterlinder fannben noch feums zu fehr unter bem Jeiden, das jeht den wiffendachtlichen Weifusteries fo wieflach beschrichte bei betreinvierunge Bernuman der mitterfolich wirfebild aufdem Zoeifanne.

Gin nemes Mittel ber Eingeborenn zum vorübergeienden Schape von Bieb, bas Teielfrichte polifert, bat uns aber Schliftign mitgeteitt: Zie Mibfodung ber Mitten einer Pflanze, Amonum molegneta wird den Teren eingerieben mib foll burd seinen Werend die Altegen verschaechen; er bat aber die Wilstung nicht seicht erzproden fünnen. Die alten, sohn von Violongtone befanntzgegebenen Mittel weren Verfehnieren der zun schüpenben ziere mit einer Misstan geführen des Mehr und Muhmilt ober mit Boweniett. Die Offstella wurden die Neitliere mit einem bicht anichließenden Augus bescheiden.

Berfuche mit Medifamenten jur Keifung ober Borbengung haben sich in ben neueren Unterindungen draußen ebenso unwirfiam gezeigt wie in ben älteren und wie in den europäischen gegen die fünstliche Justettion.

Das einzig wirflame icheint noch immer bas vom ben Buren exprobte gu ein, baß man die Teieirtriche bei Nacht paffiret. Die Tiete foll dann uicht ftechen ober ihr Stich foll zu biefer Zeit ungefährlich fein.

Die Berfuche, auf bem von Roch vorgeschlagenen Wege eine Schutsimpfung zu erzielen, scheinen in der Brazis nicht von dem gewünschten Erfolge gektönt gevoelen zu fein: Babl und Schwere der Erkrantung unter den Impflingen scheint ohne erfichtliche Regel nach in weiten Grenzen zu schwanfen.

Die Untersuchnung bes Blutes ber natürlich immunen Tiere ift seit Bruce gleichfalls nicht weiter geförbert.

De ergibt fich als Schluffolgerung für die Pragis: Wit haben vielleicht Mittel, um durchpaffierendes Bich für fruge Beit gegen die natürlicht Aufeltion gu fichiben, aber noch feine, um dem Standbich einen ficheren Schut zu gewöhren und noch fein Mittel, um die einmac ausgebrochene Arantleit zu beiten.

Die Schensbreife und die Sebenschängungen der die Ragnan übertragenden leige find und fehr in Quntel gefüllt. Insebeiondere tönnen wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob alle Zieslenten als Überträger wirfen sommen, oder nur einige wenige; und anch noch nicht, ob die Übertragung eine bei verschiedenen Eieraattungen unde verschiedenen Eistlenten bewirtt wire.

Wer ben Überträger ber menschlichen Trypanose und ber Schlaftrantheit im noch gang im Unstaren. Rir die Erypanose wird von den ertranten Europäern der Bis der Stid eines "ftechenden Justetes", einer "bintiangenden Ailege" als Krantseitungde beschuldigt, welcher Art das Justet war, vermögen

fie nicht anzugeben; bei den Eingeborenen fehlt auch biefer hinweis.

Eine uner Unstarcht in die Arischie dode ich bineingetragen, indem ich für Afrika ande den Angaden der Eingeborenen und meinen eigenem Lebendstaugen ueben der Teite and, einen Vogdenkrecht als Überträger einer Form der Voggene der Voggene der Voggene der Voggene der Voggene der Vog der Voggene der Vog der Voggene der Vog der

Die heutige, auf den Bruceschen Untersuchungen sußende Anschaung über das Befen der Übertragung der Nagana durch die Tietse ift ja allerdings die, daß es sich dabei um einen rein mechanischen Borgang handele.

Dir will aber biefer Golinft burchaus nicht gntreffent ericheinen und zwar aus folgenben Brunben. Bon Analogiefclifffen febe ich gang ab.

Am den Kerfunden vom Berner seigten sich die aus verfendsten Gegendem gefendern Ergeliegen bah nach der Attnutt und innerafabt 23 Zunden vom littligen bah nach der Vantmutt und innerafabt 23 Zunden vom die fich ihre Ändigstei die Vagama zu übertragen sich nach, es bedrift wielfänder Erfelie, im die Erfendentung ur erzymez und nach einigen Tagen (kefungenschaft der Allegen waren sie überhaupt nicht mehr im Edund, Nagama zu übertragen,

Das tlingt so und it auch von Bener is gebeute worden — weiglens mach den Muslimungen aucherer Muteren über die Rechnick "Buree Criginale weöffentlichung ift mir leider noch nicht yngönglich gewien —, doß die Grieber bert diese an geölten ih unwittet dar nachde m ist an einem Tranten Tieter gelogen hat. In der Wedryglich der Aülle aber wird ein solches Nageken eines zweiten Sieres unmitteldar nachde m ist die leide Augeken eines zweiten Sieres unmitteldar nachde m ist die Leide geligte nach einem anderen vollzielogen fat, alst it attilischen. Teum der Leide der die Auftrage auch nach 22 Kumben freine geschie Hier, wieder feisch zu gegen den dach die Wederschiede der wiede ist die Auftrage auch wirtsch doch die Auftrage und wieden der die Verleiche der wiede feisch gegen den Schuld des einem geschoden bat. Teum ist eine fich die fat gegen den Schuld des eine Oberfalle aber lang dauerraden Samgens idmerzhaft, do das wert die Kieft die feis gegen den Schuld des eine Stiege abgewehrt wird, die sich ein eine fleicheit das Wenre einer Aispen der konner die der die gegen der das die in die in die einer die fleigen auch wert wird, die sich einer diesen der werter wird, die sich eine mit einer kieften auf die Allege abgewehrt wird, die sich eine mit einer diesen auch der der die gegen der das die die Aligen abgewehrt wird, die sich eine mit einer diesen auch der die die das das die da

Mu übertragen bie Teitelligen nach Bener bie Nagana and bann, wenn lie von Tieren griegen does, die zugen naganalen illub, in beren Blat der uniger wollt eine Angelen does, die zugen naganalen illub, in beren Blat der uniger An bie Nagan gellut, die eine Eifelflige einlagen, nicht eine rebetidig afglie fül als die zu einigen Techdosunkfrichen nötige, je fommt man ielbt dom mit ber Tägene ber mechanischen Betregang nicht ans, deuen man anminmt, ber Tägene ber mechanischen Betregang nicht ans, deuen man anminmt, der Angelen der Die der die die Ernspanoionen im Niffel zurich Zem wörelpröcht aber ichn der eigene Beland von Benec, der in Fällen mit freien Temponofonen im Blat diefe auch im Wageninhaft der Äriege achuben bat.

és bliebe unch die Mkglichteit, doch der Speichel der Teirle die Trupsnofinnen unch der Teilchfelle füngliche und de inei Mercicherung des ober torschandenen Leutze mit Keraliten bewirfe. Über die Teirle (aust mur 20—30 Zetunken, eine Seit, die die jan trag ist, mur einen isoften Wespang im irgendivor erchbischen Wäheslade zu erundgischen. To liegt es doch seiter die Grundschanden die mehrnna des Wespaliten imerchale der Teirle annacheme!

Mu haben Etmasiian und Migner im Blute eine Pierbes Gebirde nachgewieren, die Angenistadien und Tupnanismenn barfellen fautenten muh ich abes abntiche Gebirde anch in Citafrita geinnden. In die die Teutung richtig, und barieber tömere nur fortgefeste Untertuckungen untitritiene Teupanoisertrantungen Antifolisig geden, in wirder des dodier ferreden, ob gie der Tellerinspiling durch die Eleie des Ernpanoisma and in einer amberen Form und Antivictung ich befinder, als beir est auf per Abbe ber Ertrantung im Blutte emphanischer Sängeierte tennen, b. 6. wieder: es fest des eine noch undefannte Weiterentwicklung im Leibe der Steife kwa. Der andberen Übertofere voraus.

The Zitche ber Teleft wöhrend ber Rodul follen bie Strontfacit nicht übertagen. Mis Ginflich, ber bie Zichtein nerhinbern floute, ift im beiem Ralle bod
nur bie nichtigere Temperatur beufbar. 3a ben (Megenben, mo bie Ticht war,
frammt, Dürft bie Rodutemperature ober mobil Laum unter 12—10° €, über bem
Ruffpuntt beruntergeben. Und bas ist eine Temperature, bie bei fünftlichen Zinfertionen bie Leben- und Zuleftlionsfrail ber Angestanteiner Der Tempenodomen
fann becinfflich. Besol aber fonnte ein folder Einflich ber berabgefeten Temperatur auf eine Entwicklungsform bes Tempenofomen iber Allege vorfansten ich.
Zenn ba bie Zehenveorgänge ber Allege möhrend ber Racht gegentliche Er Tagesgisch
forabgefett find, fännte bos auch von Ginflich fein auf bie mit Stutz aufgenommenen
in einer kompetentiehen Entwicklung begriffenen Temponofomen.

Ferner tonnen wir mit ben funftlichen Infeltionen bei großeren Tieren, nicht bie gang finrmifch, innerhalb weniger Stunden totlich verlaufenden atuten

Asile von Nogana fervorreien, obwosł boch fider eine Einiprisumg von 10, 20 ja 50 und mehr Stwistjentimeter trypanosimenhaltiger Muse's ein umendich viel größere Menge ber Alagellatisolom in da Teir einifigera muß, als das felfig ber Eitig von 100 Zeifeifeligen um fann. Much das joright doßire, daß das Erupanoloma in ber Aliteg eine Einichtung burddäuft und bit einer Arom von umendich viel geringerer Größe aber mu fo bößerer Jahl und ighnesseren von umendich viel geringerer Größe aber mu fo bößerer Jahl und ighnessere Sermehrungsläßig- eite burch üb ei Asige eine Großen viele.

Auch die Abschwächung, die Erypanosomenstämme durch sortgesetzte fünftliche übertragung erseiden, taun man in diesem Sinne deuten.

Much bie sichergestellte Tasiache — auch derr Martini bat das ja erst fürzsich wieder siegheistlt — baß Eirer woßt gegen die natürtich Aufleitum immin,
der fünstlichen aber ebenso berfallen, wie natürtich aufs höchte empfängliche,
meit auf biefer Teutung bin. Der von Derro Martini gegebenen wenigsten
bermag ich mich nicht voll anzusichließen: Denn die Rinder, Ziegen und Schafe
leben in Afrita in voller Arcibeit, done iegendbeelche Riedel zu leifen, unde erkanten
doch andererfeite fin die Bedrosa auf Monganit (Rou-Tasichenn), auch mölgrend
lie eingefraalt waren und eingebrochen wurden, nicht ertentt. Das Ginstaalen
man noch mehr dos einberden loder Wildlinge bedeutet aber für fie sieder mitselien
eine ebenfolder Berfolkerdstrung übere Lebensbaltung als das dom herrn Martini
vorgefchiagene Krichtein in Auge bei ische gaschaltung als das dom herrn Martini
vorgefchiagene Krichtein in Auge bei ische gaschaltung ein den den der bestehe der ein der

Die Behamptung, das liege daran, daß bei mus eine die gesigneten überträgere fellten, ji eine Behamptung, nicht sicherere begrühet als die bei eben von mit behrendene. Denn auf allen biesen Justich wird die Stonosys saleitrans als überträgerin beschäuslich, die sich die im mie sieher als michtig dag mazielt pat. Ammerhin gebe ich gan, wie ich oben schon ermögen fabe, do fi die auch daran liegen some, daß die rendere aufeitrans einen andere Krift eis, das die der ausgebeit das, die daß die rendere aufeitrans einen andere Krift eis, das die der ausgebaten.

Eins aber ift ficher: hier bei uns tonnen wir die Frage nach ben Bwifchenwirten nicht lofen.

erregenden Beiterumfühgerifen der Schläftransteil jeht nicht wehr bloße wirtscholltikke nub dereinfrühgelnichtig Aufrerssein den die glicht ausgleicht Sedamburgn biese Sende verlangen, sondern and die menschäldischendischinflich Spagiene. To wir fein Mittel Tennen, win die Kranssfeils ichtig ab elst ampfen, missen wir nun eben versinden, der Entschaup der Kranssfeil von der Angeleichten Versinde aber kleich um den die Freisfachung und Verlangen und bestehung aus gestätzt versichte aber kleich um nuch die Freisfachung und Verlampfung der überträger als leptes Mittel dies ziel in absiehdarer Jeit zu erreichen.

Arcilidel noch vor einem Jahre wurde mir auf dem Stolonialfongreß ein Sorfdlag im gleichem Zinne auf das beitigite befreitten, "denn die Anderstung von Jufetten fel einjach unmöglich." Dinn, ingwischen doden wooll die Erfolge der Liverpool School in Jonnalia und Arcetown bewiefen, daß diefe apoblitische Servurtinna zum minderten etwos verfahl wor.

Mach dem menigen aber mas mir über die Lebensglafische der Teiteilligen wissen, erscheint der Rampi gegen bleir Altege sogar recht anesischesen. Edmierisge allerdings wäre es, wenn and nach andere Altegen, oder gar volle Manson sir die menischtiden Teinpanolen annehmen zu bürten glandt, and noch andere Anielten, im bleiem Anlie eine glote, ein Marson, ein Bernacht füssen.

Doch hatten wir uns einmal an ben einen ficher gestellten und von allen Seiten anerkannten übertrager, Die Dietie.

Mm beidreibt Vieure bie öretifikanyung der Tiefe berart, doß mon aunehmen umb, die Mode werde von der meiblichen Allega gang in der Möße der Elelle obgeleit, wo dos Zönuchen leine Kupperurtule durchmacht, und daß beit Stelle trocken ich millie. Subem die vollandergroachfeur gelbe Mode gedeern ich, trieche fie (dileunight dowon, um einem Schapfwintel aufgründen, in dem sie fich binnen veritigen Zunden unter Zuntefrierbung gen einem Zönuchen verpuper. Berner führt werter au, daß der Kulpewachtung des Zönuchens en einem trocken erternen Cret and Söduch dos Ausöftlichfen der Allege hattijude. Darans follliche ich, daß ihm die Zönuchen der Kulpewachtung an sie abstem Cret zu Gernache gagangen jud. Daß all die die Söduchen in der Nature ande einen trockene Zöduphvintelt branden. Zonut siedet in Bereithimmung daß Sommet wie ich, die bestem neuchfen Unterlichter der Vislogate der Tieft, dief Aliege sied, die bestem im Sommiffen und der der Magaben, au verhaltwissahig interdenen Zelfung, eines Wosse der im "Sumpf

gefunden haben. In Abereinftang bamit fteht auch die überall wiederholte Behanptung ber Gingeborenen in Oftafrita, baß feit Aufhoren bee Gelbbrennene bie Bahl ber Tjetfefliegen und ber Naganafalle jugenommen habe. Gepte bie Tfetfe ihre Brut in fumpfigen Wegenden ab, fo murbe bas Gelbbrennen biefer feinen Schaben gufffgen, benn ber Sumpf bleibt bon biefen Feuern meift vericont. Das obenermabnte Gras aber fteht mit Borliebe an trodeneren Stellen und ichafft mit feinem reichen Blatterwerf und bem Gewirr ber Stolouen einen bichten Mulm auf bem Boben, aans geeignet gur Buppenwiege eines Trodenheit liebenben Aliegentonnchens. Werben alfo in ihm die Maben ber Tietfe abgefett und ichreiten fie bier gur Berpuppung, fo ift ein Ginfing bes Gelbbrennens auf Die Gliege erffarlich. beun gerabe biefes Gras wird bom Bieb febr gern gefreffen und baber mil Borliebe von ben Eingeborenen - und wie ich betonen mochte auch von ben Buren abgebraunt. Liegt tatfachlich ein folches Berhattnis por, was natürlich nur befondere baranf gerichtete Untersuchungen feststellen fonnen, fo batten wir auch eine neue Erffarung, weshalb bie Dietje bor ber Bmeufultur gnrudweicht, ober wie bas gewöhnlich ausgebrudt wird, mit bem Berichwinden bes Wilbes verichwindet. Der Bur brennt eben noch mehr als ber Gingeborene und beseitigt außerbem nach Moglichfeit bie Banme im Beibefelbe, beren aber bie ichattenliebente Tietfe an ihrem Gebeihen bedarf. Daß es nicht bas Berichwinden bes Bitbes als foldes fein taun, was bie Abnahme ber Tjetjegahl und ber von ihr verantaften Erfranknugen bewirft, bas geht gerabe aus meinen Beobachtnugen bervor : Denn auf ber gangen Strede Tanga-Dofchi, Die ich bereifte, fehlt Grofiwild faft ganglich, feit die Rarawauenstraße hindurchgeht; tropbem aber hal die Bahl ber Tjetfestiegen und die Bahl ber naganafalle nach bem übereinstimmenben Urteil ber Gingeborenen und Beigen, die hier anfaffig find, gugenommen.

3ch hatte es nach diesen Ersahrungen burchaus sür möglich, ja sür wahrscheinlich, auch im Gegensch zu Lommet, daß wir bei genantere Reuntnis der Lebensweise der Tette auch Mittel und Bege sünden, ihre Zahl toesentlich zu vermindern. Anr mäßen wir eben erit dies kenntnis erwerben.

Midt verfelden mödze ich aber, in biefer Beichenn noch zu erwähnen, daß, Ansten, von dem plingt eine treifflicht, auch die bielogliche Eriet auserichen bertäflichtigende Moungraphie über die Telefflichgen erführen ift, es nicht nur nicht 
für ausgefdschlien, fontern für berinden wehrfcheinlich ablt, das inderer Teleforten, als bie, mit der Bruce arbeitete, eine anderer Arethfloaupnahweite haben. Uniere 
ollsfittanlich Eriet ift aber des jeinmut – nach Mutien teilbt – eine andere Mut 
und das gleiche dürfte mit den in Togo und Namerun beimifichen wohl der Auf 
fein. Ser erführen ich vielfcheit and, die Bestelischenheiten der Mungden über die 
Vedenweite der von den verfchiedenen Forfchen und Reifenden der beschadtelen.

Die Fragen und ber Lebensweife ber Ziefelftiegen und ber Möglichkeit, inte Merteritung auf Genub ber je erworberens Zeutmilig eingsbäumen, ellien fils des nur am Det und Stelle sofen. Mur dert ift auch die Zieftle, wo das Merhaften ber nathfrich immunen Ziere inhebert nerben lann, wor offenn des wichtige Frage, wie fils deren Zerum in Berbengungs- und Deitungsverfunden verbätt. Techafts weiterbeite die diere miene Werfediga vom vorigen Zahr: Jofdet übertrichungen an Det und Etelle worgunehmen. Und mm jo bringenber tur ich es bleismit, als miere in ber Zieptlichen; demonmenten Verlahrungen mierte bandigen Minfelanung.

Recht gegeben beben umb jest auch vom Seiten, die meinen Vorschlage vor einem Johr auf schärftle befämptlen, wenigstens sir eine Bunte in der Texpanussentrage bie gleiche Forderung erschoen wird. Ich fann es um so russiger nub um so reineren Gewissen um als ich dobei von feinertei persönlichen Mediens gefeltet werder. Erm, allerbigs zu meinem gesche Retworken, nutber die heute beensprensig lockge amtlichen Forschungsbreisen siernuchmen tonnen, als vor einem Jahre. So glaube ich wentfallen zu fennen, das vor einem Jahre. So glaube ich wentfallen gegegen werben.

3ch glande, wenn die hier verfammelten herren der Settion für Tropenbugiene einmütig die Eutschliebung loßen, daß die Bereiftellung von Mitteln und die Freimachung von Arzten für diese Unterfuhungen dringend notwendig sind, dann sinden sich auch Stellen und Bege, durch die beibes zu erreichen ist.

3d beantrage gu befchließen:

Die 29. Metellung, dogleine, Balteriologie und Tropenthyfiene, der 75. Berlamutung deutscher Kauterischer und Krige in Galfeld ist ein "Auseriche der Tuppanelsleis dang wie injonderheit der Erfoliefung unserer Schungebiete für deringend eriodertlich, unipliede Unterschaunger an Der und Sethe vorwiehern au fallen und richtet an der Verrun Beichstangler die Bitte, Wittel für diese james dereitgigließen.

Ausstischen aber, wissigen die Erfahrungen and den Zendellen und Mauritius, des ichendes Bich one Ergunologegenden vor der Erdisfürung in treplisch Gebrieder in treplisch Gebrieder in Ergistische Interjactung unterzogen wird, und des eine folde Interjactung für alle Aufte auch für Anfante aus den Zeven in Zeutschand fahrt für des die des auf Knitrag Loverenn und Neuerde sichen im Matige Vollege den in Auften der Ausstellung der Vollegen der der Ausstellung der Vollegen der Vollegen

### Bon Darrafeid nad Caffi.

Bon Dr. B. Dobr. Berlin.

Ein Schuthrief bes Sultans. Ein Brief bes Pratenbenten. Grunde für ben gegenwartigen Aufftanb. Ein fcmankenbes Charafterbilb. Deutsche Intereffen und ihre Forberung.

Much fur Marrafeich war die mir gur Berfügung ftebenbe Beit viel gu furg, um tiefer in biefes fo eigenartige und wunderbare Milien gu bringen. Rein Tag verfloß, ohne baß nicht bier und bort ein Beinch gemacht wurde; aber um als Maroffoerforicher Renes und Befentliches beimanbringen, muß man nicht 2 ober 3 Mouate im Lanbe weiten, fonbern minbeftens 4 ober 5, am beften noch langer. Das wird man fur Die Butunft im Muge behalten muffen. Beiterhin find grabifche Bortemtniffe eine bringende Notwendigfeit, bas babe ich felbft am eigenen Leibe erfahren muffen. Dur wer einigermaßen grabifch fann, wird fur die weitere Erforschung Marotfos Bertvolles zu sammeln in der Lage fein. Dann wird man auch an ben Orten noch Renes entbeden, an benen ichon mancher Foricher porber tatia geweien ift. Ohne mich einer Übertreibung ichnibig zu machen, fann man wohl fagen, bag fogar von bem von Brof. Gifcher-Marburg fog. Atlasvorland ficher noch ein Drittel unbefannt ift. Somohl bie Um er rebig und ber Tensift, ber bei Marrafefch vornberfließt, find noch in einigen Teilen unbefannt, und bas gilt auch von verichiedenen ihrer Rebenfluffe. Geologisch\*) ift bas Atlasborland überbandt noch wenig, namentlich in gufammenfaffender Beife, geschildert worden, Für ben Geographen und Geologen fowie ben Speiologen bietet alfo Marotto noch viel, recht viel Renes. Auch ber Botanifer und Ethnograph fann bier eine reiche Annbarube von allerlei Biffenswertem aufbeden. Moge baber biefer fleine beicheibene Sinweis von unfern großen gelehrten Gefellichaften nicht gang unbeachtet bleiben.

In Marrafeich hatte ich auch Gelegenheit, einen marotfanischen Frei- und Schusbrief (dalut), der einem im Pienste des Harz stehenden Semsar vom Sultan crteilt war, kennen zu ternen.

Bereitwilligft gestattete ber Besither, daß eine Abidrift genommen wurde. Lettere wurde burch einen thaleb (Gelehrten) besorgt. Bevor biefer lettere ben

" Zer Tickebef Jahld bet Mogadow ift von einem Geologen noch uicht gründlich metriacht worden. Genob der Tickebef Affdar grüne Jang, der übeigend fein heiliger Berg lein 101 — es befinder lich dere auf ihm die Ausden eines Seiligen, der noch den Manne führt Adallah el lawnah — Geilamd der Frauen). Auf diesem Berg befünden lich auch die interfeinten Minter von Givernach. Brief abschrieb, füßte er ihn ehrerbietig. Des allgemeinen Jakresses halber sei biefer Brief hier in einer Überfetzung angesihhet. Herr Prof. Stumme in Berbindung mit Herru Prof. Alicher-Leipzig hat die Güte gehabt, den Brief zu übersehen. Er lautet, wie solgt:

Der Lobpreis gebührt Gott allein!

Abfchrift von einer Licenz von höchster Stelle. Es erhöhe fie Bott! Ihr Bortlant:

Abd-el-Asis Ben el Hasan

Sein Beichuter und berr.

Sile erificifich, ih ber arabific Brieffli recht verfichten von ben miern. Zeber Brief wir der Georgebing Bottes eingeleitet, und se ji fällich in jedem Edurciben, wo es volleind fil, einen Norameres auspeinigen. In der gefchilberten Weife werben auch die Vertrag degleicht, und man fannt jich demmod zur Geneficken, wie wenig die Ichmeldigen errobitioner aufprieft. Es wörer docher gang intereffunt, wei wei die Setträge abgefallt, und man fannt die bermod zur zendbinoner aufprieft. Es wörer docher gang intereffunt, wein die Vertrag in die Vertrag gelichtlichten. Bei dem beutigken Bertrag jall fich eine Befinnung über die Erneuerungsmoßtächtet des Vertrages auch Verlagind Vertrag jall fich eine Befinnung über die Erneuerungsmoßtächtet

Da ber Lefer im vorhergesenden einen Brief des Sultan tennen gelernt, to wird es gewiß interessieren, auch ein Schreiben des hente so viel genannten Brätenbenten aleichfalls kennen un lernen.

Belanutid fit der Parkiendent ein febr fleisiger Befrifdreiber und verfehte es vortrefflich, nut feinen Beiseine flübend ju mochen. Das betreiches Designal entbedte ein demisser Ausmann, herr R. in Tanger, dei einem seiner morotfamischen Richtelten. Ben die Weit fit eine worstertern Eschricht und Bedreigerachte von feiten des Sonfale gemacht vorden. Der Brief lantet in der Übertiepung, die ich gerern Bonjuft Subertie berdanfte.

Preis fei Gott allein!

Es gibt feine Macht und feine Kraft außer bei Gott!

Bier folgt ein Siegel, wie es nur von einem wirflichen Sultan gebraucht wirb. Es enthalt in ber Mitte ben Rannen Mohammeb ben Saffan.\*)

\*) 3n ber Umiderist die Worte: Es gibt feinen Gott außer Allah, und Mohammed sie ein Prophet! Ber die anhängt, o heit der Menidiheit, ist ein Chter und Gott schingt ihn vor sebem Rächer. An unfere Diener, die braven Ulad Buabid! Moge Gott Euch beisteben! Bir entbieten Euch unsern Gruß! Und die Barmberzigfeit Gottes und Seine Segnungen!

Doge Gott Guch gnabig fein und Guch ben rechten Beg führen!

Dies ist unserscherrifischer, durch Gott kraftvoller Befehl, der ergangen ist am 3 Moharram 1321 (1. April 1903).

Der Brief ift zweifellos ein fehr intereffantes Dofument. Er zeigt wie ber Manuf gwifden ben beiben mit Gener, Schwert und Geber geführt wirb. Der gu Brunde liegende Cachverhalt ift folgender. Der Gultan wollte fich ben Bratenbenten bom Salje ichaffen, indem er gwei Meuchelmorber bang, bie ben Bratenbenten beseitigen follten. Wegen biefe beste nun ber Pratenbent Die Stammesgenoffen ber Mad Buabib. Es ift vielleicht bier ber Ort, mit zwei furgen Morten Die gegenwärtige Bewegung, Die Maroffo burchzittert, gu berühren. 2 Momente, Die bem Bratenbenten zu feinem gegenwartigen Erfolge perholfen haben. Das erfte, mas nicht himmeganlengnen ift, ift eine allgemeine Difeft immun a gegen ben jungen Berricher. Er foll bie Europäer an febr beporangen. und was noch am meiften ine Gewicht fällt. Maclean erfreut fich wirflich gang ungemeiner Unbeliebtheit. Befanntlich war fruber noch Dr. Sarris verfong grata am Sofe, aber Maclean hat ihn ausgestochen; bas ift fo allgemeine Meinung, und nun lebt herr harris fern von Dabrib in feiner ichonen Billa am berrlichen Strande von Tanger, weit braugen bei ben Ruinen von Tanger Bali. Das zweite Moment, bas bisher viel zu wenig gewurdigt ift, ift eine gewiffe Deffiasfage in ber Berbernbevölferung.

E Berbern, die noch hente in Algerien wie in Morotho ein tiefer Gegengen von der Mischer tretmt, leben der Kydfinung, doh bereicht aus fürer Alleite
ein Monn erstehen werde, der alle Stämme einigen und sie von dem Archerjoch
betreien werde. Teisfes Monnett bat aber der Krietchen ist sier in fluger und derechnender Leisi ausgenüßt. Taß sich serner der Aufstand is siehe in die Lauggieht, sonn anch nicht neiter Bumber nehmen. Die Berbernstämme in den Gebligen des Avordeitens gehörer model und gienet au den ungehördigten, niedrigsten
horben der gangen Belt; es ist das, alled es Sida", das unnuterworfene Land,
in dem sie die Jahrensteine beschändig Näumpe der Bemogher unter einander an der Tagesordnung waren, das Land, in dem jum größen Teil weder anabische
Bill man das Leben und Teilen dieser horben verschen, so mich num das größe Bett von Wolksten zu den Verschen der der den der den den den der Marcotto die gemeinsten Laster und die wieder der Verschen in dem sind dies Marcotto die gemeinsten Laster und die wiederlichte Norruption. In den sieher Sorden aber palt fein bestres Wert als dos, dos Ern Africanus östers dun den Berbernstämmen transia, sie sind voie dos Bieh, Sie doaren sich wie dos Bieh und handeln nach Justinsten. Jür diese nach ungegähnten Bestien im Menklengestalt ist die Kroderherrschaft einsch ein notwendiges, futunfgloderndes Durchgangsstadium. Die cimustiese Wischrieben zeigt dem stres instination Gegenate.

Auch einem Pratendenten wurden fie nur fo lange folgen, wie er ihnen goldene Berge und absolutefte Areiheit verspricht. Richt einen Schritt weiter. Gegenüber bem jungen Sultan Abdulafie nuf aber eine andere Benrteilung Alah greifen.

Und frogt man, wie geht es dem yn, doß der Zottun affertei underene Erfindungen erdeit? Zo muß man berüffdigtigen, doß eine gans Zodar von Nanleitenten jedergeit bereit iß, wenn irgend etwas wense auftandt, es "Zibl", mit Sertend wi ingegen, ansighaineren. Und der met erfeitigen ist alle Kationen, Chiqualett, Arangoien und Zentische. Lund der Der Zuttan ist der best Könler in feinem Ladde, auch es der um gederne Gameros faust doch er Gewerter. Zibmannantringe ober 20me, od er um gederne Gameros faust dochte gederfelten gehen der Selberten wie Verparden, Mittomobile oder Veltefeltungsfeinf sir die Zeldafen. Grett ist der Veltefelten der Konleiten, der in der Konleiten der Konleiten das plan den, mas gehöftig aferfarbeit zu werken. Zie Williams des verfterbenen Geoßesziere sind gestlossen der Edmer auf dem Veltes, das ist richtig.

Bon biefen Sultanstamen aber abgefehen, hat Albbulais wirflich jeinem Kolfe genüht. Er hat im Wefängniswelen Melormen eingeführt. Arither umften die Wefangemen von ihren Vermandben ernährt werden, heute erhalten lie Vrot von der Megierung. Much der Anterverlauf an den Meisichetenden ist jest jum beil ichon aberickafit. Die Beannten verden bespiede, die Jollbeamten erhalten sogar eine ziemisch dode Bergülnung. Bespiedenweise erhält der Raid im Sont (Ein Buller 10 Bollar der Lag, der im Marrafchs sogar 300 Bollar im Monat. (Ein Buller ober auch Zonro genamt befräßt nach den innigen Muri 3 NL.). Gine andere Meisem des Entlan word des neue Etemerragiement, das nach langen Berotungen zur Einsiche uns gelangen istliet. Die Etemerre befräßt.

|                                   | per Jahr   |
|-----------------------------------|------------|
| Olivenbaume 100 Stud              | 5 Dollar.  |
| Beinftode "                       | 1 "        |
| Feigen, Granaten und andere Baume | 21/2 "     |
| Stamele, bas Stud                 | 1 "        |
| Riche, Pferbe, Mantejel           | 1/2 #      |
| Gjel                              | 1.4 #      |
| Bieh                              | 50 centimo |
| Biegen                            | 25 "       |
| Bflug mit 2 Pferben               | 10 Dollar. |
| " mit 2 Stühen                    | õ "        |
| " mit 2 Efein                     | 2", "      |

Mi bief Etner wurden bie alten abgeschäft. Albstich ober verweigeren die Araussen und aus Liebesswirbigheit die Maliei für Eglistummug,
um Christipumg De fam der Suttan in arze Verfegendeit. Ge güngen teine
Zeitener ein, er dervande (Ach dund die Michael von der nehmen, oder zu felzleLa famen denn die Arausseln, Engländer und Sponier und bergien greömitig
den armen Auftan ein von Millionen. Zem ju gleiche Zeit wer befanntlich
der Prätenbeut erftanden, der Pin Somnera oder, wie die Arabee ihn nannten,
Nogai-, des fiber Mirtistere oder Nebell. Nogai fil die fein Noman. Cas mögen
fich befonders die famen Ergeischerichterfanter meeten, die noch immer alle
marrefamischen Wenner zichtig gefort baden. Lafia und diet Baggan bestit
einen marrefamischen Reihenund bei befannten Sechesien. Von für der eine die der Tech deist ferner des jegt von Weneckbi eingenommene Verberndorf, nicht aber Tagas; des fei
som Verbeische bemett.

Das sin in der Tat das eightige. Bedauteilig der bleich, das nun die gegendorities Dag in nicht dass benügle, eine fürferter Clinung des Landes im allgemeinen 
durchzuselgen. Sicher am meijten würden das die Verder selbst im algemeinen 
der Europäer, nunmentlich der anfähndige, debentet für sie Auch, Debnung auch 
Schuld der Verderlichungen. Denn an einen Rochaldsten oder Gemafer eine Europäers 
wong sich mit einen Sulfasgarchiem Errepfisigung ein Roch bieten beran. Bet ni 
der gegenmörtigen Stum- und Tronsperiode, wo ein leines Krieghösliff mehr 
nigen flöunte, ols 10 metertangs Berichte und Berichtungen eine Schuldsteil 
man es mit der Unanlassarteil der europäischer Schulgeneissen nicht metr ganz 
grann zu nehmen, wie mit woch jüngle berichtet under. Unter dem Kerwond, der 
Mann ist ein Rebell, wandert so mander Rochalat, der gerade für einen Europäeker 
Danb betellen nicht iss Geschannen, der

Zagu wird von beteiligter Seite bemertt: Taß die Seidenrampengundt nicht gestattet ist, ist neu, die Erlambais dazu einfach erkebend, der Anseinuszall von 10°, amferendentlich hoch. Einstad Istissisch ist der Schliss, womach die marvollenistisch Regierung eines schonen Tags alles mit einem Ardersstrich wieder bernichten komm.

Ashriedentich fit biefe stourchion von iransbiffeer Seite erlangt worden, den Arantteich ein großes Zinteresse daran hat, in seiner nächten Ashbe ein geeignetes Produttionsgedelt sin Seiche ich geig ubefahre. Ammerbin zeigt beier Aall, daß moch vieles im Maroftle durch einen gefünkten diplomatischen Bertreter erreicht werden fann, gerach im "Autersfe irin es Kandbe.

Also mun die Vertretung deutscher Janterssen durch einem Aussändere betrifft, die siede ich dervachans mich auf dem Zaufdurcht. doß mun in jedem Ändle ein Zeufsdere des Kousilate techslen muß. Mach von einem Mussändere sonnen deutsche generen. Indem und man dereifsdistigen, doß unter unseren lichem Laudbetauten in Überiere die Kritist eine sädärfere ist, wenn ein Zeutsder die Vertretung unstere Austersseln innechat. Verhammtssel die einer gemeininmen Amischt mach Mitting an kortigen. Mere dess in Aes, wob der englisste und fraudbische der tretter erfelberen, der beutstige Nomital siedt und vertreten erfelberen, der beutstige Montal siedt und der eine Scheicheben (Wentle nicht erstellt, erfelbeit und der inzum desscheben der mit und fer etwe diescheben (Wentle nicht ertet einster einster und ertette erfelberen in der eine instiget werd einstere deutsche de

Bor allem in Marrateich mußte ein benticher Konfutaragent ober Bigelouiul siben, der die Befandischaft über alle Borgange auf dem laufenden erfalt. Auf im Jammar biefes Jahres ber Sultan eine Schlappe erlitt, fam mit einem Male

von ber Gefandtichaft in Tanger ber Befehl, fofort an bie Rufte gu geben. 3u Marrafeich war alles fill und friedlich, wie ja auch im gausen Atlasvorland, abgeschen von ber Rabater Umgebung, alles in Rube blieb. Den Englandern in Marrafeich (Miffionaren), war auch ber Befehl augefandt, Marrafeich au verlaffen : boch war ibnen eine Stägige Frift gestellt, und ich glaube, es war auch gesagt, wenn bie Ereigniffe gesahrbrobend werben murben. 213 bie Rachricht in Marrafeich befannt murbe, bag bie Europaer weggieben follten, ließ ber Bouverneur fagen, baß er fich fur ihre Gicherheit verburge, und baß bie Lage erft baburch fich verichlechtern wurbe, wenn bie Europaer weggieben murben. Go fam es, bag einer ber jnugen Deutschen, herr Riebr, ben Dut batte, in Marrafeich zu bleiben, während bie anbern gur Rufte gogen. Diefes Berhalten bat auch namentlich in unfern induftriellen Rreifen Die gebuhrenbe Anerfeunung gefunden; benn es ift gang flar, bag unfere beutschen Sabrifanten burch bie ewigen Marmnachrichten aufs außerfte erichredt waren und Beforgnis hatten, ihre Baren nach Marotto gu fenden. Richt weniger zur allgemeinen Beunruhigung haben einige sonberbare Rriegsberichte in einigen beutschen Blattern beigetragen, Die wir in Marraleich ftete mit großem Bergnugen lafen. Bie große Blatter berartige, von feinerlei Cachfenutnis getrubte Berichte bringen fonnten, bleibt mir ftete fchleierhaft! Befoubere intereffant war die maroffanische Wefahr in einer fachfischen Beitung ausgemalt, wo man ichon ein Blutbab in Marrafeich ale ficher binftellte.

Muf ein gubres Saftum, bas mit bagn beitragt, baft fich bie Aufftanbe in Maroffo in Die Lange gieben, fei an Diefer Stelle gleichfalls autmertfam gemacht, bas ift ber Baffenichmuggel. Burben bie europäischen Machte wirflich einig fein und ein wachfames Ange auf ben Baffenichmnagel richten, fo wurbe in absehharer Reit jeber Aufstaud ichon im Reime erftidt fein, allein aus Mangel au Bulver und Batronen. Aber gerabe im Riff ift jeber mit einem guten Gewehr bewaffnet. Burbe man etwas größere Animerfiantfeit auf Die Gifcherflotillen werfen und in Centa, Melilla, Bort Can und Remoure icharf auf Die Schmuggler aufpaffen, fo wurde es balb im Riff an ben mobernen Batronen mangeln. Allerbinge ninfte man auch bem Guttan felbft etwas mehr auf ben Leib ruden. 3ft es boch in Jes vorgefommen, bag ein faiferlicher Bring aus ben Baffenbeftanben bes Sultaus felbit Bewehre und Patronen infolge von Gelbverlegenheit verlauft hat. Bas bie Eingeborenen an Bulver fabrigieren, ift gering und natürlich Schund. Daß auch mandmal bie Solbaten, wenn fie feinen Golb einmal erhalten, furgerhand ibre Gewehre verfaufen, fommt natürlich auch vor; aber hierburch würden nicht bie enormen Bulbermengen gebedt werben, bie bie einzelnen Stamme verbrauchen. Der Bulververbrauch in Marofto muß ein gang bebeutenber fein, ba befanntlich außer zu Rriegezweden viel Bulver bei bem beliebten Bhantafiereiten perfuallt wird.

Miss ich refumiere mich dobin, anch in Nacortlo sann man von eurodissische Seite viel tun, um Mussinden gun erfudweren ober soll im Netime, mum Erstschen zu bringen. Leider werben steite die beiten Absüchte der Nächte durch die gegenseitige Erstein dasste gemacht. Der Justad wird sie seiner obgestigte Austressischenbergungung geschechte sie volle. Denn dab der ich erhöhliche Staat und lange sein Leben fristen wird, glanden selbs die Nacortlanen sich in nach.

Doch fehren wir nach biefer Abichweifung gu meiner Reife gurud. Bon

Warrafeich nach Saffe find etwa 22 Reitstunden. Der Weg führt durch die Kabilen Physmun, Hmar und Abda, die neten denjeinen von Artfala und Schauia zu dem mächtiglien, dem Sutten treuen Stämmen gederen. Abda und Duffala gehören zu dem weitans reichften Brodingen den gang Nararffo. Mis dritte im Bunde fit Schauia zu neuene. Dieles fo feit, gerichtute Land vontte ich Sejonders gertu tennen ternen. Nach de Kontant foll Mhamma 11(88) Mann zu Bierde, Zuffala 6000 und Schauia 7(88) aufreitigen fonnen. Es find also feit pater Schaume, die beien Teil Marchos bewohner.

Da mein Gepad in Marcuelch jehr augschiwollen war, unsike ich der Maralticer mieten. Mit bielen tit ich de nam 20. Mai morgae 8 llür aus den Zoren der Noten Selad gen Soffi. Rein Schuhjelbat begleitete mis, fein Sutlansferiel beitet als Befeit vor pusan man fregad ein Moute an, Jas ein indiget, relakter, ang ich durch des Lend in Settlandschriel beitet die Befeit vor keine Maraltich mit immer eine unangenehme Jangobe. So ein Berch, der digettig beiten, Vannen durchans zu Utrecht führt, der es auf allem anderen als zum Schüben dien, er ist eigentlich nichts des Schunsorbere, ist für den Bener der in unangenehme und Deipflichge Meischinbereit. Mere nach der Merträsigen ist der Marantbereit der Berch der Merträsigen ist der Lind nur zu Schobenerlag berpflichtet, wenn man is ein beiberer Merch ernammt Marchkuis, mitzimmt.

Ter Beg, tvie ich ihn zu nehmen gebachte, führte über die Oric Malah, E Bod, Bad el Harmel, Sarf Siffer, Bu siel, Tichinin, El Murani oder Amrania, Nas el Nin, Dar hiddi din In oder Smaajat, Syma See, Niala Sidi Uchmed, Plat, Sidi Embaret bin Gudra, Zassi.

Der Weg ift im allgemeinen nicht febr intereffant. Rachbem wir ben Tenfift burdichritten hatten - wir benngten nicht die berühmte Rantarabrude paffierten wir mehrere Trodenlaufe, bis wir an ben Dichebilet tamen. Der Dichebilet bilbet eine intereffante geologische Formation; ftredenweise tritt ein blaner, fteilaufgerichteter Schiefer ju tage, bin und wieder findet man große Blode bon einem rofaroten Quarg. Der Dichebilet, eigentlich fleines Gebirge, ift ein nicht ichwierig gu paffierenber Sobengug von eine 900 m Sobe. Der Aufitieg ift in feiner Beife beschwerlich. Große Chaf- und Biegenberben weibeten an ben Abhangen bie icon fparlichen Rranter und Grafer ab. Bir ichlingen nicht ben Sanptfaramanenweg ein, fonbern einen mehr nach Gubweften abzweigenben Weg. Unfern Raftort Bu Glef erreichten wir um 11. Uhr. Der fleine Bafferlauf liegt in einem Talfeffel an einer fteilen Gelswand. Strancher, Dleander und einige Baume mit bichtem bornbuichartigem Beaft begleiteten bas lebenfpenbenbe Element. Bir lagerten uns unter bem fühlenben Schatten eines ber bier fiebenben Baume, und ich fann wohl fagen, ich habe nie mit großerem Boblbehagen nach langem Banbermarich ein fühles Glas Bier getrunfen, ale bier eine Taffe beißen grimen Tees. Es ift auregend und befonbers zwedmakig, gerade auf auftrengenberen Tonren lieber eine Safie Der in nehmen als irgend ein anderes Getrauf.

Much fur Ernppen burfte fich gerabe Teegenuß beionbers empfehlen.

Bon Bu Sief nach dem nächften Durc, bem Zorf Pichinte, in dem es wieder Beslier abg, titten wir fost 11. Einnben. De mie den Visibi mit Midter batten, so waren wir auf etwas angeitrengt, um so mehr, da wir schon seit morgens 4 lihr auf dem Beinen woren, wenn wir auch erst um 8 lihr am Marcrackfich abgestückt waren. Weer sig erführt, weiter reiten zu wollen auch dem Zorf Mirrant, das als ein großes Duar mit empfolen wort. Bon Tschinin geht der Eseg zientlich seit auf den Mamm des Berges. Die gang Gegenb modite einem verfalsene umb oden Eindruck. Keine Skarawan begegnete uns, nur ein paar Araber, die spren

Und boch war es ein herrlicher Ritt burch biefe ichweigenbe Bergeinsamfeit. Bon ber Rufte ber erhob fich ein erfrifchenber Wind, und von ber untergehenden Sonne erlenchtet erglühten gabireiche Bergipipen in feurigem, roten Glauge. Um 1/25 paffierten wir ein fleines Duar, und eine Stunde fpater erfolgte ber burchaus janfte Singbitieg gur Chene. Ungbiebbar bebnte fich por unfern Bliden bas Aladiland. In der Gerne faben wir Beltdugre und weidende Gerben, Rauch ftica auf. bie Luft war fo wunderbar flar und friich, daß man meinen tonnte, man ware gur Frühlingezeit irgendwo in Deutschland. Gleich nach bem Singbfteigen poffierten wir gurlinten ein großes Dorf, etwa 1 km abjeite ber Strafe, es bestand aus lanter Strobbutten. 3ch zweifelte aber, bag es El Amrani fei, ba ich mir einbilbete, bag "große" Dorf Mmrant wurde boch wohl einige Bifebauten aufweifen; baber bestand ich auf bem Beitermarich. Um Bege trafen wir ein junges Dabchen, Bu Schaib ritt bin und erhielt auf fein Erfunden angeblich bie Antwort "Amrania". Aber ba ich mehr an feine Mubigfeit glaubte als an die Bahrheit feiner Erfundung, fo wurde weiter geritten. Rach weiteren 3, Stunden wurde es merflich buntel und in weiter Gerne war nichts zu feben. Rur gur linten tauchten wieber ein paar fpipfegelige Etrobbutten bei einem wilben Feigenhain auf. Darauf ritten wir benn gn. Es war ein gang armfeliges, fleines Beltbuar. Etwa 5-6 Belte. hinter ber niedrigen Dnarhede, unmittelbar an bem Edjaf- und Biegenlagerplat, wurde bas Relt aufgestellt. Es war fast unmbglich, in ben barten Boben bie eifernen Biable bineingutreiben. Das Lentezelt mit ben Solgwiloden tounte überhaupt nicht aufgeschlagen werben; fo nunten fie in ibre Deden gebullt, ohne Schundach ichlafen.

Biebiauche. Die friiche, ungefalgene Butter buftet gleichfalls fo. Um ben Tee genießen zu fonnen, babe ich ihn erft noch mit Bitronen- und Apfelfinenfaft behandelt. Aber es hilft alles nichts, und ba bleibe ich benn lieber bei ber Bigarette und dem Rotwein. Dagn bas vielstimmige Tierkongert. Wenn ein neuer Trupp aufommt, erhebt fich immer ein großes Salloh. Die Racht fann gut werben. Die fleinen Biegen schreien wie fleine Rinber, na und Rinbergeschrei bat ia ieber gern. Ja, um Marottoforicher ju werben, muß man vielerlei tonnen und bulben. Man muß Tee ichlurfen tonnen mit nana (Pfeffermungfraut) und einem halben but Buder barin. Das ift fo bes Landes Brand). Wenn ber Araber bir eine Schmeichelei fagen will, fo fagt er: "Du haft uns mit Buder getranft." Dann muß man geitweise 2 Schuffeln, Tauben mit Roffnen und Manbeln, Subner, Ruftuffn, Arganol und temin (rangige Butter) mit Unitand vertragen tonnen und bagu fraftig - sit venia verbo - aufftoffen. Milerbings ift biefer Brauch bei gang feinen Arabern icon im Schwinden begriffen. Aber in Marrafeich bei bem Mulai Brabim, ben wir befuchten, gehörte es noch ju ben feineren Regeln bes maroffanifchen Gittenfober.

Ein ander Dal muß man faften fonnen wie ein Bufer, muß Durft und Site ertragen und por allem ichene Maultiere burch fraftiges Schlenfern mit ben Gugen gum traben angutreiben berfteben. Wenn mich mein alter Rittmeifter fo burch die Steppe indelnd gefeben batte! Und bann die Bugel- und Schenfelhulfen bei Trapp und Galopp! Überhaupt mare fur ben herrn Chef vieles febr interef. faut gewefen, besondere mas die Behandlung ber Pferbe auf bem Marich betrifft. Des Morgens wird meiftens weber gefüttert, noch geputt noch getrantt. Sochftens nimmt ber Bierbemarter einen glatten Stein und fahrt bem Gaul einmal bamit über bas Gell. Dann wird auch unterwegs bon vielen gar nicht getrauft. Rommt man aber an ben Raftort, fo werben erft bie Denfchen verforgt und nachber erft bie Tiere. Dabei bleiben bie Gattel ftunbenlang nach bem Marich auf bem Tier liegen, und ber Araber halt barauf, baf ber Baul fich nicht legt. Das Liegenbleiben ber Gattel foll verhuten, bag fich Drudftellen bilben und bas Tier fich an fcnell abfühlt. Das Riederlegen foll ungefund fein. Die Beine merben furg angebunden, und ftebend, ohne Dode ober irgend einen Schut, verbringt bas Dier bie Racht, Die Bruftfeuche mochte ich einmal feben, follten unfere Militarpferbe auch nur eine talte Racht fo in ber Steppe verbringen.

Dunch die harte Bekandbung gedeilt aber auch dier ein Pferbematerial, dos mitualer moch auch Verwerbende bietet. Untertig die fichiettu Pferbe auf meiner ganten Riefe habe ich in Marcafchig gefehen. Gigentümlich voor bort dos Verreiten der Pferbe. Eie Perfendier oder Scholter indene firmflich in den Zieten und rossen mit den die nicht die die Aber die Verwerbeitung der die Pferbe geloppierten ohne Jüget, der Meiter hielt die Verwerbeitung des von des Geficht, einige fehrent nich auch in vor die Verwerbeitung des die Verwerbeitungs des die Verwerbeitungs des von des Geficht, einige fehrent nich auch in von die Verwerbeitung des die Verwerbeitungs des von die Verwerbeitungs des von der die Verwerbeitung des die Verwerbeitungs der Verwerbeitung der Verwerbeitung der die Verwerbeitung der Verwerbeitung der die Verwerbeitung der

Die Meinung ber Reifenden, Die fich babin ausgesprochen baben, bag Maroffo beute nur noch ichlechtes Bierbematerial befitte, kann ich nicht teilen. Januaich in feiner Sanbelserpedition (C. 256) befennt, baft er niemale fo viel ichlechte Bierbe beisammen gesehen habe wie bei biefer, ber maroffanischen Armee, in welcher felbit bas Befolge bes Gultan ausgefucht ichlechte Bierbe ritt. Dagn nun man bemerten, baß bas Aussehen nur gu leicht tauscht. Deiftens bat auch bie ichlechte Bartung ber Pferbe ichnit. Dan muß untericheiden zwifchen ben eigentlichen Berbern und ben eigentlichen grabifchen Rierben. Die erfteren find bedeutend größer als bie Araber, bon fraftigem Glieberbau, breiter Bruft, ftartem Sale und furgem Cberbau. Daber ift ber Sprung fehr furg. Die Araber bagegen find gierlicher und feiner. Die erfteren erinnerten mich nuter bem ichmeren Sattel, ber genan bem mittelalterlichen fpanifchen gleicht, an Die Bierbe, auf benen ber eiferne Ritter turnierte. wie fie a. B. in ber armeria in Mabrid ausgestellt find. Ubrigens burite intereis fieren, baft bie Leute aus bem Gus, bie ich in Gaffi fab, gurudfebrent von einer mahalla bes Gultan aus Jes, ausichlieflich Stuten ritten. Belches ber eigentliche Grund hierfur ift, ift mir nicht recht flar, ba meiftens bie Araber nur Bengfte reiten.

Wie nuberliger die Leute hier vom der Anthur noch woren, geigt siegerdes. Eem Alteinen des Tortes, der sind, vie dießig mit eilugien anderen Wähnnern des Parcegnes bei mit eilugien anderen Wähnnern des Parcegnes bei mit eilugien andere, man des genfle Schaulpiel des Zeltabbrechens und des Anthursches intlanguischen, — auch eine Jagarittet — der ihre folden Affière obsätzt, jit söwe ein Inagmittet — der ich eile Sigaritte an, er verschmäßen der der die Solen in Deutsche erflätze mit, das er und mit gerands lade. Beim Anweielen aus Wagabore und in der Näße der Küßenfläde ist es mit daggen fehr die politisch, das die Anthursche ist es mit daggen fehr die politische Sigaritte zu erketten. Wie der der zer des Vallensflächen und die Sigaritte zu erketten. Wie der der Zer des Vallensfläche des Wartoffunger genant urerben und, die Sifies Affid des nationale Bauchfahre. Kiff, als elteine fall des der der Arte des Vallensflächen Kantfahre. Miff, als elteiter auf Zead wirt etwas Tada vermicht, is bette noch in Wartoff des ich eleikter auf Zead wirt etwas Tada vermicht, is bette noch in Wartoff des ich eleikter auf Zead vermicht, is bette noch in Wartoff des ich eleikter auf Zead vermicht,

Unfer Andforms innd bereits um 6° hart. Um 1/9 erreichten wir dos Dof Nos et Nin. Zie Gegard ist dire fidon ziemilde bebaut. We einem größen Teil war hier dos Getreibe schon geschriften. Vlessach dere war man noch mit dem Zchierben beschäftigt. Die Mömer schnitten dos Getreibe etwo Z damberei töter dem Erdodorn mit einer Zickel ob, umd die Areum legten die Kündel zusämmen. Die meisten Areume daten imt Vnstiftz mweckbill. Tacsen wir ober der mit der Etroße eine, so bemähle sie sich, weugstens einen Zipske ihres Anches wor des Geschätz machten.

lin 9 lifte passierten wir bereits ein zweites Tors, Roassar zur erchten bes Beges nub 9½ ar zibbi sin Tu oder Smaajat. Ter Boden war dier ein roter Sandboden, die Felder kanden brissant. Sor dem Tors falkte es nier, eins der bekannten karthagischen hüßner zu schieften. Sie find von der Größe unseres Rechtufind und haben eine hübsche, lechbalte Zeichmung. Unser Weg zog sich fost unnnterbrochen durch Gebreidester bahin. Febt reicht sich an Arth, auf den Espopent aber weiteren Rinder und Schafe. Es war eine Luft, dies wräcktien Arther un seben.

Begen 1/e11 tamen wir an ben Syma-Gee, ben einzigen Galgfee Darottos. Be naber wir tamen, je mehr Lente faben wir bem Gee gureiten. Es par gerabe großer Martitag, ber febr lebhaft befucht ift. Die Umgebung bes Gees ift feinesmegs tot und trift. Un ben Iliern wuchjen viele Grafer, in benen gabireiche Ramele weibeten, angerbem waren auch einige Bwergpalmen am Ufer vorhauben. Die Umgebung bes Gees zeichnet fich burch befonbere Fruchtbarteit aus. Infolgebeffen batte fich ichon ein Englander aus Gaffi bier angefiebelt. Doch ber Raid hatte es ichlieflich veritanben, ben Mann gur Burudtunft in bie Stadt gu bewegen, indem er vorgab, ihn nicht ordentlich bier brangen schnigen zu tonnen. Der wahre Grund burfte allerbinge ber jein, weil er verhindern wollte, daß ber europäische Ginfing fich ausbehne. Soviel mir befannt ift, gibt es bisher nur einen Dentichen, ber nicht allein ben Mut, fonbern auch bie Energie gehabt bat, allen Chitanen gum Trop fich bauernd auf bem Lande anzufiedeln. Bom Smmafee batten wir ein welliges Bugelland gu burchichreiten, fleine Duare umfaumten ben Beg. (Rigding 3,12). Um 3,1 gelaugten wir nich Sabi Bir Sel, wo wir eine einftunbige Raft machten. 3m Schatten eines Dorfhaufes machte ich es mir begnem, wir erhielten auf unfere Bitten Butter, Gier und Baffer, und fo war raich ein fruggles Fruhftud fertig. Bon ber anwesenben Camenwelt wurde ich bei allen Santierungen febr bestannt. Bie mir Buichaib erflarte, batten bie Damen noch nie einen Europäer gefeben. Ubrigens waren einige wirflich bubiche Gefichter barunter. Die Damen trugen fich auch bier unperichleiert.

Am einem der Gentlemen jollte ich örztliche Künfte geigen. Er hatte bei irgend einem Streit eine Rugel in dem Ropf bekommen, die Rugel war noch im Roofe, die Bunde ichon im Verkreiten. Ich mußte leider am dos Vergungen, fie heransynziehen, verzichten aus Mangel am Werkzeigen, wie ich erflärte.

Gortfegung folgt.)

## über die heißen Quellen von Furnas auf der Infel Zao Mignel (Ngoven).

Bon Korpeftabeapothefer Q. Bernegan.

Ortgentlich meiner Zublenreife nach ber Infel Can Mignel (Agnern) bejudite ich in Begleitung uniers Renintativertreters herrn Sallterfein bas Gebiet bes Geiferfynndet und briefen Duellen in Talfelfel von Jurnas, um Prodem beverfchiebenen Luellen und Schlammquellen für die chemische Unterfuchung zu entuchmen.

Mit freundlicher Unterfühung des Herrn Feronymo aus Aurnas, der uns in liebenswürdigfter Befie eingehende Austunft über die Geschichte der einzelnen Duellen erteilte, entnahmen wir von 15 Quellen je drei Weinitgichen voll Rafferuroben.

Die Temperatur ber einzelnen Quellen wurde bestimmt. Gie schwantte awifchen 15 und 98° Cels.

Ratte, saue, warme und heiße Quellen liegen in einem Umfreise von ca. 5180 Schritten unmittelbar nebeneinander. Das Baffer tritt an feiner Stelle bis gum Rochwuft erbiht beraus.

Der Unterschied der Temperaturen ertlärt sich dadurch, daß einzelne Quellen in ber Komm Lanke einem größeren Beg gurüdigen, wodurch sie abgefühlter an die Oberfläche treten. Die Laellen sichere in der Hanptlache eisenhaltiges Basser, einzelne Laellen sind fehr fohjenfanrereich.

Gine Duelle, genannt Agma santa, beren Temperatur 88º Cols, betren, hatte in Basser, welches opasseigierte und einen weißlich-trüben Boberning batte, berrisbend vom Aluminiumgebalt. Die Duelle slicht burch bimiteinartigen Boben. Ben dem Eingeborenen wird die Duelle als Gurgestwosser bei Jaslesteben benubt. Gingene Duellmaßer find ischarfeldattig.

Die Quellwässer werden von den Agoreanern nud Portugiesen, die von den andern Agoreninsten spruider fommen, für die verschiedensten Arankeiten beuntt, so sint Hannelsens, Sphilis, Blasen und Nierentraufheiten, Bleichsucht, Tyspepsie und namentisch Riecumatismus und Bodarta.

Die großen Quellen, die Caldelra murada, auch Agna sulfurea genannt, die Agna Quenturas und die Agna ferren alealina werben in ein Babehaus geleitet und aum Triffen und Baben benutat.

Das Badehaus ist einsach, aber sehr sauber gehatten. Die größte der heißen Luellen, die Caldeira murada, spridelt unter heitigem Bischen und Tofen mannshoch and der Erde hervor. Das Wasier hatte eine Temperatur von 1980 (Cels. und war klar. Die Agua azelda, welche mit einer Temperatur von 15º Cels. au die Oberfläche tritt, war iehr fostenfaurereich. Der Geschmad dieses Quellwassers war iehr erfrischend.

Eingelne Quellen führten einen rhabarbergelben, fehr poröfen, leichten Eisenchfamm. Die Temperatur bertug 20° Cela. Die Eingeborenen beuten bielen Schlamm accen Bleichindt als Seitmittel.

Das Gebeite der heften springenden Quellen in Jarmas ist ungemein intereisant. Es sprindet und focht überall, oft mannehode, muyer aus dem bimschindnitigen Gelände. Der gange Untreis ist mit Dämpien erfällt. Die Begeleinio der gegenübertiegendem Bergadbäuge, dewachsen mit Jarruen und Ericas, hat durch die Dämpie nicht auchten.

Ju ber Umgebung ber bampfenden Quellen war eine üppige Begetation von Planten, welche fortröffrend von den heifen Tampfen beneht murben. Das Chlorophyll-Grün der von Saft stropenden Alatter ift durch die Einwirtung der Tampfe nicht angsgriffen. Die Blätter hoben eine prachvolle grüne Karbe.

Man befindet sich bier auf einem attiven tätigen Bultan, der seine sträfte nifammenhält, um gegebenen Angenblick seine senrigen Laven über die Inset zu ergiesen, um alle Antlur auf Jahrbunderte wieder zu zeridren.

Der lette Ansbruch mar por 300 Jahren.

Der queckfilbertalbenahnliche, blangraue Schlamm, den ich 3imen hier\*) zeige, ist der berühmten Calciera Pedro Botelho, im Bolfsmunde Boca do enferno, Hollen-chlund, genannt, entnommen. Diese Calcier ioll in Berbindung mit der großen Calciera murada stehen.

Die Schlammankle, welche 10 fuß in der Länge, 5 Ams in der Berich mißt, tocht in einer grottenartigen Rische, deren Band wimstein dezw. Riefellinter zu bestehen schein. Mit beisen Tämpfen tocht nuter dumpfem Getöfe, bier aus dem Erdinuern eine Ichwere, blangram gesärbte, dickliftige Schlammmasse bervor.

Die Temperatur bes Schlammes zeigte 96° Cels.

Die Schlammunaffe hatte bie grottenartige, bimfteinartige Wand faft vollftandig bebedt.

Die umgebende Begetation, Ericas, ist grauweis. Etwas erkaltet auf der Judikâche gerieben, zieht die Masse in die Houte in. Nach dem Trodincu an der Luif sieht die Haubssäche aus wie mit Zement bestrichen; die Rasse bildet dam seine Echappen auf der Haut, welche abblättern.

Leim Reihen bilder fich aus dem Zchuppen ein feines, genentgranes Wech, welches in die Jamt einderingt. Zie kand wird geschemdig jug dweich, wie nach Gebrauch eines Arttywiers. Zie Handbläche fil jett vollkammen rein. Turch das Pattere merden die Rügel poliert, als o die einer Wansierne die Rügel fenfahrlich behandelt hätte. Die Schlammundle ist im Erdinnern einem vollkommenen Schlemmverfahren miternoories worden.

Die Quelle ift feit Altere ber befannt.

Die Schlammmaffe ift 1868 von dem frangoffichen Chemifer Jonte analyfiert worden. Die Analys verdankt ich der Liebensvürdigleit des Argtes von Anraas, herrn Dr. Arreira d'Allmiedd Creido. Die lantet

<sup>\*)</sup> Auf ber 75. Berfammlung Denticher Raturforicher und Argte gu Raffel.

| Magnefi   | a  |     |     |  |  | 8,47 |
|-----------|----|-----|-----|--|--|------|
| Potajche. |    |     |     |  |  | 1,35 |
| Perornb   | be | fer | rro |  |  | 0,92 |
| Cale .    |    |     |     |  |  | 0,51 |
| Soba .    |    |     |     |  |  | 0,41 |

Herr Frof. Dr. Thoms hatte die Liebenswürdigkeit, die Schlammmasse und bie Quellwösser unter seiner Leitung durch seinen Affistenten, herrn L. Diesselb, analusieren zu fassen.

Analyse des Schlammes der Caldeira Pedro Botelho in Jurnas (Insel Sav Wignel, Azoren), von H. Thoms und L. Diesseld.

|                                 |     |     |     |    |     |     |    | _   |      |     |     |    |       |       |
|---------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|-------|-------|
|                                 |     |     |     |    | T   | ro  | đe | սիւ | ıbşt | a r | ız. |    |       |       |
| Glühv                           | erí | ηît | ber | tι | ođi | ıcu | 3  | ubj | tang |     |     |    | 13,00 | р. с. |
| Si 0 <sub>2</sub>               |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     |    | 52,08 |       |
| $Al_2O_8$                       |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     |    | 28,97 | **    |
| Fe <sub>z</sub> () <sub>3</sub> |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     |    | 3,78  | *     |
| Ca 0                            |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     |    | 0,87  | *     |
| Mg 0                            |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     |    | 0,46  | *     |
| $K_g0$                          |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     | ٠. | 0,61  | ar_   |
|                                 |     |     |     |    |     |     |    |     |      |     |     |    |       |       |

Rad der qualitativen Analyse ist Eisen sowoss in der Dzydussorm wie in der Dzydosom vorhanden. Chlor und Schwelcklürer ließen sich in sehr geringer Menge nachweisen. Die Knalysen der Quellwässer werden in den Berichten der Pharmazentischen Geschlückaft verössenlichen Geschlichen Geschl

Die Bewohner von Jarmas berupten die feisfen Quellen zu Rühgunden. Ich ho, baß durch Eintaudien der Beibenriaden in die öffenen, beisse Quellen die Korbstadter ihre Weiben aufschlaften, daß geschlachter Schweine mit Benutung des Lucltwossers enthant, und Frückte, wie James, Bataten, Mais, Kürbssife, geschoft werden.

Beionders wurde das Quellwosser zur Lertsellung von Maisbrot benutt. Turch Benutung des Anelswossers wirde der Maisbrot den Maisbrot stenut. Der eisendalig. Die Eingeborenen legen lissige Vorberebätter in den Machfor und den Maisbrot ist, auch der Angles der Ang

And ben scheiftschei Urtunden meren in der Röße der Caldeiras von Auruns im XVI. Jahrhundert Miamischein in Betrieb, die 560 voetunjeistige gentrer Miam siejeren, wöhrend dei den auf der Roebbeite der Ansie gleigenen Caldeiras da Ribeita Grande Miamischeiten 4830 portugieftige gentuer ergeugten (vogl. George Dartung, die) Nigoren\*, Berlog von Wille, Engelmann, 1860).

Nach Mitteilung ber Herren Jeronymo in Furnas und Maas in Nibeira Grande folten neben ven Maumfabriku auch Kärdereien im Betrieb gewesen sein, wecke hauptjächlich den frühre berühmten Drachenblut-Farbstoff verarbeiteten. Das Drachenblut wurde von der Jufel Teneriffa gesolt.

Bei bem vussamischen Ausbruch von 1630 find die Fabriken verschüttet worden. — —

# Bericht über die auf den Marschallinseln herrschenden Geschlechte- und Sautkrantheiten.

Bon Stabeargt Dr. Rruffe.

(Arbeiten and bem Raifertichen Befundheiteamte, Banb 25, Beft I, G. 148).

Über ben Gefundheiteguftand auf ben Maridiallinfeln, namentlich bezüglich ber Berbreitung ber Enphilis waren fehr nugunftige Geruchte im Umlauf, Die bie Kolonialabteilung bes Auswärtigen Amtes veranlaften, ben auf biefem Gebiete befondere ansgebildeten Stabsargt Dr. Krulle borthin gu entfenden; nach einzelnen Berichten follten bis ju 50°, ber Bevolfernug au Enphilis leiben und eine Entartung und ein Aussterben berfelben infolge biefer Rrantheit mabricheinlich fein. Stabsgrat Strulle bielt fich in ben Sahren 1901 02 7 Monate lang auf ben Marichalliufeln auf und befinchte namentlich Jaluit, Nauen, Mille, Arno, Malvelab und Deitt. Gein Bericht ift weniger peifimiftifch, er glaubt, baft nicht mehr ale 10%, ber Bevolferung an Snubilis, und zwar meift im tertiaren Stabium leibet. Bon anftedenber (primarer und fefundarer) Suphilis tomen ibm nur 3 Falle gu Geficht (awet bei Garbigen, einmal bei einem Beigen eine frifche Infeftion); boch verheimlichen bie Eingeborenen ans Scham ober anderen Grunden bie Weschlechtsfrantbeiten. Ein beionders bosartiger Charafter lant fich ben bortigen Erfranfungen burdjane nicht nachjagen - es wurde nur ein Fall von Lues maligna fonftatiert - und bie meisten Galle tertiarer Enphilis haben ihre Urfache in bem volligen Gehlen argtlicher Behandlung bis vor einigen Jahren. Die tertiare Sophilis bat ju einer Reibe ichwerer Berftornnaen namentlich im Geficht (Sattelnafen, Berluft ber Raie, Durchtocherung ber Rafenicheibemand ober bes Ganmens geführt; Folgeerfranfungen ber Guphilie (Tabee, Rervenleiden) feblen. Schanter icheint weniger verbreitet ju fein, febr ftart bingegen ber Tripver, namentlich auch bei Beifen infolge Auftednug burch farbige Franen; ba eine ftarte Reigung gur Berbeimtichung besteht, laffen fich feine Bablen angeben

An eine Degeneration ober Abnahme ber Bevollerung als Folge ber Sphilis glaubt ber Berichterstatter nicht; überall ift reicher Rinberfegen.

Schließlich fomut Mertile und mit einige Soutfrantheiten zu sprechen, die zum Seit volle frittber auf Nochericheinung der Zuphilbi angeleche unvohen sind. Alt Verpartraute beitgeb an Jainit ein – domale mit Göranten detegede — Seini; auf Meinderung wird frenn genathen. Einer bereiterte find die der mit Migt vernalafien deren zum Aufrentheiten Timen innbrieara und die Djenn oder Komarennar genannt. Beite nichen ihre ihr ihr treiferinginge Alfathunbung, die die riefterer won florken Queden Gegleite filt; die Seilungs wird erreicht durch Munceubung antipore-führer Mitter Mitter bei Eingeberenen demitgen des ans den reifen Killigine des Cannachauns gewomene Et, nud zwar der Djenn genannten Sauttranfbeit mit gutem Grisfa.

Die start verbreitete Frandboesta tropica ift im Zurüdgeben begriffen. Die auf den starofineninfeln in Begang auf Sant: und Geschlichtsfrantheiten berrichenden Berhältniffe aleichen benen der Marichaftlinfeln.

### Boicf Chamberlain.

Ron Dr Martin Reismann

Die alte Birtichaftspolitit Englands, Die ben Reichtum Des Jufelreiches gebildet, und die öffentliche Meinung, welche die Grundfaule ber englischen Freiheit ift, baben ibn mit ihrer vehementen Bucht zu Boben geftredt. Best ift die große Frage, bebeutet biefe Demiffion Chamberlains einen Fall, einen Sturg ine emige Richts, ober ift es nur ein Rudtritt fur ben Augenblid, um im geeigneten Momente ale first man bervorzutreten? Chamberlain ift eine Protenenatur, Die in ben verschiedenften Dasten basfelbe Beficht zeigt, fein Gefühlsdufler und fein Gentimentler. 218 Berufspolitifer ftieg er nicht burch feine parlamentarifche Begabung, nicht burch feinen perfonlichen Charm, noch burch ichriftftellerische Straft, fonbern lediglich durch feine echt englische "Doggedness", burd bie Runft ber Organisation, welche er getreu feinem amerifanischen Bahlmafchinenideal, bem "Caneus", auf ber Dacht bes Gelbes errichtet hatte, jum bochften Range ale englischer Staatsmann empor. Geit faft einem Sabrzebut ift Chamberlain Die treibende Rraft ber englifden Regierung, und dies bloß burch feinen Mut und Aleife, burch feine Entichloffenbeit und Rububeit. Er hat nie Abeale gehabt und befitt auch feine, ohne dabei gefinnungelos an fein. Bas nicht für ben Erfolg ber Stunde ipricht, wirft er rudfichtelos über Bord, er wirft fur bie Stunde und lebt in ber Stunde. Daber wird auch ber Rame Chamberlains, von bem zu Lebzeiten bie Blatter fo ftart wiberhallen, und beffen Demiffion famtliche Tagesnenigfeiten ftarf übertout, fein ewiger in ber Weschichte feiner Beimat fein.

bie gauge materialiftifche Seite ber neueren englischen Politit, find bie eines großen Raufmannes, nicht eines Großtaufmannes, ber fur einheitliche, befruchtenbe, produftive Ideen mit feiner gangen Straft eintritt, find bie Speeches eines "Shopkeepers" und nicht eines whole sale trademan's. Ein gewondter Rebe-Jongleur, ein Estamotenr an Ibeen, ein Spieler mit politischen Guftemen begann er als Republifaner, ber nur mit Arbeiter-Repolutionen fo berum fabefrafielte. Mle "Roter" in Die Sobe gefommen, beberrichte er icon ale "Rabitaler" feine Aboptivvaterstadt Birmingham, terrorifierte ale folder in ben 80er Jahren auch Beftminfter, ging 1886, gelegentlich bee großen "Split" in ber liberalen Bartei. jum Unionismus über und ift jest ber Berfechter bes engherzigften Torrismus. von bem er in feinen grunen Tagen, "Salad days", bas erbentlich Schlechtefte gu fagen wußte. Chamberlain bat bie verichiebenften Metamorphofen burchgemacht und ift ftete berfelbe geblieben, berfelbe ausgezeichnete Beichaftemann mit ber großen Beichaftsrontine und unverwüftlichen Arbeitstraft. Die Gambetta'iche Formel bes politifdjen Lebens verforpert er wie fein anderer: Du travail, encore du travail et toujours du travail.! Blaubucher, por benen fein Amtefoliega Balfour, wie por Gefpenftern erichridt, erledigt er mit einer Genauigfeit und Sorgfalt, wie ein tüchtiger Raufmann bie Jahresbilang.

Chamberlain bat eine außergewöhnliche phufifche Beranlagung. Er ift 68 Jahre alt, und bie Beweglichfeit feiner Glieber, ber Glang feiner Mugen, Die Grifche feiner Befichtefarbe und bie anfrechte, leutnantemäßige Saltung find bie eines Mannes in ben 40er Jahren. Trothbem er nie Sport betrieben bat, fein Erideter und fein Golfer mar, ftete lieber zu Bagen fuhr, als zu Auf ging, ftropt er von Gefundheit, ift ber typifche, fraftige, mustuloje, hagere Anglojachie. Gegenüber ber bunnen Giftelftimme bes jegigen englischen Premiers, Die jeben Augenblid umgufippen brobt, flingt bie Stimme Chamberlaine wie eine Trompete bes legten Gerichts, fobald er gum Angriffe auf Die verhaften Gegner übergebt. Mit bem Tone ichon ichmettert er bie Geinde nieber, und boch bleibt feine Stimme babei flar, beutlich und mobulationsfähig, wenn ihr auch bie tieferen Noten, burch welche Glabitone feine Anborer im Banne bielt, feblen. Und babei tragt Chamberlain ein Monoffe, bas anerfannte Privileg von Baronets und Tornoberften. Und eine erotifche Orchideenart ift feine ftandige Anopflochbeforation in feiner gangen Laufbabn geweien, vom Raufmann jum Burgermeifter in Birmingbam, vom Burgermeister in Birmingham jum Abgeordneten im englischen Unterhaufe, vom Abgeordneten jum Minifter und vom Minifter jum Rommanbanten ber Bochtories. Erot feiner vornehmen, fendalen Allinren ift Chamberlain boch ftete ein provinzialer Typne geblieben, ber nichte, rein nichts vom Blendenben und Fasginierenben bes Großstädters, von der Echonheit ber großen Gefte und Bofe befigt, ber nur burch unmittelbaren Common Genfe und nicht auf Die Phantafie wirft.

weil er im hervorragenden Mage gerade bas befigt, mas man bie "House of Commons Manner" neunt. Die Sogialiften und Arbeiterführer, wie Sondam, Tom Mann, Ben Tillet, Reir Barbie, welche es in ihrer Gewalt haben mit ihren Philippifen viele taufende von Bloufenmannern bis um Gipfel ber Begeifterung ober auch Emporung mit fich fortsureifien, fallen im Unterhaufe, wenn fie ju großen Speeches Anlauf nehmen, ab, weil ihnen eben jene unbefingerbare "Manier bes Saufes ber Gemeinen" fehlt, weil ihre ftarten leibenichaftlichen, nieberichmetternben Straftworte bei ben fattgegeffenen englischen Deputierten tein Echo finden, und weil ihnen auch vielleicht bie rhetorifden Griffe eines Joë abgeben. Dan fucht vergebens in ben Reben Chamberlains nach einem lateinischen ober griechischen Epigramm, nach einer literaischen Anspielung, womit man einer intelligenten Buhörerschaft ben Ganmen west. Der Common Genfe bes Birminghamer Schraubenmachere enthält fich alles beffen, aus dem einfachen Grunde, weil ihm jede Kaffische Bildung Ultima Thule ift. Wenn er ichon Bitate auführt, fo find es folche aus ber Bibel oder aus Chatespeare, die er boch einmal gründlich gelefen gu haben icheint. Fehlt Chamberlain auch ber elegante Rebeichnud ber großen englischen Barlamentgrier der Bergangenheit, fo find boch feine Reben fehr einbrucksvoll, weil fie bie Berforvernng des englischen Gemeinfinns find. Gein Rebeftil ift flar und licht und dabei pridelnd und intereffant. Er fpricht in furgen Gaben und vergallopiert fich nie in die Brrpfade einer großen Beriode, and benen ichmer gn entfommen ift. Unterbrechungen bringen ihn, weil er ftete frei fpricht, nie aus dem Rongepte, im Gegenteil, er erweist sich als größten Redner im Ripostieren. Marmorfalt berliert Chamberlain nie feine innere Rube und Gelbitbeherrichung, wenn er auch zu Beiten in eine Beftigfeit von Ton und Eprache verfällt, die fich nicht mit ber Tradition der Soflichfeit im parlamentarischen Leben Groß-Britanniens verträgt. Es bedentet ftets "Krieg bis aufs Deffer", wenn Chamberlain fpricht. In der Ronversation und dem Berfebr fonft höflich, ift er rudfichtelos und merbittlich, wenn er öffentlich pon Bestminfter gur gangen Belt fpricht. Da eriftiert für ibn nur eine Meinung, Die Seinige, und wer fich erführt anders zu benten, ift ein Rarr ober ein Schuft. Mit feinen Reden hat Chamberlain wegen ihrer Seftiafeit und Berwegenheit nie einen Gegner befehrt. Großmnt in ber Bolitif ift ibm fremb, wo er im Echofie des Rabinettes ftete ein gewinnendes Naturell befnudet.

Ein Sophift, bat er im Wechfiel ber Zeiten die verfcifebenften Gebentlenchtungen vertreten. Seinen jeischen Wesselnen hat er Annen um Begeichungen gegeben, die und beute und mehr als javanig Zahren jatreffen. Den deren gegroenlijter nammt er einmal einen volltischen Rijb vom Mintle, von Verde Zalisburg und Lanedowme fagte er, daß sie einer Wensichentlasse angehören, die sich nicht milig, und "benen es Gott im Schäel gibe", und vom Viscenunt Gossen, vollen trodene Ihge und gracheelalte Finnum bedanut sind, meint er einst, er ein night, wie has Etelet bei ben appstischen örteinen, um itets ben Zubed und die Arende zu dampien. Wo die Chamberfrais hissiell, sit sied ber Zeitad unt, und der interfeinene Witterfeit dat er sich tausiende vom Zeinden geschaften, aber auch zugleich Mittonen vom teren Mündigung gemacht.

Das Zbeal eines Beabers sat Jos große Reben für und gegen Transvaal, für und gegen bie Fren, sir und gegen die Kribilegien der englischen Staatsfirche, für und gegen die Arbeiter gehalten. Am 7. Januar 1881 sprach er zum Besspiele in Birmingham solgewberungen iber Südsfirla:

..... bie Boers find ein baueliches, fleiftiges, wenngleich etwas raubes und ungebildetes Bolf von Farmern, bas vom Ertrage bes Bobens lebt, ein tiefes, ftrenges religiofes Befühl bejeelt fie, und von ihren Borjahren, ben Dannern, Die fich ibre Unabhangigfeit von Philipp II. im hollandifchen Freiheitstampf erfampften, haben fie ihre unbezwingliche Freiheiteliebe ererbt. Gind bas nicht Gigenichaften. bie fich Mannern ber anglo-fachfifchen Raffe anempfehlen? Gind bas nicht Tugenben, Die wir mit Stolg zu ben besten Charaftergugen unferer eigenen Ration rechnen? Und gegen ein folches Bolf follen wir ju ben Baffen apellieren? Bit es benn möglich, bag wir eine gewaltsame Aneftierung bes Transvaals aufrecht erhalten tonnen, obne une ben Bormurf, ich will nicht fagen nationaler Tollbeit, aber eines nationalen Berbrechens anzusiehen?" Und am 5. Februar 1900 ftokt er die magemutiaften Drobungen gegen Die Boers, welche bis babin ftete Gieger maren, aus: "Es foll fein ameites Maiuba geben, nie wieder follen die Boers mit unferer Ruftimmung, mabrend wir die Dacht in Sanden baben, im Bergen Mrifas eine Ritabelle ber Friedenoftorung und bes Raffenhaffes errichten fonnen, nie wieder follen fie bie Oberhobeit Groß. Britanniens gefährden fonnen, nie wieder follen fie imstande fein, einen Englander fo zu behandeln, als gehörte er einer inserioren Raffe an."

Ber Einstuß und die Macht Chamberlaine bestehten darin, daß er Midland binter fich bat, daß er gebunden und gekettet ist an die große Mällerichaft des haupt Blods von England, wo er trog des "nemo propheta in sua patria" als Heros verent und gesiedt wird.

Denn fein Berhaltnis zu Birmingham, feiner Aboptiv-Baterftadt, ift bon großer Bebeutung fur bas richtige Berftaubnis biefes Stagtsmannes. Es ift ein Berhaltnis ber gegenseitigen Achtung und bes regiprofen Bertrauens. Gine Hufierung Lord Ranbolob Churchill's veranschaulicht es ichr flar: "Es icheint, ale ob Chamberlain und Birminaham Smonnma maren; Boieph Chamberlain ift Birmingbam, und Birmingham ift Bofeph Chamberlain; er vertritt fich felbft im Gemeinderate und vertritt fich felbst auch im Unterhause." Die Birminghamer lieben ihren Chamberlain, den fie "our Yoe" nennen, und Chamberlain liebt wieberum diese Stadt, welche ibn fur bas bffentliche Leben ausgestattet bat, und wo er familiar ift, weil er an fleine Baterlander in dem großen glaubt. Es ift bas Band ber intimften Freundschaft, bas Dann und Stadt verfnupft. In Birmingham liegt ber Einflug Chamberlains. Er tat auch alles Menichenmögliche fur biefe Ctabt, Die er wurdig ber Sauptstadt von Midland und gur Antipodin von Manchester machte. Früher ichnungig, buntel, ohne jeden architeftonijden Echund, ift bas Chamberlainiche Birmingham aut gepflaftert, gut beleuchtet und mit ichonen Balaften geichmudt. Science-College, Board-Edpol, Reference-Library, Towen-Council, Urt-Galery, Mibland-Auftitute und viele andere Bauten find burch die Anitiative Chamberlains in Birmingham errichtet worben. Die "Glume" aus ber Mitte Birminghams, Die mit ihren ichmutigen Ganden bie Stadt verunzierten, entfernte er und baute bie iconite Strafe an ihre Stelle: Die Corporationitreet. Die Gad- und Bafferleitung, welche vor Chamberlain unvollfommen und privat war, fam unter ibm in die Saud einer Rorporation, wodurch alles viel billiger und auch biggienischer wurde. Gein fegensreiches Birten in ber Gemeinde hat Birmingham burch einen Brunnen im gothifden Etyl, ber fein Debaillon-Portrait tragt, zwifden ben zwei fconften Bauten, bem Council Sonfe und ber Reference-Librarn, verherrlicht. In feiner

Aboptiv-Baterftadt Birmingham wollte Chamberlain auch bas Gothenburger Suftem, bas er auf feinen Reifen tennen gelernt hatte, einführen, wonach bie Gemeinbevertretung nicht nur fontrollieren, fonbern auch befigen follte. Mis er aber bie Bublic-Soufes von Birmingham fur bie Stadt antaufen wollte, ftieß er auf bas Parlament, und er mußte von biefem Borhaben abfteben. Um biefe Beit (im Jahre 1874) ift Chamberlain "a bit of Red", ein halber Roter. In feinen Husbruden ift er wenig porfichtig und befennt fich balb zum tommuniftifchen Brogramm. bas erft por brei Jahren Baris entstellt hat. Er teilte bie Deinung fehr vieler Rabitaler, bag in England eine Republit tommen muffe. Es war nämlich bamals Die Anficht verbreitet, baf burch bie Bogen ber fortidreitenben Demofratie in England die Krone, die anglikanische Lirche und bas Sonfe of Lorde mit einigen auberen überreften bes Fenbalismus weggeschwemmt werben wurben. Aber selbst in biefen "Salad days", bas heißt in ber grunen Beit feiner politischen Rarrière, war Chamberlain von jedem Ertrem fern; er glaubte an eine Evolution und nicht an eine Revolution. Ale baber ber Bring von Bales 1874 Birmingham befuchte, fchrie ihm ber Republikaner Chamberlain nicht wie ber heißblutige Frangose bem Czar bei feinem Befuche in Paris "Vive la Pologne!" entgegen, fonbern empfing ibn febr freundlich, und bie "Times" ermabnten, baf feine Unfprache au ben Kronpringen von pollenbeter Soflichfeit, mannlicher Unabhangigfeit und gentlemanlifem Gublen" erfüllt geweien fei.

3m Juni 1885 fiel bas Ministerium Glabitone, und awar unmittelbar wegen einer Biervorlage. Auf bem Bier beruht bie unheimliche Macht ber Tories: 1874 tam fo Disraeli ans Muber und 1885 wieberum Lord Calisburn, wenngleich bas Land weber ber Liberalen noch ber Rabitalen mube mar. In ber Berbitfampagne por ber allgemeinen Bahl wuche Chamberlain au Anfeben und Ginfluß, gumal fein Rivale und Parteiganger Gir Charles Diffe infolge eines Auffeben erregenben Brozeffes bie öffentliche Laufbahn im "gern moralfpielenben England" aufgeben mußt. Chamberlains Bolitif untericheibet fich um biefe Beit nur außerft wenig von ber Glabftones. Beibe maren reformatorijd, ber Gine fur ein Minimum von Reformen, ber Unbere für ein Maximum. Die irifche Frage begann aber auch balb, ihre Schatten vorauszumerfen. Dit Barnell fonnte fein Ubereinfommen geichloffen werben, weil er um fo mehr verlangte, je mehr man ihm gewährte. Chamberlain, ein verfonlicher Freund Barnelle, ber für feine Befreiung von Rifmainbam eine Lauge eingelegt hatte, fpielte eine Beit lang vergebens ben Bermittler, amifden ben offiziellen Liberalen und irifden Rationaliften. Larnell bestand barauf, in Dublin bas Barlament, bas 1800 geichloffen wurde, wiederherzustellen. Chamberlaju meinte barauf in einer Plattformrebe, bas biege breifig Meilen von England einen fremben und unabhangigen Staat fchaffen, mas fur Irland und England gleich nachteilig ware. Damit war noch nicht bas irifch-nationalistische Programm verworfen, und beibe Barteiführer lebten in gntem Einvernehmen miteinanber. Allein bei ber allgemeinen Bahl ichweufte Parnell zu ben Tories über und ichob Chamberlain und Glabstone alle Ungerechtigfeiten gegen Brland in bie Schube. Lange aber gingen auch Galisburn und Parnell nicht gufammen, und wie bie Ronferpativen bas Imanasaries DR. Smiths burchaefest batten, brachten bie Barnelliften, bie bas Runglein an ber Bage im englifden Barlament maren, bie Regierung gu Rolle, und am 30, Januar 1886 wurde Gladitone zum britten Male Premier mit Chamberlain ale Minifter bee Innern. Bie nun Chamberlain in feiner aweiten Ministericaft bem Great old man mitspielte, ift obios. Die Reibungen gwifchen John Morlen, bem Gefretar fur Irland, und Joseph Chamberlain nahmen fein Enbe, und Gladftone mußte balb bie Soffunng aufgeben, bie Beiben einauber gu nabern. Rach anderthalb Monaten bemiffionierte Chamberlain, blieb aber noch nominell bei ber liberalen Bartei und ibentifizierte fich nicht, wie Sartington, mit ber Opposition. 2018 Grund feiner Demiffion gab Chamberlain an, er fei gegen bas Landanfaufgefet, weil bie Taufend-Millionen-Lfund-Anleihe fur Irland eine Anleihe britter ober vierter Sand an eine frembe Nation mare, Die unmöglich je bafür auftommen founte. Die gange Laft fiele infolgebeffen wieberum England gu, bas bafür ju gablen hatte, baf ihm ein Teil feines viele Sahrhunderte alten Befitee genommen werbe. "Man liquibiert nicht," fagt Chamberlain gum Schluffe, "ein Reich, bas 200 Millionen Untertanen bat und bas Bert vieler Jahrhunderte ift." Glabitones erbleichenbes Beftirn mochte nicht ben Glang ber anfgebenben Sonne Chamberlaine miffen, und um bie Stimmen ber Rabitalen gu haben, erflarte ber greife Staatsmann in einem Manifest por ber zweiten Lefung ber home-Rule-Bill, bağ bas Lanbantaufegefet nicht mehr im Programm ber liberalen Partei ftehe. Richtebeftoweniger machte Chamberlain mit Lord Galisburn gemeinsame Sache und ftimmte gegen feinen alten Gubrer.

Mle nun Gladftone bei einer Some-Rule-Debatte in ber Minoritat blieb und Die Neuwahlen eine fonfervotive Majorität im Parlamente ergaben, verschmolzen Diffentient-Liberale unter Sartington und Chamberlain mit ben Konfervativen gu ben Unioniften. Der "rote" Chamberlain wurde ein Barteiganger bes "gelben" Salisburn und ber Tories, Die er einft die "Stupid Bartn" nannte. Das war ber große Benbebunft in ber liberglen Bartei. Chamberlain, ein halber Some-Ruler, verließ bie Gache feiner Bartei und nahm mit fich einen Teil jener Liberalen, Die por ibm und ohne ibn tren gu Glabstone hielten. Wenn er einfach seine Lebenspflicht gefündigt hatte, man hatte Chamberlain verziehen. Bright, Dute of Devonihire und Gofden haben bas Gleiche getan. Aber bag er bem Geinde einen foliben Blod bon liberalen Bahlichaftebegirten im eigentlichen Bergen Englands brachte, fonnte ihm nicht vergiehen werben. Die anderen Liberal-Unioniften bezeichnet man ale fcmachbergig, fchlimmftenfalle ale abtrunnig, Joseph Chamberlain wird Berrater, Deferteur genannt. Mit ber Bartei, "bie fich nicht plagen noch muben und bie im Schlafe ihr Blud machen will, bas andere im Schweiße ihres Belichtes erarbeitet haben", verband fich Chamberlain, ale er fah, bag er es bei ber liberalen Bartei, Die reich an Taleuten mar, nicht zum Protgaoniften bringen fonnte. Gein ungezügelter Ehrgeig, um jeben Breis eine große Rolle gu fpielen, trieb ibn bagu. Bevor noch ber Bergog gefallen mar, wollte er ichon ben Mantel an fich reifen. Er wollte gu Lebzeiten bes Teftatore Glabitone bie Erbichaft antreten.

ils junger Porfamentarier griff Chamberfain heifig die imperfaliftliche anhere Beilitt Den Beaensissche an, win im Ministerium (skaddtwa galter eut auf aus Kult-Lauberialist, tropkem Betgalt, der Ählere der Ariedeuspartei um jeden Petels, schaft, dumerialist, tropkem Betgalt, der Ählere der Ariedeuspartei um jeden Petels, schaftliche Ministerium Geschleren. Mes Soloulal-Zefreicht im Ministerium Zalisburg, im Ministerium (Isolibure. Mes Soloulal-Zefreicht im Ministerium Zalisburg, (1895) beginnt Chamberfain officen mit dem larmendem Lingaisemus der Ministerium gumpathistreum um funfan and, einem änkeren Anna, des alle sülckere des größen bertifischen Mickes selt umschlieben umd des freunbschaftlich Sechäftnis zwischen den Mutterflande um den Verachterium funder andem inster "Eries Bund bandte. Chamberlain in seinem Jolderein für des beitisse zweitun Ektisse dissemslinion geituben zu bohen, der Archiandel innerfalb des Mutterspaats und der einzelnen Solonien schieft, steudem Staaten wiederum Jold auferlagt. Dieser Weg mitbe zu einer tiesere und weitergebenden Einholet isspren. Den Volletze Weg wirde zu einer tiesere und weitergebenden Einholet isspren. Den Volletze Chamberlain hier vorschwebt, ist der "Austick Zosswert", durch der Vereinsanien zuber des Teutschen Weises auch nurdern gestellt ein volletze Verein geschäften werben. Zadund nurde zwei zu der Vereinschlichen Verschlichen volletze den Vereinschlichen volletze der volletze der Vereinschlichen Verschlichen der Vereinsgeschlichen volletze des Vereinschlichen Vereinschlichen volletze der von nie im reiner Zehtriand des Goddenismus. Übergens batte Godden schoft von nie im reiner Zehtriand des Johlschlis schoft den ensight-frauspischen wieder der von nie im konnberfallen miß nicht orthodoger sein als der Veposte des Archiandes. Allein er cefenut mit Vertichnis, dos der Vereinschlichen der Vereinschlichen der der von des Konnberfallen ansgesen müsse, nood der der Veposte des in ihrem Vorgeden, sie wollen ansgesen müsse, nood des Archiandes des

Muf bem Umwege von "Jair Trabe verfus Free Trabe" ift Chamberlain mit ber Beit Schutgoliner geworben, tropbem er fich bagegen febr vermabrt. Und wieber wollte fich Chamberlain im Rampfe fur ben Protettionismus und ben britifden Rollverein, mit bem Batriotismus bes auten Briten ibentifizieren und ieben einen Rleinenglander, einen Reichsfeind, einen vaterlandelofen Gefellen neunen, ber nicht mit ibm geben murbe. Allein biefe Strategie bes fritiflofen Rationalismus. bie 308 erft berrliche Früchte gelegentlich bes unfeligen Burenfrieges getragen batte. verschlug nicht, und mit bem Borte "Lanbesverrater" war nichts auszurichten, ba nicht nur ber Imperialift Rofebern, fonbern bie Majoritat bes englischen Rabinettes Chamberlain bie Gefolgichaft auffündigte und fich bie Tatfache, bag England aus feinen Rolonien fur 110 Millionen Bint Baren, austaubifche Ergengniffe bagegen für 220 Millionen Bjund einführt, nicht wegleugnen lagt. Bon ber Sobe ber imperialiftifden Barte ericheint Chamberlain aller fogiale Rampf in England gegenüber feiner Reicheibee nur ale Rirchturmepolitif. Chamberlain ift tein 3bealtopus ber Menichheit, im nebligen London und rauchigen Birmingham tonnte auch ein folder nicht beranreifen. Er ift bie Berforperung, wenn man will, bie vollendete Berforperung bes nuchternen, praftifchen, aber auch egriftischen Englanbers, ber nach Garl of Rojebert ben besten Sandlungsgehilfen ber Belt abgibt. 3hm fehlt bas Beniale bes Schotten und bas rein Menichliche bes 3ren, er ift Englauber bie auf bie Fingeripipen, und noch bagu Dibland-Englander, ber fich bewufit ift, mas er auftrebt. Und boch ift bas Riel, bas er fich geftedt bat; Die Bremierichaft von Gugland. Die will er erreichen; ber Weg, ber ibn bagu führt, ift ihm Rebenfoche. Rein Gentimentalitätebufler und feine holbe Blute ber Spezies Menich, befitt boch Chamberlain eines, was nach Altmeifter Goethes Bort bas Bochite ber Erbenfinder ift: In ber amproben Daffe bes Millionentroffes bie Braqung ber Berfonlichkeit . . . .

## Neues und Prattifches aus dem Samburger Inftitut für Schiffe- und Erovenfrantheiten.

Bon Robannes Bilba.

Au ber "Marine-Mindschau" vom Kugusti-Schember fürbet sich unter anderen sie festengertensverten Veitrigen ein sieder, der zumächt aus, ledmannisch, d. b., gurückschendend annutet und den Laien durch graudische Zaritellung mit Abeissen und Ordnaten erforech. Und des dechandett gerade biefer ein allgemein intereffierendes Gebeit? Aus des dem dem dem den das int un alternation mochen. Das Zhoma sit fein dirett zur Marine gehörendes, es ist ein medignischen keitweise ein industrielles und eröterte dien wichtige Arage site Wedigni, Abstutre, Schaffen industrielles und eröterte dien wichtige Arage site Wedignisch, Abstutre, Schaffen sicher, Alteren u. 5. m.

reifer Beitrag richet von dem Marine-Deraffisenary Dr. Setzdom ber; er beind auf Erfahrungen, die in dem Homaturger Auftunt im Edifie- und Tropentrantbeiten, Direktor Hofenary und Bhyfitus Dr. Nocht, gemacht find. Sein Titel (autet: Experimentelle Zindien über Sonnenlich und niber Schuhmittel gegen Währme aussfrahlung. Unter dieser noch den Merkführer zu der die genen Währme aussfrahlung. Unter dieser kondenn Merkführer von der Merkführer dieser nie allerfei höhöft Interffantels. Es fill zugleich der Titel einer von der Rechnick und Mengelicht des Archiebs für öhnigener" der verführtidien Edibeit.

pr. Etephan fast ben 1v. Edmild bei feinen Architen unterftühgt und meint mit Recht, boh es fadube vörer, wem ble Refentate, gemäß bes tirrag wiftigen Gbarafters bes "Archivs" nur auf die Reuntinschume des einem Archivs" ber auf die Reuntinschume des einem Archivs" ber Anderfechter angeweisen Kleicke, man mäßle ise auch den angektieftlich part ittigen Geschäusten aus betrachten. Zuben er lich auf die Reuntinschume der der Geschen Serera gemächen Ethiospoolschumten auch derdämstlt, erablikt er folgendes:

Shifding und Zomenftich find theoretifch icharf ju unterfeichedene Steartbeiten. Shifding if bie burd Stämmunflummag eintretund Bereitigung des Sörpers, Zomenftich bie raich einiegende Reitung des Gehörnes durch Zomenfrunklen, dome Zeingerund per Softensörune. Zie näheren Bengafing dere waren bieber unterfamt; preditijch fommte man oft ummöglich jagen, od ein Mann bem Shindisch oder bem Zomenftich um Diet andellen fei.

Die genannten Serren hoben zum zur Erforfchung beiere Frage, ein eigenartiges Erperiment gemacht; sie unterfindern mittels einer Thermofialte und einer -65fezigien Mervilflampe die verschiebenen Schächten eines einer festigen Verdie ein nommenen Schädels auf ihre Turchässischte. Die Verechtigung, diese Vonnetlichen unterfiner.

<sup>.</sup> Bei R. Otbenbourg, Munden-Berlin,

weift Dr. Schmidt in feiner Arbeit nach; in bem M. R.-Artitel, also auch bier, mußte wegen ber vielen physitalischen Eingescheiten, die für die Praxis ohne Belang find, durüber finwegaggangen werben.

Es ergob sich die überrassieren Taufacke, dog bereits nach 5 Schunden Basten burch dem Schädel sindurch gegangen won: Außerbem gedang es, mit einer noch sichwischeren Leange als Lichtquarie durch die gange Schädelbede jindurch scharfe spiotographische Wilder zu erdaten. Der Schäuß ergoß hiet, Las Licht der unvergleichtich wiel beikeren Teopensonne wuß den Schädel gervodezu blispartig durchfällagen und auf den Gestier einwirten.

Daber tritt ber Connenstich felbft unter bunnen Gegeln ein.

Ann prüften die Forfder die einzelnen Schabelichichten für fich, wobei fie zu bei wochtigen Schlifflen gelangten: Beife Daut läßt doppett so viele Barmeitraften burch, als schwarze, (Indveieren sarbige Paut zur Berfügung geftanden hat, wird hier nicht befonders erwähnt.)

Saar lagt nur wenig Barme burch, bietet fomit, wie ichon bie Erfahrung febrt, wirfiamen Schut.

Wenn man die Aurchaftifigeit von Ausself = 1 ietz, so läßt gett 11'g mal weiger, Kn oden 2 mal veniger, Klut um deijer Statu weiger Statu weiger Statu weiger Statu weiger Statu weiger Statu weiger Statu ver der Verfrieden auch der Verfrieden und herstlietzung, das in der Verfriedung zwischen Ausselfiet und Schädel liegt, beispt nur einen Schup vom großer Stämmbundissflecht, ist somit böcht gefährbeit! Dacher ber bestamte, notwendige Nachenschap hen Tropen, der andererfeis aber den Ausstellang mich bekinderen darf.

Mußer biefen Ergebniffen "Beitrage zur Entftehung bes Sonnenftides" gingen aus ben Untersuchungen nun folde für T ropen ftoffe und Ropfbebedungen herbor. Un einen brauchbaren Tropenftoff ftellt man folgende Unforberungen:

1. Er barf nicht gu viel Connenwarme burchlaffen.

2. Er muß möglichft viel Luft burchlaffen.

3. Er barf nicht zu fchnell und zu ftart benetbar fein.

Bod den festen Burt betrifft, io bat Dr. Menfe Münden über Schweifeusterluckungen fronifieter: Gedeunschlerne Seite und berimand fürter fingen fich voll in warmem Boffer sofort, Bammvolle nach 5 Setunden, Atanell nach 13 Minuten, Jägersche Bolle nach 21 Minuten. Leicht benehdere Stoffe erzeugen Ertältungstruntsfeiten.

Die Soffprobe ergab, boß genuer Terll am wenigsten erbigend wiele, domn weiser Abper, domn gester Abet, num weiser Abner, damel um besignisch ich werze Läster. Bon Supfbededungen erwies sich der Tropenhelm, besonders der mit breitem, bochgustloppendem Nachenschut, als weitems die beste. Es sogen beziglich der Barmedurschlässische ibe blaue Nammidsstemissy mit Autre, der weise Rammfohlermissy mit Autre, der Strobbut, und schließlich die ungeeignesste weise Müspe omn Autre.

Die ebenfo wichtige Arone ber Luftburchläftigleit broadte das weitaus guintiglie Kelluta für Ändent! ungedöm run bald do güntlig garle file Zeilleitinen, wolferen Verdt, Abber und dach jeweitauf der inderen Eredt, Abber und der jeweitauf gleichnertig und böcht minderwertlig zu erachten waren. Endsglitzig Emifichebung hängt auch jier mit von den Diedererhäufflich de. Leider freicht sonik manches gegen Alaunt! als Uniformijoff; so die geringe Haltenteil bei dobem Peris. — Bles die stopfbebechungen betrel, so nach and begigtlich der Kultburchfäßigflich der Topspechtem mit freißtechnene Mortring und Luftlichern einen so ibealen Mang ein, daß der Ailgbut dobei garnicht in Ärage fommt.

 hier völlig im Dunken tappt. Au die die Prüfung der Weitmedurchäffigfelt dat man in der Technit überhaupt lein Mittet, mad die Arbeitraffäffigfelt eines Stoffied bestimmt man auf die Weife, daß man den Rand einer Jigaren bindurchäffi. Die Besieden figtoarten in üben Iovberungen, und von den Andrien voreben alfidörtlig Tugliede nuglos fijn Verfung exopfere.

In bewufter Beife hatten bie genannten Gerren fich nun zur Aufgabe gemacht, einen Ausweg aus biefen Schwierigkeiten zu finden. Rach fachmannischem Urteil aus ber Bebinduftrie gemabrten Die im Tropenbngienischen Inftitut ausgearbeiteten Dethoben bant ihrem neuen Barmeprufungsapparat, ber bie fleinften Unterschiebe in ber Art, Dide und Garbe bes Bewebes angeige, einer Behorbe jest bie Dloglichfeit, fich ju enticheiben, welche von 20 ober 30 Dreffe ober Ratiforten fie mablen folle, alfo nicht nur, ob fie fich blos fur Drell ober Rati gu enticheiben habe. hierfur habe bas perfonliche Gefühl, bieber ber einzige Dagitab, natürlich verfagt. Sollte teiner ber vorhandenen Stoffe befriedigend genug fein, fo toune man beute planmagig, nicht nur gufällig, ju befferem vordringen. Das Brufungeinftrument fur Die Beborben fei ungemein einfach. Ge fei felbitverftanblich, baf bie Schmibt'ichen Dethoben nichte weiter beanfpruchten, ale bie miffenicaftlich-technifden Grundlagen für bie Erzeugung und Beurteilung brauchbarer Tropenftoffe gu liefern. Ginen 3bealmilitarftoff. ber alle guten Gigenichaften vereinige, werbe man nicht ichaffen tonnen, beftimmt aber Befferes, als man bieber befaffe. -

Ich benke, biefer Artifel ber "Marine-Rundschau" sollte, trohdem er nicht erschöpiend erscheint, allgemeine Beachtung finden; jedenfalls verdienen die im tropenhynienischen Anstitut gemachten Berlinde dies in hobem Wasse.

# Rach Caffi.

Reifeeinbrude que bem Moghreb ef Atfa.

Bon Dr. B. Dobr Berlin.

Maroltos Bobenreichtum. Der europäische Einflus und bas Schusspiesem. Semiare und Mochalaten. Die Ausbehaung der Mochalate, ein notwendiges Erfordernis. Marotto als Bodenbautolonie. Megnesiall in Saffi. Soffis handel, insbesiondere mit Deutschland. Deutsche Bost in Marotto. Auslichen des beutschen Jambels.

Bon meinem Raftorte waren es faum ", Stunden, daß wir in einen Sobiweg tamen. Es fei noch nachgetragen, bag gwijchen Riachna und Sabi Bir bel Die erften größeren Daispflangungen gu bemerten waren. Überhaupt war bie Begend reich an Getreibe. Auch weibete viel Bieh auf ben Stoppeln. Die gablreichen Bindungen bes Engpaffes, ber wohl in Briegszeiten eine überaus gefährliche Stelle fein burfte, paffierten wir in 13, Stunden. Um Ausgange befanben fich viele Bifternen und eine "kubba". Auch bier war bas Getreibe ichon abgeerntet. In ber Sauptfache wird in Marofto Sartweisen und Gerfte gebaut. Die Gerfte ift eine porgugliche Guttergerfte, gu Braugweden burfte fie fich im allgemeinen nicht eignen. Doch mochte ich nicht unterlaffen barauf aufmertfam ju machen, bag von einigen Luoner Fabritauten algerische Gerfte feit Jahren mit Erfolg bei ber Biererzeugung verwandt worben ift. Wie in Algerien und Innis rechnet man auch in Maroffo nach Pflugland. Und gwar untericheibet man nach großen und fleinen Pflugen. Der Dagitab ift bas gur Berwendung tommenbe Tiermaterial. Berben Pferbe, Maultiere, Ochfen und Ramele gebraucht, fo ift bas ein großer Bilug, Efel ein fleiner Pflug. Dan bat alfo unter einem Pflug ein Stud Land zu versteben, bas ein Mann mit einem Gefpann Tiere innerhalb ber Bebounnodicit - Oftober bie Gebruar - beadern tann. Ein großer Bilug nimmt folgende Boften an Gaat auf:

> 3 Namellabungen Gerfte, 11/2 " Beizen, 1 " Bohnen, 1/4 Saf Mais.

ém samel trägt etwa 4—4°, 3ft. Ein Ifeiner Pfling nimmt an Sant ctwa die Kälite eines großen auf. Wan beobadset and eine gewiffe Arudsfolge. Leen die Aelber brach gelegen baben, so wird Gerfte oder foenum genaem (arablish looba), gevliant, dann Weiging (gimb) oder Mais (disedina). Nartoffelban ist heute mod wenig diellich, freydem ish Vaveroffe bervoegende just Friedin

Doch febren wir zu meiner Reife gurud! 3ch batte bicemal bie Abficht, nicht wieder ben Nachmittageritt zu weit auszudehnen. Aufange hatte ich mir vorgenommen, in ber Riala Gibi Admed Figi ju übernachten. Als wir aber gegen 3/46 an bem Dorf Dar Raid ef Muiffat vorübertamen, ftand ein junger Mann au feinem Feigengarten und fragte uns, wo wir übernachten wollten. Bir nanuten bas Dorf, und ba meinte er, wir fonnten ruhig bier bleiben, fein Garten fei fehr ichon. Diefer liebensmurbigen Aufforderung mochte ich feine Abfage gu teil werben laffen. Gewiß handelte ber Daun nicht aus uneigennütigen Motiven. Er wußte, bag jeber "tascher" (Raufmann) feine Rachtwache bezahlt und auch Autter zu auten Preifen fauft, aber es ift boch auch ein Reichen, baf ber fog. maroffaniiche Sanatismus immer weiter gurudiliebt, ber Maroffaner lernt immer mebr, baß es auch fur ibn porteilhaft ift, wenn Europaer ju ibm fommen. Richt ju allen Beiten und nicht überall ift ichon beute bie Berbindung mit Europäern ben Maroffanern porteilhaft gewesen. Es ift leiber noch mabr, bag mitunter bas europäifche Schutverhaltnis von Europäern zu ihrem Borteil ausgenutt wurbe. Beber, ber in Marotto reift und lebt, lernt bald biefe offenen Geheimniffe tennen, Die Falle, in benen Dochalatenicheine gum Borteil ftrupellofer Berfonen verlauft werben. Aber jum Glud find biefe Falle immer felten.

Die Wochalata ist eine ganz eigenartige maroffanische Einrichtung. Sie ist heute vielleicht das einzige Mittel, um in die hochburg des maroffanischem Fanatismus eine Breiche zu legen. Aus diesem Graude sei es mir gestattet, mit einigen Worten auf diese vieldtige Ciurichtung einzugechen.

Die Modgalata, ein Ausbruch, der eigentlich Areundshoft bedeutet, bas über Urtperung im "Duberrecht und ihr deher fein alt. Alls die "Anden aus Spanien vertrieben wurden, wurden fie von den marotfanischen Zulfannen und Marotfo eingefaben. Sie traten im ein besinderes Schulperchfaltus zum Zulfan, für des die gewiße Schulperfore zu begablen batten. Arüber begablien die Judden neben anderen Moaden um Annahmeiter einen "Auhnt", d. e. einem viertet Soure. Deute begablen sie für den jährlich zu crenecraden Schuhfdefu 16 Peiceten. Aben nachm nun an, daß, voir der Schup freiwillig voegründet war, er and freiwillig wieder anligegeben werden sonnte. Diese Schupercht übertrug sich auch auf die Europäere, nachdeweise 1767, 1863 mid zulehrt 1880 in der Wadrider Kovwention eine sortwährende Verliebsfuhrende Verliebsfuhrende Verliebsfuhrende verlieben dasste die erfahren date.

Die europäischen Schusgelber, die noch bis in den Anfang des vorigen Jahrbunderts gegabt inverben, find dimablisch gefallen. Immer mehr hat der europäische Einfluß im Lande seicht gegenommen, wohl oder übel bat das Land sich den Geropäeren erfahlissen milligen, und in dem 88 Spelenkädden, die unter ähnlichen Verjahltmisse wie im China dem Jambel eröffiert sind, hat des Europäertum schon in gut wie gestigt. Um meisten trägt mus bente zu einer Ausbreitung des europäischen schmilisse des merotensisches deutgebergt bei.

Dan hat gwei Rlaffen von faufmannifchen Schutgenoffen gu untericheiben, Die Cemfare und Die Mochalaten, bas erftere Bollichungenoffen, Die letteren minderen Schuges. Huch bier hat fich fchrittweise eine Umbildung ber urfprunglich üblichen Rechteverhaltniffe vollzogen. Der Gemfar war urfprünglich ein Gintaufer. Er pflegte bie von ben Staramauen nach ber Ctabt gebrachten Erzengniffe bes Laubes aufzutaufen. Da bie driftlichen Ranfleute auf ben Ginfauf in ber Stadt angewiesen waren und gerade biefe ihre Gintaufer von ber Ortsobrigfeit am meiften belaftigt wurden, ftellte fich bie Rotwendigfeit beraus, fie an ichuben. Dit ber Beit aber erftredten fich auch bie Geschäftsverbindungen ber Raufleute auf bas Innenland und fo murben bie Gemfare Auffaufer, Die im Auftrag ber Europaer und mit ihrem Gelb ober ihren Waren bie Erzeugniffe bes Inneulandes auftauften. Im weiteren Berlauf wurden bann bie Gemfare (frangofifch sensanx) volle faufmannifche Edusa enoffen. Ihre Bahl ift feit bem englifchen und fpanifchen Bertrage rejp. bem frangofifchen von 1863 beichräuft. Es burfen von jedem Raufhaufe nur 2 Cemfare, wie der Ausbrud in Marofto lautet, gemacht werben. Außerbem foll nur, wer im großen Sanbel treibt, 2 Semigre erhalten. Rach bem 1863er Bertrag ift ber Bollichut nur individuell, geitlich und nicht vererblich. And bier find mit ber Beit Anberungen eingetreten. Das Gonpberhaltnis tragt heute im allgemeinen ben Charafter bes bauernben und vererblichen. Beber Gemiar, bem ber Schut entzogen wurde, wurde fofort eine willfommene Beute bes maroffanischen Raib werben. In ber Pragie werben von manchen Befandtichaften bie verichiebenen Bestimmungen anbers ausgelegt. Go wird von einigen gestattet, bag ein Raufmann mehr als 2 Semjare erhalt. Bu großen Unguträglichkeiten verführt auch ber bage Begriff, bag nur ber Groffaufmann 2 Gemfare erhalten fann. Gehr ftreng, und zwar zum Rachteil bes bentichen Sanbels, foll fich unfere Gefanbtichaft an ben Bortlaut bes Arrangemente halten. Dan muß aber fragen, wann beißt ein Sandel in Marotto groß? Angerbem führt bie Urt und Weise bee Rachmeifes bes Umfages ju Diffftanben. Man beute fich j. B. folgenben Gall. Der Bigetonful ift ein Raufmann. Coll unn berjenige, ber 2 Gemfare erhalten will, ju feinem Ronfurrenten berangeben und ibm Ginficht in feine Bucher gewahren? Man wird jugeben muffen, baft bieraus febr leicht ungugenehme Buftanbe entstehen muffen. Es mußte barüber eine amtliche Mitteilung ergeben, wann bie Wefanbtichaft einen Sanbelonmfat fur groß anfieht und wann nicht. Dabei wirb man bes weiteren noch berudfichtigen muffen, bag in Marofto icon ein Sanbel groß genannt werden muß, wenn er anderemo nur ale flein ober mittelgroß gilt.

Eine gweite Maffe der necht oder weniger unter enropäischen Schuß Schfüden ind bie Alasse das das ein. Brof. Zb. Lidger meint nach einer auch mir vorgesegenen Cuelle, daß die Wechglafala tein Zchuß im Sinne des internationales Mechtes sie. Zas möchte ich ensighieden betreiten. In dem franzpflichen Arrangement sieht: "Zas der Kardensen sich eine fieht: "Zas die Kardensen, Sichhäufen mit eingebernen Bauern nicht gerächt verfolgt werden somen, ohne daß das guständige Konsplata sowen der kichtlich verfolgt werden somen, ohne daß das guständige Konsplata sowen der kichtlich verfolgt werden somen, ohne daß das guständige Konsplata sowen der kichtlich verfolgt werden finnen, ohne daß das das sowen der kichtlich verfolgt werden finnen som der kichtlich verfolgt werden finnen som der kichtlich verfolgt werden sowen der

Die Lifte aller Protegierten wird durch das betreffinde konfintal der Ortsborighti yogiftellt, meldie von den Beränderungen fortanfried kentunis nehmen wird. Zeder Protegierte wird mit einer Karte veriehen, in doppelter Sprache, die bis Valur der Biente angeigt, die ihm diese Privilegium gewähren. Diese karten worden wom der Kestandlichgis unskagechen.

Da dem genamnten Arrangement damals sofort Belgien, Sardinien, die Ber. Staaten, Groß-Britannien und Schweden beitraten, so bernhen auch die Bestimmungen der Mochalaa auf internationalem Recht.

Die Mochalata ift alfo gleichfalls ein burch bie Awangslage ber Umftanbe geschaffenes Inftitut, bas leiber beute eine gang feite gesehliche Grundlage noch nicht hat. Soviel mir befannt, ift bie Bahl ber Dochalaten nur ufnell begrengt. Daß noch heute bie Chitanen ber Raibs fich in erfter Linie gegen biefe noch fehr unvollfommen geschütten Leute wenden, liegt auf ber Sand. Ein besonderer Ubelftand ift barin begrundet, bağ von ber bentichen Gefandtichaft bie fog. Dochalatenicheine erft febr ipat berausgegeben werben, gewöhnlich zu Anfang bes Jahres. Run liegt die Cache fo. Wenn ber Mochalat nicht fcon jum Ottober, wenn bie Beit ber Bestellung beginnt, feinen Schein hat und bamit gewiffermagen ber Bogelfreiheit ale maroffanifcher Untertan entgogen ift, ift ben Intereffen bee Europaere wenig gebient. Dennipwie ber Raid Wind bapon erhalt, ban ber ober iener Mochalat mit einem Europäer gusammenarbeiten will, ftedt er ibn, wenn er gn ben nicht eurobaerfreundlichen Raibe gehört, fofort ein ober difaniert ihn in andrer Beife, fo baft ber Enrupäer bann bas Rachsehen bat. Es ift baber wohl nicht zuviel verlangt, wenn bie Buifde nuferer Rauflente in biefem Buntte mehr berndfichtigt murben. gilt es bod bem Abfperrfuftem bes Islam ein Schnippchen gu fchlagen.

Mam muß and night aus bem Auge verlieren, daß die eingeborene Bewöllterung im Vaurelbe gerob berch den Umfann, daß fie mit Umreptier vob se Amb bewörlich in die Lage gedommen is, Berknauf erbos für fich hernasiumirtidakte, in die Lage gedommen is, Berknauf erbos für fich hernasiumirtidakter. Die Keglerung, maßtfen" und die Hendingsten has find nach meroffanisfor Anfaling die Dauspüller des Ambes. Die Keglerung immer. Dies werd demigen, der die Keute nach dem Krund ihres Etende befragt, wie der Amsterde in der die Michael der Ambes die Keglerung inner. Dies werd demigen, die die Michael Wickelfen Michael erzählt, als des die übes der mitgefeit. Überigens ist auch im Algerien früher das geliche West im Echapung gewegen. Die Wagelben nun vor in die eine Jahren der die Keglerung nach die Seriakreden gefommen, die Kofege voor, doch die Artber eine reichtlicke Ernte tragen.

ils ich am nächhen Worgen die breite Karamanenftrage nach Saff entlang ist, mußte ich immer wieder mich über die totofiglen Getrechefeder wundern. Zaufende von artstanischen verden jubilierten und trillerten in der Liuf, die Sente sanden in dem Aelbern und bauden Garben. Um 7 Ubr jeht der facte Zaufall ein. der in dem Arthur kunnterforden andanerte mid mit werfe der führert einste die "Der ihre der ihre d

feinen Frubjahreregens machte. Dabei war ber Simmel bezogen und bie Luft fo fubl, bag ich mir meinen Regenmantel angieben mußte. Die gange Szenerie aber. Die reifen, ludenlofen Getreibefelber, ber fcmere, dotolabenfarbene Boben, ber graue Simmel und ber feine Regen machten bolltommen ben Ginbrud einer beutiden Alachlandichaft. Berabe biefer ftarte Taufall an ber Ruftengone ift für bie Landwirtichaft von nicht ju unterschätenber Bebentung, Saubohnen, Richererbfen und besouders Dais und Flachs gebeiben bier prachtig. Auch wir tamen burch mobilangebaute Dais- und Alachsielber. Bie man mir fagte, rechnet man bei Dais 60 fachen Ertrag, bei Bohnen 15-20 fachen, Rorn 4-5fachen. Ratürlich gibt es auch bobere Ertrage, wenn bas 3abr regenreich ift. Europäer, Die mit perbefferten Methoben arbeiten murben, murben wohl ohne Schwierigfeit noch bobere Ertrage erzielen. Mit welcher Leichtigfeit wurde wohl bier eine beutiche Rolonie emporbluben, bier, two man als Europäer ohne Gefahr por Fiebern und Tupbus leben tann? Mir ift es vollfommen unerfindlich, wie Ostar Leng feiner Reit qu einem abforedenben Urteil über Marotto ale Gimvanderungeland für europaifche Aderbauer tommen wollte. Leng fann unmöglich bie Berhaltniffe bier an ber Rufte genauer ftubiert haben, fonft wurde er nicht fo eine unhaltbare Behauptung aufgestellt haben, bag bie flimatifchen Berhaltniffe bod berart feien, bag beutiche Lanbleute taum bort arbeiten tonnten. Gin Ausbleiben bes Regens im Binter mache eine Ernte im Commer unmöglich ze. Abgefeben von ber Tatfache, baß ichon jest eine fo bedeutende Rolonie in Marotto lebt, find die Berhaltniffe an ber Rufte für eine europäifch betriebene Landwirtschaft noch gang besonders gunftig. Das ift auch die Anichauma von neueren Foricbern, wie Graf Bfeil und Brof. Th. Fifcher, Die Berhaltniffe in Marotto find unendlich viel gunftiger als in Gubmeftafrita; bas lehrt ja auch jebem Laien ein Blid auf Die Sanbelsziffern Maroffos. Unter bem heutigen ichlechten Regime bat Darotto bereits einen Mufienbanbel pon 80 Mill. Mrt. Bie rafch murbe berfelbe fteigen, wenn bie mittelafterlichen Musfuhrverbote aufgehoben murben, wenn Gifenbahnen und Strafen bas Land burchziehen würden.

Außerdem muß man nicht bergessen, das filt nicht sieht bei bei Brackland vorhanden ist. Auch sit natürlich jede intensibere Austur mit Einscheidung der Wechessabereien verbunden. Schließig muß man and, nicht vergessen, das der Berber bez, arabiserte Berber der Ebene ein sehr siehten sein sieht vergessen den sieht vergessen der Verber der Ebene ein sehr kleistiger Sandarbeiter ist num nicht vor er Algerier umgenfaul.

An ich oben vom dem Regenverhältnissen gesprochen babe, so siege ich hier nach dem Broductungem des dentischen Mysteniute in Saffi eine Übersicht über das Jahr 1902—1908 bei. Wan muß aber siehs derücksichtigen, daß die Handelicht inde der Zun macht.

Regenmenge in Saffi 1902—1903

| 1902 | Oftober   | 91 mm  |
|------|-----------|--------|
|      | November  | 1215 " |
|      | Dezember  | 1085 " |
| 1903 | Zanuar    | 32 "   |
|      | Februar   | 27 "   |
|      | Mars.     | 45 ,   |
|      | Upril     | 25 "   |
|      | Mai       | 2 "    |
|      | insgefamt | 452 mm |

In Mogabor betrug für ben gleichen Zeitraum ber Regenfall, nachbem mir inguischen von Berren v. Maur bie gabt für Mai mitgeteilt fit, 367 mm, bennach war bie in Salfi gefallene Regenmenge arbfier.

Dein Beg nach ber Stadt folgte im allgemeinen bem Karawanenweg, alfo über ben Martiort el Tleta, Gibi Embaret. Sinter Tleta trat Gomargerbe, von ben Eingebornen tirs genannt, auf, befonbers aber bemerfte ich Schwarzerbe hinter Sibi Embaref. Trotbem ich Nichtgeograph bin, glaube ich es ausiprechen gu muffen, daß ich ebenfo wie Graf Bfeil nicht an die von herrn Prof. Gifcher aufgestellte Theorie ber Entstehung von Schwarzerbe, wonach fie and Stanbablagerungen aus bem innern Steppengebiet entstauben fein foll, glaube. Bor Gibi Embaret waren rote, chofoladenbraune und hinter Gibi Embaret fcmarge Erben Wenn alfo ber Wind biefe Erbe hingetragen haben foll, fo mußte er einmal roten, eiumal ichwarzen und andern Cand bewegt haben. Bemertenewert ift ferner, bag, wo Schwarzerbe vorfommt, bie ringformigen, ausgetrodneten Bafferlocher einen gerabegu auffallenden, tiefichwargen Ton zeigten. Auch ich habe von den vortommenben Erben eine großere Menge gesammelt, Die gur Beit in Jena untersucht wird. Bielleicht bringt bie Untersuchung etwas mehr Licht in biefe noch ungetlarte Frage. Es burfte gleichfalls intereffieren, bag bei Ansichachtungearbeiten ber Jarm eines Deutschen bei Gibi Embaret von ben Arbeitern im Ralftuff unter ber felsbarten Ralfbede 2 intereffante Mufchelfunde gemacht worben find. Nach Untersuchung in ber biefigen geologischen Landesauftalt waren es Purpura haemastoma L., ferner Cardium ofr costatum L. Das erftere ift Die Muichel ber Burpuridmede. Es fei baran erinnert, baf Jannaid am Bab Drag jogar lebenbe Burpurichneden gefunden bat. (Jannafch, beutsche Saubelvervedition C. 134).

Au einer Unishbe fainter Sibi Embaret gelang es auch mit, aus einem Beumenauffischig abstreiche verbrulle Sandhürde zu fannend. Die lieferem Schifches beiteben aus einem grauen und weisen sienlichtungen Marmor. Erwähnenswert ist noch, doß auf der unmittelbar wer Schiff fich ercherben Späglen ist dien ein einen eine der Berichten der Berichten der Mittelbaret der Berichten der Mittelbaret der Berichten der Mittelbaret der Berichten der Mittelbaret der Berichten ist der Berichten fallen Mittelbaret in der Berichten fallen Mittelbaret der Mittelbaret der Geschaft, in ber ich um die Mittelbaret in der Berichte fallen der Geschaft, in ber ich um die Mittelbaret in der Berichten fallen der Geschaft in der die die der Geschaft geschen der Geschaft der Geschaft geleichte Schienenkeitnisse. Mahre fie wie Tanger einen Landbungsfeg saben, jo würche der Sandel der Stadd noch einmal so ratschlieben.

Saffi, arabifd 1867, fit der nächte darfeuplat vom Mararlefd, etwa 1600 km von der inklichen Jamptichet entferten. Die Table nich Mobal fann mehr etwa 16000 Cffien wohner jählen und ungefähr 1500 Juden. Die Tabl ift 1841 von den Yortnajefen verfaljen. Und die Vertragiefen und die Vertragiefen der Vertragiefen der Vertragiefen. Die Vertragiefen der verfaljen. Und die Vertragiefen der Vertragiefen der verfaljen. Die Vertragiefen der verfaljen der v

ftand, daß er, wie mir ein bortiger Deutscher jungst ergablte, nach seiner Kaibsernennung bei einer englischen Firma für 2000 Douro bar Waren taufte.

Der frühere Cladtfaid aber — er war Raid noch jur Zeit meines Besuches — Eibit Jamsa ben himar, lebt jest in Soff als Rausmann weiter und ist en glischer Som far. Das zeigt wohl mehr als alles andere, wie sich die Berhältnisse genubert baben.

In Saffi find hundert Mann Busvolt und Reiterei. Der Kommandierende süber dem Titel Naid Wir. Der Kald Said fig gewissermaßen als Leutunatt zu bezichnen. Er ist im Teutschland gewesen; es wird daher auch in Teutsch tommandiert. Saffis Handel sit in den leiten Jahren ländig aetwacken. Kodernde Keine

Safris handel ift in den letzten Jahren ftandig getvachten. Folgende fle Tabelle zeigt die Entwidlung:
Gleianteinfubr Gleiantaubfuhr Gleiantbanbel

|      | Gejamteinfuhr | Gejamtausfuhr<br>in Wart | Gejanthandel |
|------|---------------|--------------------------|--------------|
| 1897 | 2029700       | 1638060                  | 3 667 760    |
| 1898 | 1462560       | 2639800                  | 3 832 360    |
| 1899 | 1636885       | 1528080                  | 3 164 965    |
| 1900 | 1494119       | 2816453                  | 4 319 572    |
| 1901 | 1657267       | 1948270                  | 3 605 537    |
| 1902 | 2216452       | 2599437                  | 4 815 889    |
| 1901 | 1657267       | 1948270                  | 3 605 53     |

Wie birraus bervorgeht, wer 190°2 die übchte Jiffer von fat 5 Mill. Art. erreicht. Da in der legten Zobern gableriche Kneisherteichterungen burch die icherifische Regierung gestattet werden find, sietet zu hoffen, daß der Saubet dauernd seine Jobb bedarte unde Meben Mais, Wohnen, Sichererbien, Weispa und Gerte, Camin, Canarierlaumer, find es Artle, Litgendauer, Wolfe, Waschs, Mandelt, Stunden, Cier, die den Janubet der Sand bilden. Eine Spepialität der Ausfahr und Saff find Gapern. Ere Genernitzund wöhlich mit mit Gals eingelegte Cliven find in biesem Jahre zum eriten Male verrichtiff worden.

In erfreulichem Wachsen ist auch ber Danbel Saffis mit Deutschland. Er betrug in ben letten Jahren

| 1899 | 513550 | Mrt |
|------|--------|-----|
| 1900 | 761592 |     |
| 1901 | 794930 |     |
| 1902 | 852440 |     |

Um aber eine weitere Houng des Handles zu erreicken, sommt alles auf eine rocke und blige Echfischer am. Gerade de Anshielte meister fich unter den gegenwärtigen Berhaltniffen verboppeln, wenn die Arachten gewiffer Artikel wie Wolfe e. sich noch ernäßigen würden. Walch würde der nur dam eine Zechffebereichung aus ennen sein, wenn im Sommer Stägige Berkeinbung bergefellt würde.

Die Jahl ber beutschen Echiffe, die dem hafen in 1902 anliefen, war leiber gegen das Borjade etwas zurückgegangen. Sie betrug in den 4 letzten Jahren im Durchschnitt 36.

| Schiffsver | rfehr beu | tidjer Edj | iffe in | Eaffi |
|------------|-----------|------------|---------|-------|
| 1899       | 35        | 30 431     | Reg.    | Tons. |
| 1900       | 43        | 40578      |         |       |
| 1901       | 41        | 33068      |         |       |
| 1902       | 33        | 24 274     |         |       |

Bum Bergleich feien bie Bablen fur Mogador und Majagan angeführt:

|      | mogaoor |            | wajagan |           |
|------|---------|------------|---------|-----------|
|      | Bahl    | Reg. Tons. | Bahl    | Reg. Tone |
| 1900 | 47      | 50988      | 54      | 49541     |
| 1901 | 46      | 44087      | 59      | 52 369    |
| 1902 | 31      | 27 058     | 52      | 39 936    |

Bie bieraus betworgeh, bat befonkers Mologan eine zumehnende Bedeutung für die deutsche Schiffighet gewonnen. Bei Wogador liegen im Jacher 1902 beiondere Berchäftnisse der, weiswegen man darunf rechnen fann, daß 1903 die deutsche Alagge ihren alten Plate einnehmen wird. Es würde durchgans lohnend iein, wenn die von Welchilte beimblernehm Zampfer im Monador wieder anfanfen wärden.

Muf einen befonderen Umftand möcht ich aber die allgemeine Mufanerfametric kenten, der fauft indich beschaftet worben ilt. Wesom bente die engliche Aflagge an erfter Stelle in den marvelfanischen Höfen ericheitus, so besign dass die einzigliche Aflagge an ber englische Aflarevertelri po doch sis, sohwert des besign, das die englische Aflagen so die gezeigt worden ist. Die Zumpfer der englischen Agenvoordlinie, die allerdings eich zu eit einzeitent sind, um die wochentlich geschieren Schlein an der marvelle nischen Riffe wie Casiokanca, Masquam und Masquader beinden, dienen im Warrelfe voorwiegend dem Westenwerterfen. Sie dass in ihm ure einen locken von, die voorwiegend dem Westenwerterfen. Sie dassel in ihm ure einen locken von, die voorwiegend dem die Affant der die Affant die Affant die Affant die Affant voorwiegend dem die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant voorwiegend dem die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant voorwiegend dem die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant die Die verforgen voorwiegend die Affant die Affant die Affant die Affant die Affant die Eie verforgen voorwiegendische die Affant die Affant

Much von Nacreto wird sich ein größeres Auslichtzgefchäft entwicket, weun bie Aussin freche der die Aussiche Au

Bu Gaffi befinden fich 5 beutsche Geschäfte und fein, frangofisches. Doch find ein paar große englifche Firmen etabliert. 3ch fant liebenswürdigfte Unterfunft bei ben herren Gebr. Richter, Die sowohl in Jes wie bier und in Marrafeich ein Beichaft haben. Gemäß ber Bebeutung bes beutichen Sanbels ift auch bie Musführ aus Gaffi nach Deutschland ziemlich beträchtlich. 3m Jahre 1898 erreichte fie bereits 946800 Mrt. In ben jolgenben Jahren ift fie etwas gurudgegangen; immerbin betrug fie 1902 708 840 Mrf. Bie in Mogador, Marrafeich und ben übrigen Stabten ift auch in Safft eine bentiche Boftzweigftelle, Die von bem bentichen Bigetonful verwaltet wirb. Der bentiche Boftvertebr bat fich überall in Marotto aut eingeführt und wird auch von ben Gingebornen febr ftart benutt. Roch vor 10 Jahren verfaben frangofifche Boftauftalten ben Berfehr, bann wurden die Boftwertzeichen von ben Agenten ber Wormannlinie vertauft, und fo murbe benn ichließlich 1899 ber Bunich ber Dentschen erfüllt und ein eigener höherer Boftbeamter nach Tanger gefandt. Meiftens haben jest bie Bigetonfulate ober Ronfulateverwefer ben giemlich viel Arbeit erfordernden Postdienft übernommen. Jedoch ift von ber Postverwaltung in Cafablanea ein junger Raufmann als Postagent angenommen und wie innaft verlautete, fendet die Post sum 1. Rovember einen jungen Bostfefretar nach Mafagan. Deines Erachtens muß Die Poft in Marotto gang gute Geichäfte machen, ba fie vom Geldverfehr 1° , Berfendungsgebutr erhebt. Soffent-12\*

lich gelingt es, auch bald nach Arrael eich und in dei dierigen Rüftenfläder eigene Postbeamet binguiehen. Tas Postbeamet binguiehen. Tas Postbeamet binguiehen. Tas Postbeamet binguiehen bingene Postbeamen gewahrt, als wenn ein Raufmann die Post verfiede. Tenn es ist doch nur zu leicht möglich, daß auch der Konflurrent die Geschäftisvereinbungen eräten, twenn Geschaftisverbindungen eräten, twenn Geschaftigungen ober erduitiehe geseitelt werben. Dente behöft man sich dann iber Weife, das man zur haumischen ober französischen Bos aktieft, die fürd kes der ihre des Geschafts der Verlieben der kind bes Geschen die des Geschafts des Sutern.

Saffi ift ein jehr betriebinnes Liddicken.") Derworgsged ist feine Tommoreninwhiter. Einige Muster und Aarben machen einen ichr gefälligen Eindrud. Allerdings mit denen von Alabat am Bu-Begreg bönnen sie einem Bergließt nicht aushalten. Teichs Alabat mit seiner uralten Ton- und Teppidisubustrie ist die marotatanische Runssliad par excellence. And die Zederindspitzie Zafis, der Kanne Zafisan sommt ja von Saffi, stil alterdings undst mehr auf der Trüberen Hobe.

Mit Sofii baben beutische Kantleute ischen in ieter viel frühren Johren in Johnselsbeischungen gestunden. Es worde des berühmte Augeburger Jonaber Wiederund Jonaper, die durch ihre Agenten das fossten der Verfacht in einem Land Gestreibe hier taufen ließen. Untad Rum, der Gefährlich einer Dagelich in schaus gestunder Augeburg 1861), daß er in Safii ettige Seim (er dagebut in einem Zagebusche Augeburg 1861), daß er in Safii ettige Seim (ein Jahren Verfacht in John wird der abstehtlich erzährt, auf muglich gebot anfargen mit diem marfalmischen Safiran. Es fil nicht unvohrfichentlich, daß der Arbeit geschet haben. Daß die Schlier das gegeben der den geschet haben. Das beiter baber aus gieben dem Safii un Waggaber auf dem Wege nach dem Sus einen Highgel entbedt hat, auf dem eine alle Affelmag ertichte toan. Diefer ghafel twurde von den Eingedernte takit in aleman genomt, der Johne dem "ein ein der Schumag ackanit deben."

Tie Sertischaft ber Vertugiein in Zafft war iche für, sie wöhrte nur eine an Jonache Zie ibeden fich seinweise um die Wössferenfersquag sieher nechtent genacht. Gin paar Zumben im Sinterland dem Zafft bei die Schliegteitung. Geber juntiverstellt dem Zafft bei die Schliegteitung. Geber juntiverstellt in die Inferie ist oder jetweis nicht sein. Siebe juntiverstellt nicht die Zafft des die Augustellt der Schliegteitung. Geber juntiverstellt siehe die Zafft des installen der Schliegteitung aus ausgehöhrt batte. Sie trausie ziehen annahl. Wertungstücken der Wertungsführt wir der Schliegteitung der Grund der Grund

<sup>3) (</sup>Segenüber einer Bemerlung von Dr. Kanuplmeter im seinem neuerfchienenen Wertehn, Warotleff mabet ich derauf ihmweiselt, ab Zaigt wied größer als diemaur ift. R. da ja allerdings and nicht Memur bejacht. Auf mein Befragen nach der Geröße Miemmed jagte man mir als Charlatterifikam: Es wieben in der Woche nur 2 Januari nuo 2-3 Jiegen gefülderiet. 36 modete Miemme am 8-3000 Cinnobore fchälgen.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abbildung bes Sugels und eine Beidreibung beefelben habe ich in ber Beitichrift "Nordafrifa", jest Berlag von Gr. Siemenroib Berlin, gebracht.

stellern bezieht, ber hat natürlich von dieser Bandlung der Tinge feine Ahnung. Die Auben sind beme die stillen Bundesgenossen des Europäer, sie schütern und erhalten die marottanische Frage wach. Denn in den Europäern sehen sie ihre natürlichen Vefreier.

Wood die curopaiiden Oschäfte anbetreift, 19 find in Seiff d derchäfte, dernuten 21 felüfindige, 22: Ge Oscientafold der Teutische setriget einen Le. Ben einstlicken Meckläften find d verbachen, von demen gleichialls puel Buergeffähle find, des find pu nennen: Untrode, Mustler au Est, ernere Zond Verche, Lamad, und d. E. Musterns n. Gie. Die Gompagnie ist ein Hammer. Der den Vertigen der Vertigen der Vertigen der Vertigen der Vertigen der Vertigen der Vertigen. Der der Vertigen der

ilm bet biefere Gefegenfeit auch Donniens handelsfellung auf dem maretlanichen Wartt zu fitzieren, is eis bemerth, doß inch der amtischen Jondelsfattlich
ber gesamte Anst- und Einfuhrerethen Separien auch Warortto nur 5,2 WML Wert,
in 1901 betrogen den, alse bekenten niedriger als der Spanier Ceutsfischands
mit Narotto war. Bei der großen räumtichen Nähe Donniens mod ben zoblereich
in Warotto wohneben Donniern ist die Dennien mod bein zoblereich
in Warotto wohneben Donniern ist die Donnien troß in dernachteiltlich, die zeigt, wie weigt Justeressen Donnien troß iester im Waghte zu der Begrinden vermocht bat. Spanien has ist die
Narottopolitit dieser im Waghten Priordiung wermocht bat. Spanien has ist die
auch an der wissenlichen Verfordiung Narottos in kann mennendwerte
Beist eteiligt. Donnien has Warotto getrieben, mus dem Gestage kom Es bat feine Juden und Marotto getrieben, mus dem Gestage kom Echans feine Wänge aufgebrüngt, jodeß Narotto jett alle Schwanfungen der spanischen meß.
Solute mit Marotto getrieben, mus dem Schutz wir der Werkelen und Verfage den

erute bereifigt fich Spanien am moroftanischen Grünfubefandet mer in ganz geringer Beife, im Johre 1901 mit Ge2000 Petern, als gimt abgroom Met. Tere Spanipartifel fit Bein. Dagogen ist die Anskiber ans Marcotto noch Spanien größer, fie betrung im genannten Jahr 812000 Petern, d. 1.48 MML WAL. Besonbere Coffen, Walst, Gerike, Gier, Ariddie, Richererfein x. find die Vertiefe, bir Wanoffto and Spanien ferbet. Benn der in der spanien Zuitfilt noch für 37.270 Peieten geschmiedetes Eilen und Stahl aus Marotto erscheinen, jo wird man nur annehmen müßen, daß dieser Posten aus Marotto in Durchfuhr gefommen ist. Um biesen Betran möste sich also die Einsuhr ermößigen.

Ratürtich marchiert hier in erfter Linie die Deutsche Andindustric. Die Amerikals under Linde Unter 1. Se. Lengenfeld, Kriechberg, Kameng in Sachfen, ferner Anden. Welflatin foumit aus Gera und Gerigt. Zeidener Satia und Elberfeld und Crefeld. Aus Berlin fommt Acherianmet. Sog, furger Samuel wird von der Jähdener zu fürzerden gedraucht.

Aus Kürnberg und Auftl werben billige Wah- und Bodnabeta, Reine Spieget, aus Myagbetung Mähnenhäme mit hanbetrieb eingeführt. Mus Bauert werben eckte, fegierte lewische Golden wir Elbergespinnite, aus Grünbanischen Expicituaren, aus Schiffen und Schiffen Werben der Schiffen von Legensk freiber Schiffen von Legensk freiber Vettreleumlanpren, Ludwigskolein Aufter, hamburg Sprit, Hohlbeiten, Liftbre und Tregen. Armifturt Spieger- und Zerfeiben und Tregen. Armifturt Spieger- und Zerfeiben der

Ain Saffi wäre Etrohpupe, Arnochraft und Etrohpuper noch ein guter frührurtifte. Man Mefligheiden am Emalfenwaren fommte am Möhg rechmer Ginfluren einem Arnochraft der einem der Paraftauer mein icht ib die Arthote feiner Arbeit genießen femen, oder ben Gliffluren um Gerrechungsgeführt der Andels angefegt an die, in, so sein, aus eine kein die Gesten bei erwoßigfen Möhde die ernifich des Bohl Ausgefehr der heite beite die der in der Verge in eine internation alle Merthalbigung, in der ihre der Arago der Merchemung der Galmerechtnifflure, der unterfluch der Verge der Merchemung der Geleinwechtnifflure, der Terchfichung der Stenken der Verge der der Verge der V

blanca war es ein Englanber. Schon eine geringe Kontrolle wurde ficher im eigentlichften Intereffe bes Sultan liegen.

Gegenüber mannigiachen Berbrehungen und ichiefen Darftellungen über bie Stellnng ber Maroffaner ju Enropäern und bem enropäischen Sandel mochte ich febr icharf betonen, baß an ber gangen Rufte bei allen gebilbeteren Arabern bie Überzeugung herricht, bag ber europaifche Sanbel fur Marofto eine Rotwenbigfeit ift. Burbe ber Maroffaner feinen Buder, Tee, Rergen ober Baumwollwaren und Inche begieben fonnen, es murbe bie großte Revolution ausbrechen. Es ift bie größte und dummite Abiurbitat, wenn man glaubt, bag ber Maroffaner ein blindwütiger Fanatifer und Reind eines jeben Guropaere ift. Im gangen Atlasborland, alfo in ben nicht gebirgigen Teilen, ift ber Araber alles weniger als fanatifch. Etwas anders liegen bie Berhaltniffe im Rorben, fpegiell in Fes. Fes ift noch immer bie Sochburg bes 3elam, und ber europaifche Ginfluß ift ficher in Fes geringer vorhanden als anderswo in Marotto. Doch biefer Fanatismus richtet fich nicht gegen ben friedlichen Raufmann. Aber fo unverzeihlich bumm ift fein Maroffaner mehr, daß er nicht weiß, was ein Diffionar will, und was eine frangofische Militarfommission zu bedeuten hat. Rach Unterhaltungen mit Arabern bin ich erstannt gewefen, wieviel man boch in Maroffo von Europa und ben europäischen Berbaltniffen weiß. Dan balt nicht bie europäischen Staaten für einzelne Stamme. wie es folche in Marofto gibt, bas ift ein Unfinn. Man fennt febr wohl bie einzelnen Dachte und weiß, was fie wollen. Als ich von Saffi noch einmal ins Junere aufbrach, besuchte mich um Glafe Tee auch ber Ortsichulmeifter eines nur fleinen Duges. Mis er von meinem Diener borte, ich fei ein Meman-Bruft, meinte er: "Aba, ihr habt ja boch bie Frangofen verhauen und ibren Gultan gefangen! Bett find bie Frangolen aber wieber machtig und wollen Maroffo erobern!" Und bas ift auch die Anichauung in gang Marotto. Seitdem Franfreich bie Tuatoafen erobert hat, ift man auf Die "franerie" ichlecht zu fprechen. Diefen ichlechten Ginbrud verstärft aber noch bie frangoniche Preffe in Tanger, Die gang unverholen ju Berfe geht. Benn ber Maroffaner nicht viel inbolenter ware und ichmerfälliger, ware allerbings bie Spannung eine größere. Go folportiert man alle Berüchte, auch bie unvernünftigften, aber man handelt nicht.

# Ein banrifches Kolonialunternehmen im 17. Jahrhundert.

Bon Regierungerat Dr. E. Jacobi.

I.

Pie Rolomiotopiciti Nes Tentisfem Reiches bat issen in frisherun Johrtsumberten ihre Beräufer in Notomiatumertenbumngen eingenter beutscher Erbasten und frühren gefabst. Am befanntreibn find von biesen Unterzehnungen bie bes Gerößen Starfighen Artiechte Stilkeltu und Sennenberüng genorberen. Ei fünd beiteifüb beargestle und gewärbeit. Beniger besamt ist es boggen, bas zu berjetsen Beit, in welche bie Minsigne ber Sodoniastfabse des Gerößen kurtifischen sillen, und in Watern allentische Wässen gebegt unteren, nenn ihre Mustifischen allen die ist eine Gerößen werden der Sodoniastfabse des Gerößen kurtifischen auf die bie ber srunebentungischen Septiste. Mississehenbeneigen berbeiten und bieste bei der Sodoniastfabse ber berücken Sodoniastfabse ber berücken Sodoniastfabse ber berücken Sodoniastfabse ber berücken Sodoniastfabse berücken wird bei der Sodoniastfabse ber berücken Sodoniastfabse so

Babern hatte gur Beit bes breifigiabrigen Rrieges burch feinen energischen Bergog, fpateren Anriurften Maximilian I. eine bebeutenbe Stellung in Tentichland erringen, Die fein Berricherhaus mit berechtigtem Gelbstgefühl erfüllt hatte. Maximilians Nachfolger, Aurfürst Gerdinand Maria, war zwar weniger zu weitaussebenben Unternehmungen geneigt, beito mehr aber war es feine Gemablin, bie Anrifürftin Benriette Abelheib, Tochter bes Bergogs Biftor Amabeus von Cavonen. Die gweite Salfte bes 17, Jahrhunderts war die Beit bes Mertantilivitems. Richt unr Franfreich unter ber Bermaltung bes großen Colbert, fonbern auch alle anberen Staaten bes Feitlandes, bie fich einer auf bas Bobl ibrer Untertanen bebachten Regierung erfrenten, bemühten fich burch ftaatliche Forberung von Sandel und Industrie ben Bohlstand ber Bewohner bes Staates zu heben und damit zugleich ben machienben Beburiniffen bes werbenben mobernen Staates an genugen. Diefe Bestrebungen brackten es mit fich, baf in allen Ländern, und fo auch in Deutschland Manner auftraten, Die Ervicfte zur Gorbernna bes Saubels und "ber Commercien", wie man bamale fagte, ben Guriten und Stagtemannern gnnehmbar an machen inchten. Ein folder Mann war auch ber Chemifer Johann Joachim Becher, geboren 1625 ober 1635 in Speier, gestorben 1682 in London. Er flubierte autobibaftisch Medizin. Chemie und Physik. 1663 war er kurfürstlicher Leibmebitus bei bem - geiftlichen - Rurfürften von Daing und murbe bann 1664 nach vorübergebenbem Mufenthalt in Burgburg und im Dienfte bes Rurfürften bon ber Bfalg burch ben babrifden Rangler Gerrmann Gaon Graf gu Fürstenberg nach Babern berufen. Er erhielt bier ben Titel eines furfürstlichen Rate und Leibmebitus, follte aber bauptfachlich aute Ginrichtungen in Sanblungeund Cameraljaden" treffen. Unter anderen Blanen machte er nun bem Singfürften Ferbinand Maria im Jahre 1664 Borichlage jur Bebung bes Sanbels in Babern burch Grundung eines großen "Raufhaufes" in Munchen. Es follte eine Art Stapelplat fur ben Sanbel werben. Die Blane Bedjers murben ben Raten bes Rurfürften vorgelegt, und ericbienen ihnen von "folder important", daß man auch bie Meiming frember Gefchaftsleute und Raufheren barüber horen wollte. Bedjer murbe ju biefem 3mede nach Brabant und Solland gefchidt. Auf biefer Reife erhielt er von ber Rurfurftin Benriette Abelbeib ein Beglaubigungefchreiben mit, bas folgenbermaßen lautete: "Bon Gottes Bn. Bir Benrietta Abelhaib, in Dbern- und Rieber-Bapern auch ber Dbern Bialy Bergogin Bialpgrafin bei Rhein Churfürftin, Landgrafin ju Leidstenberg geborne Gronpringeffin von Cavoben und Biemont, betennen und thun fund jebermanniglich mit biefem offenen Brief, bag wir ben hochgelehrten unfres Fr. geliebften frn. Gemahls ale Churf. ju Banern Rath, Dr. 3ob. 3oach. Bedern, welcher von bier nacher Solland abreift, gewiffe Commission ben ber Beit, Ind. Comp. baielbiten in unferm Ramen abaufegen, auffgegeben, westwegen wir ihne bann bierzu mit gegenwärtigen von unfern eigenen Sanben unterzeichneten und mit unferm Churf. Secret verfertigten offenen Brief accreditiren wollen. Geben an Munchen b. 15 Aug. 1664.

# L. S.:

Die Auftrage, Die Dr. Beder an Die Sollanbiiche Beftinbifche Rompaquie hatte, gingen babin, eine baurische Rolonie in Amerika zu erwerben. Es war nur fraglich, ob in Nord- ober Gubamerita. Buerft murbe über Neu-Amfterbam, bas jegige Rem-Bort verhandelt. Die Berhandlungen über biefe Erwerbung gerichlugen fich aber, ba Reu-Amfterbam im Geptember 1664 in bem Rriege Raris II. gegen Solland von 1664-67 von ben Englanbern erobert wurde. Runmehr wurde über bie Erwerbung einer Rolonie in Buiana verhandelt. Ingwifden war von anderer Seite, burch einen "Beitungeichreiber" wie Becher jagt, Ramens Muller, und einen Raufmann Ramens Spedhaufer, ber Berfuch gemacht worben, burch Bermittelung bes englifden Ranglers Lord Clarenbon mit England in Berbindung zu treten. Der Ronig von England follte an Bayern "eine Bufel in Amerita" abtreten, ale Beben. Bie aber Becher behauptet, ftellte fich balb beraus, baf Lorb Clarenbon ohne jebe Ermächtigung von feiner Regierung gehandelt hatte, ohne jebe Bollmacht . bes Konigs ober bes Barlamente mar, und nur ben 3med verfolgt hatte, von Banern ein möglichft großes Stud Gelb berauszuschlagen. Der Bunfch in Bavern, bie beabfichtigte Rolonialerwerbung irgendwo wirflich ind Leben treten gu laffen, muß aber febr lebhaft gewesen fein; benn anger ben Berfuchen, mit Solland und England gu biefem Bwede angufnupfen, hatte man es aud mit einer britten Dadit versucht, namlich mit Frantreich. Simonofelb, ber in brei Auffagen in ber Beilage jur Münchener Magemeinen Beitung von 1885, Nr. 172, 174 und 176 "Bairiiche Rolonialplane im 17. Jahrhunbert", b. b. bie Becherichen Projette, behandelt bat,

meint (Rr. 176), Becher fei im Arrtum, wenn er in feinem "Bolitifchen Diefnre", wo er von feinen Unternehmungen berichtet, angebe, baß auch Franfreich inzwischen verfucht habe, Bapern fur abnliche Plane gu intereffieren, ba bie allerbinge vorhanden gewesenen Anfnupfungen mit Franfreich erft fpater maren, als feine eigenen Unternehmungen. 3ch glaube aber ans ben folgenben Schriftstuden, bie in bem Berte von Frenberg "Bragmatifche Geschichte ber baprifchen Gefengebung" Bb. 2 3. 27ff. abgebrudt find, entuchnen gu follen, baß Becher Recht hatte, und icon balb nach Beginn feiner Unterhandlungen in Solland auch mit Fraufreich abnliches versucht wurbe. Der Unterhanbler war bier Johann Daniel Erafft von Wertheim "ein Belterfahrener bapfferer politischer Dann" wie Becher in bem "politischen Diefure" ibn nennt. Die Unterhandlungen mit Franfreich gingen nicht bireft von bem Banrifchen Sof ans, fondern bon bem Anriffriten bon Maing. Aurffürft bon Mains war bamale Robann Bhilipp von Schonborn, ber am 19. Rovember 1647 ben Stuhl bes Erzbistums bestiegen hatte. Er gehorte in bem großen Gegensat ber bamaligen europäischen Bolitif zwischen Spanien-Ofterreich und Franfreich gu ber Unbangern ber frangofischen Partei. Rach bem am 2. April 1657 erfolgten Tobe Raifer Ferdinands III. hatte er mit anbern Gurften verfucht, ben Aurfürften von Banern gur Bewerbung um bie Raiferfrone gu bestimmen, worauf aber Ferdinand Maria nicht einging. Er grindete dann ben "rheinischen Bund" der geiftlichen Rurfürften, ber mit Franfreich in Berbindung trat, nub murbe von frangofischen Silfetruppen unterftunt, ale er am 16. Oftober 1664 bie ju feinem Rurfürftentum gehörige, unbotmafige Stadt Erfurt eroberte. In feiner inneren Bolitit mar er im Ginne bes fich entwidelnben absoluten Fürstentums tatig. Besonbers wirfte er auf bem Gebiet ber Rechtspflege, ber Gorbernug bes Berfehre und ber Bflege ber Biffenichaften. Er ftellte bie Univerfitat Burgburg wieber ber und verfaumelte an feinem Sof einen Areis von Gelehrten, zu benen u. a. ber junge Leibnig gehörte. Rach ber Sitte bamaliger Beit nannte man ihn ben Salomo Germaniae.

Schönders um dear mit Kranfreich im Jahre 1663 anch wegen einer mit Bauern geneinidoiltich zu betreifenden Rolonialmsternschmung in Berbindung getreten, wie dies aus dem folgenden Schriefen des franzschieden Mimilten Collekt, der in Kranfreich die Leitung der Rolonialunternschungen hatte, an den Kurfürten berwoschi:

#### "Monseigneur!

lobwürdige Borhaben zu befördern fuechet, welches ber hochbeit Ihrer Churfürftl. Gnaben genieft, und gumablen fünftig, fo wollen 3brer felbit gigener - alft 3brer Churfürftl. Gnaben und burchlaucht augehörigen underthanen fo groffen nugen gu bringen bat bierauf mit ben Directoren ber West Indischen Compagnia und mit Monsieur de la Barre Gouvenatoren Bon Capenne underschidliche conferengen gehalten, welcher lettere eben frifch antomen, und welcher aufführliche relation gethau, von den Gee Ruften, Borten, und Gluffen beg Laudte Bniane, Auf welcher Er (ber Ronia) allerhand liecht befommen, fo wollen von beschaffenheit beg Laubte. alf beffen Fluffen, beren 2 Bornemblich vorhanden, welche eine offentliche einfahrt haben für bie groften Schiff, pub bie mit folden portes perfeben, ban felbige darinnen ihren quet fichern ftandt haben, und por ubfler Bitterung beichütt werben mogen, beren Situation auch ferners also bestellt, bak man auf ben notifabl assistenz und hilff von ber anderen Frangofficen Colonien baben tau. Bu bifer alidiehligen Landesart und bestellung fombt noch biem bie Fruchtbartheit ber Erben, und bie gefunde lufft, welche ftettig, bud jederzeit erfrifcht wird, burch bie Oftwindt, fo gu mahlen auch zu bifem handel fehr bienlich. Bezt wird es uf nichts auderm mehr beruben, alf bag Guer Churfürftl. Gnaben und burchtaucht besielben fich praeualieren. Der Rouig Mein herr ift entichloffen, ibnen mit aller feiner macht an bie hand zu geben, und bifes fo wollen wegen ber begirbe bie ihnen mit 3hr Churfurftl. Buaden bud Durchlaucht Gemein, alg beuorderift barumben, damit burch bife Befellichafft, bei Bemeinen interesse berfelbe gelegenheit habe, feine guet babenbe Intelligence welche moiiden feiner Maueftat pub Gie zu beffinben, noch mehrere ju vergrößern, bud gegen Gie ericheinen gn laffen bie mahre eftime bie er vor berenfelben perfohnen habe, 3hre Churfürftl. Gnaden wollen genemb halten, wan es bero gefällig, daß ich mich ber occasion Ihro zu bienen gebrauche, barburch gu begaigen, bag 3d wegen bero Vertu pnb extraordinari Talenten, mit benen Sie von Gott begabt, Ihn alle Veneration und respect trage, welchen Ich gu tragen ichulbig, und bag 3ch bin etc.

Guerer Churfürftl. Buaben

Baris ben 21 October anno 1665

Diemutiger bub Weborfambiter biener Colbert.

An 3hr Churffirftl. Gnaben gu Maing abgegangen." Diefes Schreiben ift bei v. Frenberg a. a. D. abgebrudt, und ftellt wohl eine Überietung bee Schreibens Colberte bar, ba biefer mabricheinlich frangbiifch geichrieben haben wird, falle er fich nicht ane Softlichkeit gegen ben Rurfürften ber beutiden Sprache bedieut hat. Es geht baraus verichiedenes berpor: Gerr Crafft, ber oben erwähnte Johann Daniel Crafft von Bertheim, ift von bem Anrfürsten von Maing nach Franfreich geschicht, um bort wegen einer mit Bauern gufammen von Frankreich zu erwerbenden Rolonie in Buiana zu verhandeln. Der Ronig -Ludwig XIV. - ber bem Projett gunftig gesonnen ift, hat barauf mit bem Gomernenr von Guiana, Monsieur de la Barre, und ben Direftoren ber Beftindifchen Rompagnie verichiedene Rouferengen über die Frage abgehalten. Diefe Bestinbifde Rompagnie mar eine ber mehreren frangofifder Geite an ber Rufte von Buiana ius Leben gerufenen Unternehmungen. Bereits 1626 unter Richelien hatten einige Raufteute aus Ronen am Gluffe Ginnamari eine Rieberlaffung gegrundet. Gie erhielten 1633 von der frangoffichen Regierung bas Monopol bes Sandels gwifchen Rap Rord und dem Alng Appronage, und grundeten 1634 bie erfte Station auf ber Infel Canenne. Die Gefellichaft nannte fich Compagnie an Cap Nord. Sie beforberte mehr als 800 Perfonen nach Guiana. 1643 und 1652 wurden zwei Rieberlaffungeversuche ipeziell auf Cauenne gemacht, die aber infolge Unverträglichfeit ber Anfiebler icheiterten. Gine nene von zwei Barifer Abvotaten gegrundete Mompagnie erhielt trot mehrfacher Digerfolge im April 1657 ein Ronigliches Patent. Bertrage mit Spanien, bas fich noch immer ale ben allein berechtigen Gigentumer biefer Gebiete aufah, fowie mit Solland und England (1659-1692) fcbienen Frieden und rubige Entwidelung gu fichern.\*) Unter biefen Umftanben richtete de la Barre, ein früherer Intenbant, feine Blide wieber auf Caneime, wo fich nach bem letten verungludten Rolonisationsversuch ber Frangoien bie Sollander angefiedelt hatten. Er rief eine Gefellichaft ine Leben, Die fich Compagnie de la France équinoxiale nannte, und Oftober 1663 ein Ronigliches Brivileg erhielt. de la Barre erhielt bas Amt bes Lieutenant general für gang Amerifa bom Amagonas bis gum Drinoto! Die Rompagnie ruftete 4 Schiffe ane, und ber Minifter Colbert, ber alle frangofifchen Rolonialunternehmungen eifrig forberte, gab ihnen 2 Staatofchiffe mit gablreicher Bemannung mit. Der Dberbeiehl wurde einem gemiffen Prouville de Tracy übertragen, ber bie Burbe eines Bigefonige fur gang Amerita erhielt. Das Beichwaber erreichte Anfang Dai 1664 Canenne, Die Sollander leifteten feinen Biderftand und raumten freiwillig Die Rolonie. Colbert übertrug nun ber Kompagnie de la Barre's noch meitere Rechte und bas Gigentum von gang Frangoffich-Bestindien. Gub- und Rorbamerifa und Bestafrifa auf 40 Rahre. Rhr Titel wurde in Compagnie des Indes occidentales geanbert. Bu ber Reit, in welcher bas Schreiben Colberte an ben Rurfurften von Mains erging, war also de la Barre nach Frankreich zurudgefehrt, batte bem Konige Bericht erftattet, und bie Beftinbifde Rompagnie mar infolge ber Antrage bon Daing offenbar aufgeforbert worben, fich über bie Bunfde bes Aurfürften und Banerne au anfern. Gie reichte barauf bas folgenbe "Memoire" ein, bas bierauf bem Maingifchen Unterhandler herrn Erafft gur Renntnisnahme vorgelegt wurde. Das Memoire lantet:

### Memoire.

Messienrs les Electenrs de Mayance et de Bavière demandent an Roy.

1.

La Concession d'un degré a chacun, a la coste de la Guajane.

ad. 1. Response: Accordé à condition que le Roy se reserve la faculté de leur fudiquer le lieu; c'est à dire plus proche, on plus eloigné des Colonies Françoises.

.

Les tiendront en fiefs de la Couronne de France en Sorte que les Gouverneurs preposeront à leurs Colonies, reconnoistront le Gouverneur General du Roy, aux choses qui regarderont le bien commin du pays, et-sa defiense.

ad. 2. Accordé à condition qu'ils seront obligés d'en demander à sa Majesté l'inuestiture dans toutes les mutations.

<sup>\*)</sup> vgl. hierfür wie f. b. folgende: Zimmermann, die Europ. Rolonien, Bb. 4 Rolonialvolitif Frankreichs. S. 56. S. 87 u. ff.

Que les Gouverneurs establis presteront Serment entre les mains du Gouleis, portant de le recombistre, el 129 obeir en tout de qui concernera le bien commun du pays, et Sa deffence. Dont ledit gouverneur generale fera le jone, sans que le gouverneur particulier puisse alleguer que c qu'il ordonners ne regarde point le bien du pays, ny Sa deffense, mais sera obligé d'obeir à ses ordres, après avoir faits es protestations de s'en ubalurier à son Maistre.

Que les Snjects presteront Serment de fidelité au Roy et d'obelssance aux gouverneurs de 3a Mayesté, lequel serment lis renouvelleront tous les dix ans. Sa Majesté se reserve la faculté de bastir des forts aux extremites du pays, au cas qu'il estime necessaire pour la secureté des frontières.

.

Feront leurs embarquemens et debarquemens dans les ports de France. ad. 3. Accordé!

.

Lesdits Electeurs possederont la terre susdite chacun en propre, en Sorte que chacun puisse disposer des Colonies selon son desir et y regler les choses à son grè, taut en il qui regarde la police, que l'occonomie, en un mot qu'ils joitivont de tous droits de regales, et pourront faire exercer lesdits droits, par leurs gouverneurs.

ad. 4. Accordé.

5.

Pour faciliter le peuplement desdites terres, et pour les deffendre pourront lesdits Electeurs donner eu manière de fief à d'autres Princes et Seigneurs portion d'Icelle.

ad. 5. Accordé.

ò.

Pour le passage des hommes des familles et des choses uccessaires à l'establissement des Colonies, ils pourront s'accommoder des Vaisseaux de la Compaguie des Indes occidentales, après qu'ils seront convenus avec elle du prix, Soit pour le passage on pour les frais.

ad. 6. Accordé, en adjoustant qu'ils ne pourront se servir d'autres Vaisseaux que de ceux de ladite Compagnie.

7.

Pourront achepter des Noirs pour le seruice des Colonies de ceux qui

out privilège du Roy d'eu faire le trafic, s'ils le jugent à propos. Sy mieux Ils u'ayment les envoyer acheter anx mesmes dans l'affrique à leurs risques.

ad. 7. Accordé. En restreignant l'archapt des Negres par les mains de la Compagnie seulement.

ο.

Jouront des mesmes privileges dans la Guiajane que les antres colonies françoises sugettes à la Couronne de françe, et pourront librement traitiquer et commercer avec les sujets de france soit dans l'Europe Soit dans l'Amerique et autres lieux et Isles quelconques.

ad, 8. Accordé,

.

Toute l'affaire desdites Colonies roule sour les articles susdits, soit a y reformer du adjonster ce qui sera jugé necessaire et à propos, y denoir estre adjonsté ou reformé pour le plus grand Esclaireissement de chaque article, et pour l'aduncement de ce dessin.

ad. 9. Bon.

#### Articles a adjouter,

Quils ne souffriront le Commerce d'aucune antre Nation que des Francois. Le Roy se reserue en fateur deladite Compagnie des Indes occidentales establie daus sou Royaume la pesche dans toutes les mers, qui sera commune auec les Vaisseaux deladite compagnie et les habitans desdites Coloules.

Lesdites Seigneurs ne pourront vendre ny ceder en tout ou en partie ce qui leur aura esté coucedé à aucuu Prince ny Estat sans le consentement de sa Majesté, et ue pourrout prendre aucune Protection que la Sienue.

Le Roy se reserue dans l'esteadue du territoir on sera establie la principale Ville do luabitation desdites Colonies, l'esteadue de deux liens de Terre en quarré Sur les rivières, sur l'esquelles su principale Ville sera hastie pour la fondation d'un Evesside et d'un Chapitre, dont l'Evesque sens perpetuellement à la nomination de sa Majesté et des Roys ses Successeurs, et fera partie de l'egiles Gallienne. Sujet a un Metropolitain francois tel qu'il plaira a sadite Majesté de choisir, lequel prestera Sermeut entre ses mains, ainsy que les autres Eresques de France.

Sa Majestó reserve pareillement l'estendue de 20 argans mesure de France an dedans de halite paroisse, Vilte on habitation, pour le bastiment d'une Eglise catheirale logoment de l'Evesque, cloistre et Jardins necessaires, toutes lesquelles terres taut au dehors qu'au dedans de ladite Ville serout teunes immediatement de sa dité Majesté.

#### \$ 6.

Sa Majesté fera donner désapresent le nombre des prestres necessairs pour les fonctions curiales dans lesdites Colonies, lesquels Prestres seront sous la Jurisdiction d'un Evesque françois, tel à qu'il plaira a Sadite Majesté.

### § 7.

Quant à la Jurisprudence, la coutume de Paris et les ordonnances de sa Majesté et de ses predecesseurs seront suinies."

Ties Meunire ift 9 gu veriteben, doß guerti bie Sautte niebengefürleben find, bei der Interfaibler Mannens des Stirten vorgeichlagen dat, und beß bie Somognie fodann entweber mit ihrem "Accorde" ihre Justimmung erlärt, dere noch weiter ihr notwendig erlägeinende Bedingungen bingsfigd. Teiet Zufäge ber Somognie hober fauttig die Zenbeng, einmal die Wibbingsjarte der nam Molinie von Frankreich recht enge gu gefatten — die Gonoverneure follen für fish wie für die Ginn ob ihrer den Interfannende dem frangsfischen Generalgementen teiften n. f. m. — und gweitens, für die Somognie felbt möglicht bei dyndreisoreteit und befrührigen berangsfischagen. Zo ioflen für die Verführerung der Molonierun und die Zehfrie der Ausnehmaßen. Zo ioflen für die Verführerung der Molonierun mehre des die der den vormannen der Molonierun der Molon

follen nur durch Bermittelung der Kompognie gefauft werden dürsen. Die Fischereisell der Kompognie vorbehalten bleiben u. f. w. Ferner follen die fürschischen Beredschaften bleiben u. f. w. Ferner follen die fürschischen Beredschaften bei keitsche der mischen Abstantie fo geschoten verben, dos die kirche der finischen Stirche", d. h. zu der latholischen, aber dem Einflinf des Königs von Frantreich auf Grund der fog. Gallsanischen Krittel fart unterliegenden Kirche Frantreichs achter.

Dies Androberungen, die die Kompognie ftellte, schienen dem Unterkändlete Constit wir zu geden und die Schländigsteit der Rodonie wie zu gleich zu beschändigten. Ben seine der Französischen Winstlere wurde ihm indesse versichert, das die Konfeien der Angelischen Winstlere wurde ihm indesse vorsichert, dass die Konfeien Vorsichert, die die die Vorsich der Vorsich der Vorsich der Vorsich der der Vorsich der Vorsi

"Sochgeborner Graff, Gnabiger Berr ze.

Daß Guer Gräfflichen Excellenz feither meiner wieber Runfft noch feinen Buterthanigen bericht gethan, ift bie Briach, bag ich alle augenblid vertröftet gemefen, bag Ihre Churfurftl. Gnaben beneben ber relation Ihre Meinung gregleich veberfenden wollten, En hatt fich aber folches wegen vielerhand fcmveren Beichafften bisber nicht allein verschoben, fondern weile ich deß Bergugg noch Rein End gesehen, alf babe ich endlich hochftgebachte Ibre Churfürftl. Buaben Buterthanigft erfucht, bağ ich Bnterbeffen, eine bloge relation, wie die Cachen ftunden, Bberfenden borffte, mit beigefngtem Buterthauigften Borichlag, ob biefelbe, weilen fie boch ben fo vielen Gefchafften bierauff Ihre Gebanten nicht legen Ronnten, nicht gnabigft belieben laffen wollten, bag ich Enrer Grafflichen Excellenz vortragen, Bub Buterthanig bitten borffe, ein project fothaner privilegien, wie Gie biefelbe ihres orthis gerne feben, und nothwendig erachten mochten, Befertigen gu laffen, bamit endlich bas wert ferner befnrbert werben mochte. Beldieß benn mehrgebachten Ihre Churffirftl, Bugben genädigit beliebe. Bud befohlen Euerer Gräfflichen Excellenz benebenft vermelbnng bero genabigften Grufieft bierfiber an berichten, welcheft biermit Buterthaniait gefchicht.

Begliegeit werden fore Gräffliche Excollenz fluden, eine Copey von deuen Artchaln die bei weithieligke Companen einer einem evenige punche von fig gegeden. Es findet aber die fleiche der die fleiche fleiche fleiche fluden der die fleiche fleiche

gar nisit ju Striven, noch jue fubjen ift, benn Jüre Majridt haben vermig beren von jid gegebenen Privilegien bie Compagnie nicht vorben gehen töunen jondern berieften pro forma die Gir gethan, alf ob Jothe jache ihr bamit deteriret mere, netfore doch met gericht ift. Ich bin defen mit großen protestationen, doch in lomberbohrer deheimung Mon ber Compagnie willen, jum öffern verlichert, beh man afleis geben moffe vals ben den Schwiftigen bei fügligt an ihre Majridist begrieren merben, mbb daß man filg an biefe ber Gompagnie Arteal im geringfen nicht zu febren dolfe, Mann möge bie priullegia einrichten wie man selbsten wolle, neuen mar bie Sommersänität an Dier Majridist werbeliebe.

Dag Land, welcheg bie Compagnie abtretten und überlaffen vill, ift mir burch Ihrer Majestät Secretair d'Estat und ber Compagnie Directoren Mr. Bochamel und Mr. de la Barr ber Compagnie Gouverneur von Guajane, angewiesen worden, barüber bie Copey ber newesten Landcartten, gleich wie bieselbe bem Konig jungften praesentirt zwar taglich erwarttet, aber noch nicht empfangen. Damit aber Enre Gräffliche Excellenz gleichwol Buterbeffen fo viel muglich gennge geichehen möchte, alf habe ich ein Charte, worin bas Land por etliche Sabren bezeichnet, bierben Bberfenben wollen; in welcher biefelbe ohngefahr auff ben 5' grabe altitudinis bie Inful Cayane finden werben, und neben Derfelben ein Alug R, win genandt, welcher aber Burecht gezeichnet, und immediate an ber Inful feinen Mußfluß hatt, gleich wie ich folcheg obscur bemertet. Rechft biefen ift ber Glug Apurwacu, von welchem nufere Granben fich ansangen, und in Cap de Conde fich enbigen follen. Der lange nach aber erftredt es fich nach ber Reuier von Amazon, fo weitt alf man Kommen tann. 3ch achte baß alleg big in 300 tentiche Meilen lannbeg in fich begreiffe, porinnen meines erachtens etliche Millionen Geelen fich ernehren Bud Leben Konnen. Daß Land felbften, wie ich gar particuliere nachricht habe, ift febr gut, Bnb ber beite thell gwifchen benben Glugen von Amagon Bub Oronoque, und ift auff ber gangen Rufte nirgend Reine Bifcheren, alf an biefen orthen. Mann muß aber bas Land vollendt bif auf R. Capisspouri begehren, an welchem bie einige Fischeren von bem Lamautin ober Gerfühen ift, mit welchen ein großer Sanbel getrieben wirbt. Bber welche noch von biefem Fluß burch bag Laubt ein Bufehlbarer Sanbel mit ben Indiern au ber R. von Amazon und Marianan zu hoffen an welchen orthen fich von Natur Bnterichiebliche fortten von aufmalibus finden, von welchen alle aun ichreiben aun veitleufftig ift.

(Echluß folgt.)

# Gin Zwergvolt Rameruns.

Mit 2 Abbitbungen.

Giner ber interfalantsen Solfsssämme Kameruns dufter und kas im sidlichen Mamerun-Gebeitet lebende Juvergooft der Bequelle sein, von den Eingeborenen auch Beköhd genamt. Sie bewohnen haupsfächlich der viele Meilen berielt Urreichtzone, die sich gemände der Balanga-Killer und ben erftem Gebirgs-Solbenzigen des Sinterfandes durch dem Eindelt univere Kameruntsolonie erfreche

Die Bequelle fint im mabrften Ginne bes Bortes ein Jagervolf. Ohne feften Bohnfit leben bie Bequelles ju 2-3 Familien vereint in ben entlegenften und einsamiten Urwaldbidichten, wie ein Romabenvolf, bas fich nur vorübergebend balb bier balb bort nieberlant. Wie unfere Abbilbungen zeigen, find ihre Bohnungen nur burftige Blatterhutten, bie ihnen mahrend ihres hochftens wenige Monate bauernben Aufenthalts Schut und Schirm gegen Die Bitterung bieten, je nachbem ber Bilbreichtum ibrer Jagbluft genügt, ihnen Rahrung und Ertrag gewährt. Doch nur bie Manner finb's, bie ber Jagb obliegen, mahrend bie Frauen bie Birtichaft zu versehen haben, was hauptfachlich barin besteht, Die Rinder gu verpflegen, Beeren und fonftige Fruchte bes Balbes zu fammeln, bie neben Fleifch ibre Sauptnabrung bilben. Falls bie Manner zu größeren Jagbunternehmungen in ben Balb gieben, wie etwa Treibjagben, fo geben fich bie Beiber auf einer Balbbloge por ihren Sutten beichworenben Tangen bin, im Aberglauben, bag biefes fur bie Jagb glud- und erfolgbringend fei. Bei ihren Tangen bedienen fie fich nicht, wie ihre Nachbarftamme, ber Tangtrommeln, fonbern als Erfat bierfur bienen zwei parallel bingelegte, etwa gollbide Rnuttel aus Eifenholg, eg. 11 m lang, Die mit zwei furgen Schlägeln aus gleichem Material bearbeitet reip, abwechielub geichlagen werben. hierburch erzielen fie metallifch flingenbe hobe Tone, als Begleitung zu ihren Gefängen und Tangen. Ader- und Gartenbau treiben fie absolut nicht; boch tauschen fie bei ben benachbarten Dabealeuten ihre getrodneten Bleifdworrate gegen Gartenerzeugniffe, wie Maniot, Bifangs und anbere Friichte gern ein.

Mis Gemismittel bient ihnen selbs genommener Kelmwein; schon in ben schiehten Worgentlunden hängen die Rämner die zur Aufnahme des Weines denenden Nachdolssen au dem risis angeschlängenen Kalmen auf, is daß im Laufe des Tages die Rehälter mit dem Zoste sich sällen, der damn und furzer Gkährung des Klends nach der Machtelm erführ arturufen wie den

Die wichtigften Jagbgeratichaften ber Bequelle find Schlingen und Gallen, außerbem brauchen fie bas burch ben Sanbel eingeführte Feuerfteinichlohaewehr.



Auf einer meiner fehren Efefanterigischen hatte ich das Glide, eine noch bemobite Ansichving der Bequelle ausgerfelle; die meinem Erfechienen wollten sie enfangs aufgeschrecht und eutsetzt in den Busich flieben, nach sangem, begütigendem Jurdenn brachte ich sie down als, und der deregte sie zum Beisben. "Dierdruch der sich mie Gelegenderi, die derigkeiten Bebogezopsien aufzuschnen, und derfiren dies wolls die erfen sein, die bisber ausgefertrigt sind, von dem mir so interessanten Bolft, von dem ich immer be volle gloder, doch nichts geschen datte.

Im Buchs und Körperken sind die Bequelle ben Ngumba und Madea Shulich, jedoch bedeutend Ileiner und schmächtiger. Ihre Sautsarbe ift schmulig grau, sast gelb zu nennen. Charastersstiftich sie ber spärtiche Buchs der Augenbrauen. Die Meiber ber Requelle merben von hen Mades vielsach ju Frauen genommen; ber Madesmann versteht es, sich biese Fran sir eine Sitten und Jwecke gut zu gewöhnen und betrachtet sie dann als ebendürtig; dagegen wirder sich eine Wadesefrau niemals herablesse, einem Ebequelle zum Namm zu wohlen, do sie sich nach siere Kinsch zu siere einerierigen wirder, einem ihre Stutter is weit zusäch gehildenen Bussiam zu heitraten, auch würde es für schwer werben, sich an sich ein einsames wird enrichterungsseiches Beden im Unrond ba gewöhnen.



Bie bereits erwähnt, besteht die Gegengahlung der Bequelle im Tausch handel vorwiegend in Aleisch nach erweit gagberträgnissen, teilweise auch in Rautfauff, den sie aus den Kautfauff, denne be Urwondess gewinnen.

Schon vor einigen Jahren batte bie Umertlanissis-Versbstertanistige Mission in Solobort im Nomma eine Zeitoin orgatimet, bie spezielt jure Ersprictum um Derkrimung ber Bequelle jum Christentum bienen jollte. Trop vieler mübrevollen Versings gefang es dem Wissionaren jedoch nicht, den Bequelle näher zu treten, umb wurde die Zeitation nach einigen Jahren wieder aufgeschle. Des werden vohle auch noch ferner viele Jahre vergeben, ehe biefen Utwoldbeiden die Jivilisation juguspassg gemacht werden fann.

Longji-Ramerun.

Sans Baichen.

# Rolonialwirtidaftliche Mitteilungen.\*)

Bon Rorpeftabeapothefer Q. Bernegau.

Die erfreuliche Entwicklung des handelsverkehrs in unfern Kosonicen Togo und Kamerun, intsbesondere die Gusteltung des handelsverkehrs mit den hausse wwingt uns gedieterisch, die Kultur der Kosanuß in Togo und Kamerun in größeren Ragistabe in Angriff zu nehmen.

Die Kolanuß ist im ganzen Haussale als Reizmittel sehr beliebt und hat einen bedeutenden Handelswert als wertvolles Tauschmittel. Auf den afrisantischen Markten wird dei den seschäften mit Estaven, mit Nokanüssen oder mit Naurimuschen bezahlt, setzener mit dem Maria Thereska-Taler.

Wolfen mirer Voloniem Togo und Kamerum in Jatunft an dem Hondel mit den Sudanvöltern teilnehmen, ist es netwendig, daß wir die dei den Kolamuß forsjumierendem Wolferschaften beischeften Volumußatten anpflanzen, ganz adszeische davon, doß das aus der frischen Kolamuß bergestellte Kolamußertratt auch für die Kinstein in den Wolfenstell auch die Kolamußertratt auch für die Kinstein in wen Wolfenstell kinstellich (Auteresse auchartesse wich.

Ta cine Kolamisanistanzung crit nach 10 Zahren Ernten einbringt, muß man bafür Coper trogen, bei Manage einer Sloamistaturz seizie Zwickentum mit Fruchtwochfel anzulegen, wie Erdnuß, Unanne, Bataten, (lüße Nartofielu). Die Produtte der Erdnuß, abs Erdnußel und die Aufglände der Erdnußeldschatten, die einbefürschen Erdmußtluchen, abein fich in Ernspe Zanf hiere Gibte röch eingeführt, so das der Andeu der Erdnuß in zuser Zanf der Andeu der Erdnußt in zuser Zanf des Narton Zan

Aur die deutsche generindigen ihr die Kultur der Annas dem Augen, sirjefern des Annasketzett für die Anderteinte won Armetisfien und Anmetiden eine Abwechseiung im Geschmad ischafft und einem aromatischen Grundbörzer für die Abottation althosferierer Vojeksische Abstellung im Geschmad ischafft und einem aromatischen Grundbörzer für die Kadentalien der Abstellung abstellung darectes indigen, aus fei ein wertwolles Gereunen uns geschmad is die Annasken der die Geschmad der die Voseksische der die Voseks

Für die Landwirtschaft bezw. sir die Müllerei ist die Aupslauzung der füßen kerinden des siese Ausschlausung der füßen kartosicinebl in Verbindung mit Weizenmehl vorzsäglich schmadhafte Badprodutte liesert und uicht badiältige Mehle badfähle macht.

<sup>\*)</sup> Bortrag mit Lichtbildern, gehalten auf der 75. Berfammlung Deuticher Raturforicher und Krate in Raffel.

Diese lehtere Eigenischaft bes Sufitartoffelmehls wird bem Suffartoffelmehl feine Einfufurung in die Mallerei erleichtern helfen. Die beutiche Mallerei bezieht aus bem Kuslande euorme Mengeu Getreibe jahraus jahrein jur herftellung badifischer Michmelle.

Benn wir nur einen kleinen Teil davon durch Süßkartofjelmehl ersehen tonnen, find wir in der Lage, große Strecken unstere Kolonieen in Zukunft an den Kiendabnikteden mit Süßkartoffeln kultwieren zu fonnen.

Cuttisciand wird kets ein Getreibe bego. Brodirickte importierendes Land beiten. Ten galer Verteiferungen des landveitschaftlichen Verteiches wird die fünfunk von Getreibe und Berifführten fleigen mölfen, do bie Beröfferungshaßt berartig im Wohlsche begründer fleigen mölfen, do bie Beröfferungshaßt berartig im Verteile des Emäßrung der Beröfferung erzugen famt. Nach Perieffer Schmöller — Kottemwerten — fit Veutischand des findererliche Land in Germaßrung der Werteilen des finderen der Verteilen der Verteilen, de kand hie der Verteilen der Ver

Wir hoben ober in uniern Soloniene, namentifig in bem greßen hinterlande von Samerum, greße Länderfride, geeignet für Gerterbe, namentifig Wasis- und Säßfartsiffeinscha. Durch inteulive Bodensbeutritigsfung, ausführbar burch allmaßig auf gleichne tenionell Settiebene Eingeborenentalturen unter Unifild ber Gouvernements und höberbeumg derfelben bessen fig gefundheitlichen Bechältnisse, und gang almäßig derechte nier ben nach daran benfen fomen, wenn die Gischohnen den Berteite mit den gelund gelegenen Länderfrichgen raße bermitten, der Berting au machen, deutsche Auferbautsonienen in einzelnen Geheitert, 38 in Dhoftlat, onguschetin, wenn auch 618 beute nur Sädwerhortita sir klactbautsoniene anfedensen in Setront firmunk and 980m der Valleierton.

Bu meinen Badverlunfen mit Sistartoffelmost bezog ich durch Nermittlung bes beutischen Konjulate von der Kyoreninfel Soo Wignet mehrere Sässer Nebaten Die ersten Bedwarf dannet verborben an, da die Riefe mit Unsladdung in Liverpool zu laung gedouert hatte. Erft die britte Sendung, besinders spraffatig in Sässer werdend, konde verwechtskungsstäglich, frijske fülle Kantiglich.

Die issen Kartosichn wurden vom der Konservenschaft Albert Rechs Sohn in Billis berardeitet, jurift geschäft, komn gerolpicht und eine Mitunte gedömste, karaugi im Deskitalistanal getroduet. Die Bauer der Trodenzeit betrug der Stunden. Die getrodueten sissen Kartosichn wurden auf der Windmussie gemachten. Der Machberchie betrug 2 p. c.

Die Analyse des Süffartoffelmesis wurde im Pharmaceutifd-chemischen gestüber in ber Univerifiet Berlin unter Leitung des Herrn Professor Dr. Thoms ausgeschert und ergad:

Stärte 42,2 p. c.
Lösliche Kohlehydrate 39,6 "
barunter Juder als Destroie 119,8 "
Rohfaiter 2,64 "
Gelante-Litchfoff 0,778 ", entiperchend

 Eiweiß
 3,99 p. c.

 Fett
 0,55 "

 Afde
 3,65 "

 Baffer
 Reft.

In der Hannoverschen Cafessabrit f. Bahlfen wurden mit bem Batateumehl Badverluche gemacht. Aus gleichen Teifen Batatenmehl und Weigenmehl wurden fehr ichmochafte Goles beratiefut.

Nach der auf Berentassung des Akmisteriums für Landwirtschaft von der Conductifieditischen Berückschaft im Wossen – Zeiter De Geräche – ausgräßberten Analyse des Bestatenmehls enthielten die sichtlichten Ertschlichten Grechtlichten Technischten und Ernstellichten der Angelberten Landwirtschaft und Weiterschaft der Schaft der Geschlichten der Angelberteilen der Bestatenstäten der Schaft der Bestaten der Geschlichten der Schaft der Bestaten der Verlagen der Bestaten der Verlagen der Bestaten der Verlagen der Geschlichten Bestaten der Verlagsige gebeiten, für der und Kreiffelten Romitters der Ernschlichten Bestaten der Verlagsige gebeiten, für der Dertragslege zur herftellung von Ortrodaten in Anshift genommen.

Mit Beranlassung des Ministeriums six Londwirtschoft dode ich mit Genemigung des herrn Geheinrass Verfeller Delfrick mit der beutschen Aussiche keiner Verne Geheinrasse Verfeller Delfrick mit Benatern in Zeutschan deutgeschen Mit Bausten in Teutschand eingeseltet. Bezogen wurden zu diesen Ministerlasse Bauten von der nicht Medieren und Zeutsche, einer aus Franzisch eigersche füßer Kartoffeln. Das Saagsus tonnte leiber erst Ende zum aus dem Beründsfelde von Kartoffelchustantein im der Geritage in Wertin ausgestigung werden.

Rach einer Mittelung bes herrn Kref. Dr. von Chenbricher icheinen die Bataten einrefeiss zu fodt ausgepflangt zu sein, und anderessiss maren die Witterungsderchlitmiss der Sommeres sitz die Annivassung derscheiden gang besonders ungänftig. Im allgameinen stehen sämtliche Klangen frisch und gefund des, sie sind oder nur Kini ausgelieben, sie des linen offender an Sommenschein wo Kanne archite.

Die Parifer Stedlinge find nicht ichneller und bester gewachsen als die ausgefegten Knollen; febere siebem mindeitens ebenso gut. Es bie bi abzuwarten, was aus dem Berjuch wird. Im Frühjahr gebenken wir in Sübdeutschland Anbaubersinde ausgustützen.

In Deutschland ift der Kartoffelandau fletig fleigend. Die Spiritussabritation ift nicht in der Lage, entsprechenden Absob zu sichern. 1889/1899 wurden nach amtlichen Berichten nur 6,76 Prozent der Kartoffelernte verbroucht.

Die mit Recht gesteberte Hestellung von Ernstenterfien, welche die Koreriverung großer. Ernten ermbglicht und den Wohn keigern lann durch Mehrvernerdung als Amtermittet und Anskuhr in lartoffelarme Sander und die Schupgeitet ift allein noch Voch 3. Wierhorff — "Jahrbücher für Retional-Jonomie und Statifiti", Jena, Berelog von G. Aifder — nicht in der Loge, der fartoffebrodugierenden Landwirtschoft douernde Julie zu bringen.

Auls fich des neue Kartoffelmehl (ausgestellt wurde desfelbe ani ber Kartoffelausselfellung der Kartoffellufurstation) jur Bereitung von Brot bewährt und fich einflührt, ist ein größerer Absah für die Kartoffelernten zu erwarten.

Attlimatifiert fich aber bie fuße Kartoffel in Deutschland und führt fich bas Sufflartoffelmehl neben Getreidemehl in ber Ruch, bem Badereigewerbe, ber Buddingputver., Cates- und Brotiobrifation ein, verfuttern bie Landwirte bann ferner gebörtte fuße Kartoffeln in größerem Maßflade für die Fleisch- und Milchproduttion, sowie als Pferdefutter, dann ist begründete Aussicht vorhanden für eine allmäbliche Gefundung der beutichen Sartoffeltufur.

Über bie Rultur ber fußen Rartoffel auf ben Agoren habe ich nabere Ditteilungen im "Tropenpflanger", Rr. 6, Jahrgang 1902, veröffentlicht.

Auf der Justel Sao Mignel wird die falle Kartoffel hamptfächlich als Mastfutter und jur Spiritusfabritation gefraucht. Die Spiritusfausbenute ist 12 p. c. Althobol. Die Justel erzeugt etwa 75 Mill. So. jüse Kartosseln, wovon die Spiritusfabriten drei Sind – etwa 45 Mill. Ro. verarbeiten.

Treißig Mill. Kliogramm dienen afs Rahrungsmittel und afs Biehintter. Ein heftar trägt auf der Jusel Sao Wignel im Durchjchnitt 30 000 Pilo füße Kartofieln. — —

## Ein bahrisches Rolonialunternehmen im 17. Jahrhundert.

#### on granner

Bon Regierungerat Dr. G. Jacobi.

II.

Baß die Koften belanget, will ich hiernechst anweisen wie solche nach meinem geringen Borichlog aufs allergeringtte anzugeriffen, Bud wie mit wenig tanfendt Reichstlit. Der aus an gemacht werben ibnute

- id.) Die Essentialia der Conditionen belangendt, sie sindt meine weitige voridig, des man Buter Leine fohrern Obligation das Leiden annehmen milige, als ein Richhaftirt der Jihrer Rond. Racifali sindt, vor allem dingen aber, doß man mit Reinen franglissen schwerzere gun tituern habe, oder Anter der benfelden Reichen schwerzere in der Benfelden Reichen Belten schles, Bod der man dep vorsätlicher aggenwehr einet allgemeinen riches in dere Land mildt mehr alls auf daß höchste mit dem 184e, 194e ober 104e Mann assistenz aus eissten indubit eine folle.
- 2). Daß wir mit eigenen schiffen sahren, vnd die Colonos einzueschiffen, Bub bir heranfigebrachte wahren in solche häffen einführen möchten, wo est Bus aut dinte.
- 3). Doß mir Unferer Slanen immedlate von benjenigen Verfohnen, melder wegen des Glauen-Ambelfe, how der Comparatio perinhelekert iefen ich leibten einamfen, ober auch mit eigenen [eigften feibten jum bohlen, Sub einguckanbels modt hoben obten, den den begehnn geben, den iver inden mehr Elanen einambelten moffen, alle in der Elanen einambelten moffen, daß wir (elbften jur eigenem Gekrandt von nöthen, alleß Börigen hanbelß Und Verfanfilb erielben Sub Werzeichen.
- 4). Die Fischeren nuß Gemein bleiben, Bub bag wir nach Busern gutfinden bamit handeln mogen.
  - 5). Die Ecclesiastica fteben zu beren Deliberation.

 Tautific Chur — Und — Airffen die bestle Conditiones geben werde. Spanien batt vor diesen einige conditiones sparriren lasen, welche durch andere von ihrer Churfartif. Onaden in Frankreich Kommun, vorüber Bod zu deren Annihilation als bald andere geschmiedet, wie denn jelde durch Urt. Colbert an Jirc Gräffliche Excellenz herm Brücke, dem Jir. Bischoffen zu Metz communicien: Sch gwörfen zu war nicht, das Grechenz para nicht, das die Aufreich geschen der Grüffliche Excellenz bestehen werden, habe alcidwobel auf allenfall eine Cope der felten glothe alleveri baben werden, habe

Per Vinisson jeher Ihrer Cherr Churtifritt. Genaden wohl an, Bad muß wer vollgiedung des fin gemitlich gedalten werden; venn ich die Sche dachen werde Gereit Geriffische Excellenz aufstwarten, verde ich jernern Burterschäusgen bericht thun, barvom mit biefend Emde ber die jernern Burterschaftiger un ferigeiten Bunnspille ji, die Fallerschäusig bittendt, das Gener Geräftischen Excellenz den Gentuurff der privillersten gandigit auf isch endem Bud nach deren belieden qua befrieder in für gandbigt betieben solfen wollten. hiermit befreht ich dieselbe Getate.

Enerer Gräfflichen Excellenz Unterthänigster Diener Johann Daniel Crafft.

Meint ben 7. Dezember 1665.

<sup>\*)</sup> Atlas des Colonies Françaises. Dressé par ordre du ministère des Colonies par Paul Pelet, Paris 1902.

Aluffes Cachipour feben ju follen. Die begbfichtigte Relonie murbe fich bann über Die Grenge bes beutigen frangofifchen Gungng, Die befanntlich von bem Aluffe Onapod gebilbet wirb, weiter nach Guben in bas zwijden Granfreich und Brafilien ftreitige Gebiet amifchen Duapod und Amagonas, bas auf ben frangofifchen Rarten territoire consteste genannte Gebiet, binein erftredt baben. Db fich biefes Land nun burch besonbers "gefunde lufft", wie es in bem oben angeführten Schreiben Colberte behauptet wird, ausgezeichnet batte, barf man freilich billig bezweifeln. Erafft laft ferner burchbliden, bag man noch Gelegenheit finden werbe, "einige icone und importirende Infuln" ju befeben, über beren Lage er leiber nichte Raberes verlauten lagt. Bichtig aber fur Die Beurteilung bes gangen Unternehmens ift, wie er fich bas Berhaltnis ju Franfreich bentt. Er ichlagt bor, bie Rotonie von Franfreich ju Leben ju nehmen aber "unter feiner hoberen Obligation. als ein Reichefürft von Ihrer Raiferlichen Majeftat habe." Danach mare alfo bas Lebensverhaltnis ein recht lofes gewefen. Man barf baber auch nicht ein irgenb wie unpatriotifches Berhalten ber Fürften barin feben, baf fie überhaupt in ein foldes Berhaltnis gu Franfreich treten wollten. Unter ben bamaligen politischen Ruftanben, mo eine beutsche Flotte nicht eriftierte - bamals auch noch feine brandenburgifche - gab es fur beutsche Fürften, wenn fie fich an ber in lebhaftem Bange befindlichen Berteilung ber Welt überhaupt beteiligen wollten, gar feinen andern Weg, als fich junachft an eine ber Geemachte anzuschließen, um überhaupt erft einmal einen Anfang ju machen. Go wollte ber Große Rurfürft urfprunglich mit Spanien nach biefer Richtung bin antnupfen, Dr. Becher mit Solland, und wenn Crafft und feine Auftraggeber es mit Frankreich versuchten, fo muß man es ibnen boch anrechnen, baf fie überhaupt ben Berfuch machten, aus bem rein tontinentalen Dafein Deutschlands berauszukommen und fo aut, wie es eben bamals moglich mar, ben Deutschen auch ihren Teil zu fichern. Denn wie Crafft in einer fpateren Darlegung über bie Grundung einer oftindifchen Compagnie fagt: "Es ift aber ju erbarmen, bag ber meifte Theil vermeinet, Die Belt fei mit Brettern gugeschlagen, und Teutschland fei allein fo ungludfelig, bag es allein muffe ungludfelig fein, und bag es mit thuen tonne, mas Barbaren und ichier bie gange Belt thut." Golbene Borte, bie biefem "tapferen politifchen Mann" ein ehrenbes Unbenten bei allen Anhangern beuticher Rolonialpolitit fichern follten. Er verfpricht fich ferner von ber gegenseitigen Gifersucht und ben politischen Gegensat Spaniens und Franfreiche ben Borteil, baf biefe beiben Dachte "in biefem Stud mit ber Reit certiren wurden, welches an bie Teutschen Chur - und - Fürsten bie befte Conditiones geben murbe." Er beabfichtigt alfo, Diefe Gegenfate ber Ceemachte gu bennten, um bie bentiden Unternehmungen von beiben moglichft unabhangig ju machen. Bolferrechtlich intereffant ift es, bag er es fur notig, aber auch genugenb balt, die Befehung ber "importirenben Infuln" an Spanien, Franfreich und England zu notifigieren. Allfo eine Angeige an Die Dachte uber Die fattifche Befitergreifung, wie fie in ben mobernen internationalen Bertragen vorgesehen ift. Die "eigenen Schiffe" mit benen man nach Eraffie Borichlagen fahren follte, find mohl nur als eine handels-, nicht als eine Rriegsflotte gedacht. Anbernfalls wurde auch bier eine fubbeutiche Anglogie ju ben foateren Unternehmungen bes Großen Rurfürften vorliegen.

Uber den weiteren Fortgang und das schließliche Ende dieser Plane habe ich zur Zeit nichts Weiteres ermitteln fömen. Bielleicht ist es mir aber später noch einmal möglich, hierauf wie auf noch andere Bersuche Bechers und Crafits zurüdzusommen.

# Bur Geichichte der Befiedlung von Deutsch-Gudwestafrita.

### Bon DR. R. Gerftenhauer.

.

über bie Befiedelung bes beutich-fühmeftafritanifchen Schutgebiets mit Deutschen wie mit Buren find fo viele theoretifche Betrachtungen veröffentlicht worben, bag es vielleicht nicht unwilltommen ift, auch einmal bas Material über bie bisberigen tatfachlichen Borgange auf biefem Gebiet gufammengeftellt gu erhalten. Ein Rudblid auf bie Entwidlung ber gangen Befieblungsfrage erfcheint auch beshalb heute, faft zwanzig Jahre nach ber erften beutschen Flaggenhiffung, nicht unangebracht, weil gerabe jest burch eine Reihe bebeutigmer Ereigniffe; ben Beginn ftagtlicher Unfiedlung reichebeuticher Bauern, Die Gewinnung bes britifchen Subafritas als Abfangebietes fur unfere Biebausfuhr, Die Reglung bes Sprachenrechts ber in bie beutsche Rolonie eingewanderten nieberbeutschen Buren, ben Bau ber Otavibabn nach bem Bergwerfsbegirf im Rorben bes Lanbes, - ein neuer Entwidlungegang begonnen, ber erfte abgefchloffen wirb. Runmehr wird bie Rolonie burch eine ftarte Einwanderung febr bald eine größere weiße Bevolterung erhalten. Der benachbarte und permanbte nieberbeutsch-afritanische Bolfestamm ift in ber aludlichen Lage, feine Entftebung und bie einzelnen Beftanbteile feiner nationalen Bufammenfetung burch eine Art Bolfsftammbaum, burch genaue ftatiftifche Ungaben nachmeifen zu tonnen, bie une bie Foricher Coepee be Billiers und S. T. Colenbrander gufammengeftellt haben.\*) Huch aus biefer Ermagung, bamit ber in Subwestafrita fich bilbenbe junge beutiche Stamm benfelben wichtigen nationalen Borgug fich rechtzeitig fichere, find moglichft genaue tatfachliche Angaben über bie Berfunft ber Ginmanbrer und bie Starte ber vericbiebenen Rationalitaten in ber Bevölferung münichenswert. \*\*)

T

Die Annegionsversuche ber Buren und ber Englanber in Gubmeftafrita vor ber beutichen Befibergreifung.

1. Der erfte fubwestafritanifche Burentreff (1875-1880). \*\*\*) Die erften Beziehungen ber Buren zu bem jebigen beutschen Schutgebiet

begannen im Mai 1874, also zu einer Zeit, als die Deutschen noch nicht baran

") Bal. meinen Aussa ... Entstebung bes niederbeutschen Bolfsftammes in Subgirita"

in heft 11, 1903 ber "Peutichem Erbe" von Bault Langband.

\*\*) Eine zusammenhangeube geschichtliche Darstellung ber Einwanderung in die

<sup>&</sup>quot;") Eine gunammengageuse gregoring der darzeung ver Ermoniverung in von Kolonie gibt es mienes Bissen von diel. Ag, meine Angaben in "Sübesschl niederdert der Von Pris Blen, S. 36, 48; meine Schrift. "Das Kuremoss, sein einstehung und leine Bebeutung sirt des Deutschung, S. 28, 29; "D. Koloniachya," 1901, Kr. 36. Einiges darauß wird von Folgenden und Erund genauer niederdeutssätze Lucksen bestätzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "De Trefboeren to St. Januario humpata" von D. Boftma, Ergafitungen ber Treffer felbst und andere Berichte, Urtunden usw. Amsterdam, bei hoveter u. Bormier.
Der Reifeweg ber Buren ift auf ber Langsanssiden Karte von Sabberifte einzegeichnet,

bachten, Rolonialpolitif in Gubafrita gu treiben, und bor ber erften Annexion von Transvaal burch England. England, bas feinen treffenben nieberbentichen "Untertanen" folgend fdrittmeife von Guben ber feine herrichaft über alle fübafrifanifchen Lanber anszudehnen ftrebte, rechnete natürlich auch auf ben Beiff ber Landicaften von Subweftafritg. Der Sauvtwert biefes Teils von Gubafritg hatte aufangs gelegen in feiner reichen Ausfuhr von Elfenbein, Straufenfebern und fonftiger Musbeute ber 3aab auf bas in ungeheuren Mengen vorhandene Grofiwild. Ginige Sager refibierten mit großem Anhang von weißen und farbigen Mannichaften wie fleine Ronige im Laube, fo in ben fechziger Jahren ber Schwebe Anderffen und ber Englander Green, Unführer ber Berero-Raffern in ihrem Befreiungefriege von 1863 gegen bie Rama-hottentotten, fpater ber Schwebe Eriffon, ber Raplanber Jordan u. a. Rachdem 1870 swifchen ben Gingehorenen ein 10 Jahre bauernber Friede hergestellt mar, begann eine gweite Blutegeit fur bas Land burch bie Musfuhr ungeheurer Rinderherben nach ber im Jahre 1872 gegrundeten Diamantenftabt Rimberten. Scharen von Sandlern fanden ihren Erwerb burch biefe Transporte, welche die Ralabari 3. I. indlich an ber taptanbifchen Grenze, meift aber auf bem Bege über ben Ragmi-Gee burchquerten. Es find genan biefelben Strafen, auf beuen jest, Eude 1902, Die Biebandfuhr, Die feit 1892 naben aang aufgebort hatte, wieber begonnen hat. - Ein anderes europäisches Unternehmen war verichwunden, ohne ber Kolonie bauernde Borteile zu bringen; nämlich bie 1855 begrundete englische Rupferbergban-Gefellfchaft. Gie bante einige Rupfergruben auf der Sthomas-Sochebene, befonders die Matchleg-Mine, ab, ftellte aber ichen 1858 ben Betrieb ein, ba bie Beforbernug gur Rufte mit Ochsenwagen gu teuer war und fchließlich burch bie auftretenbe Lungenfeuche gang numöglich gemacht wurde. Dagegen war ein bleibenber Dachtfaftor im Lanbe bie Deutsche (Rheinische) Miffionogefellfchaft geworben.\*) Sie arbeitete bort feit 1841, fiebelte auf ihren Stationen allmablich gablreiche beutiche Sandwerfer und Saubler an und trieb ielbst Saudelsgeichäfte, von 1868 bis 1873 unter der Firma einer großen Aftiengefellichaft mit 7(x)(xx) Mart Kapital. Unter anderm legte fie, mas wiederum ein Borbild für unfere neuerlichen Berinche ift, Biebtransportstationen für Die Biebansfuhr nach Rapland, besouders nach bem Rupferbergwerf von Do'fieb au. Die weiße wie bie eingeborene Bevollerung maren von ber Dentichen Diffion abhangig.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Schrift bes Miffionars Biltiner: "Das hinterland von Angra Bequena und Balfijchbai."

im Upril 1875 ab und tam am 7. Juni am Rgami-Gee an. Rach einigem Umbergieben ließen fich bie Treffer am 28. Jan. 1876 gu Rietfontein, bem öftlichften Grengort bes jegigen beutichen Schutgebiets nach bem Rgamifee gu, fur bie Dauer von 2 Jahren nieber. Unterbeffen hatte bie zweite und ftartfte Abteilung, 90 Kamilien, unter Jan Grenling und L. Dr. Du Bleifis, im April 1877 mit bem Krofobilfluß die Weftgrenze Transvagle überichritten. Enblich zog Enbe Dai 1877 auch ber fogen. "britte Ereft", 40 Geelen ftart, vom Rrotobilfluß ab und langte mit den Trummern bes zweiten Treffs, ber auf bem langen mafferlofen Bege vollitanbig zersprengt und in große Rot geraten war, am 23. Juni 1877 am Unterlauf bes Dfamango an (wenig norblich feiner Ginmunbung in ben Raamifee, bei Gibittonebrift unter 200 f. Br.). Ban ber Merwes Treff, verftarft burch 10 Familien bes gweiten Ereffe, brach am 28. Jan. 1878 von Rietfontein nach Rorben auf und traf nach feche Tagen in Tebra, innerhalb bes jehigen bentichen Schubgebiete, ben wieder ine tieffte Glend geratenen Saupttrupp unter Jan Grenling, ber von Sibittonebrift unmittelbar in genau weftlicher Richtung babingezogen mar. 3m Mai 1878 ging es von Tebra weiter nordlich nber bie "Lowenpfanne" nach bem Dlawango. Run herrichte unter ben Treffern leiber große Berwirrung und Uneinigfeit. 10 Familien blieben im "Jagbfeld" gwifden Dlawango und Omuramba Obambo gurud, wo wir fie bann im Jahre 1880 wieberfinden; ein fleiner Treff sog ben Ofamango aufmarte in bas Durftfeld, in bem er wieber in große Rot geriet; Die Sauptmaffe mablte 3. F. Botha ale Rommandanten, G. J. C. v. d. Merme als Belbfornet, feste fich, balb vom Dfawango abbiegenb, fübweftlich burch bas Durftland nach Damaraland in Bewegung und traf über Ramatoni (offenbar bie jetige bentiche Station Amutoni an ber Etofcha-Salapfanne) im Juni 1879\*) gu Otavi im Raoto-Belbt ein (unweit bes untern Runene, nicht gu berwechseln mit bem bitlichen, burch feine Anpferbergwerte befannten Otavi). Sier fclugen bie Buren fur 11, Jahr ein Lager auf. 3m Darg 1880 holten fie, nachdem ihnen die herero ben Durchgug burch ihr Gebiet erlaubt hatten, in 32 Wagen von Balfifchbai bie Guter ab, Die ein im Rapland gebilbeter Gulfsausichuß für fie bortbin gefandt batte, bamit fie wieber in einen givilifierten Buftand gelangen tonnten. Der Andichuft bediente fich babei ber Bermittlung bes englischen Magiftrate in Balfiichbai, bes Gerrn Balgrave. Und biermit tommen wir auf

### 2. ben Annegioneverfuch Englande (1876-1880).

Der Aurentreff nach Sidweifgeitig, mit dem Ziefe der Gefindung einer neuen Burenrepublif an der Resptänige, katte die tarträftiger englischen Notonialpolitifter in der Adptedonie in Bewegung geicht, und sie tenen den Inere in Sidweisprick gerick der Vereich im Zahre lösst wurde gerer Kontes M. Salgrave als Spezialformnissen and dem Zamaraland ernlambt, um die Amurcion vorzibereiten. Durch Bermittung des englischen Agenten Lewis erlangte er 1877 von 
dem Oberhäuptling Radgeren und den andern Herrer-Kapitianen eine Keitind verleiben, in der ise gegen Abstretung des Konto-Beitbes und des DearisBezistes, also des gegannten bestiedelungsfähigen von Recerco unter beiebeten 
Bezistes, auf der Kronlambes und die englische Agiernnag um die englisse Schoten.

<sup>\*)</sup> Rach einem andern hollandichen Bericht (f. Kolonialztg. 1886, S. 284) war es im Juli 1878; das ift ein offenbarer Bretnm.

berrichaft baten.\*) Die Schupherrichaft murbe gunachft noch nicht erflart, aber am 12. Mars 1878 murbe von einem englischen Kriegsichiff in Balfischbai bie englische Flagge gebifit und eine Art Regierung über Damaraland eingerichtet. Siermit war bie Grundung eines fubweftafrifanifchen Burenfreiftgates icon lange por ber Anfunft ber Buren vereitelt. Daber war auch, als im Befühl biefer Gicherheit England 1877 Transpaal, Die Burenrepublit im Guboften Afritas, annettierte, Die Folge bavon nicht, wie fonft ju erwarten gewesen mare, eine allgemeine Musmanberung ber Buren nach Gubweftafrifa\*\*); ber Treff babin mar ein gescheitertes Unternehmen. Das Elend aus ber Ralabari-Bufte hatte bie Buren beideiben gemacht, bantbar nahmen fie bie taplanbiiden Unterftubungen an. Auch bie im "Jagbielb" am Damanao gurudgebliebenen Buren erhielten bon Balfifchbai aus Bulle. \*\*\*) Der ichwedifche Sager Erifion und ber beutiche Landungeagent Roch, im fpateren beutichen Coungebiet wohlbefannte Berfonlichfeiten, lieben bem Unternehmen hulfreiche Sand. Go batte England wie im Dften auch im Beften Gubafritas feine Alleinherrichaft behanptet. Denn wenn es bier auch icon 1880 aus bem Junern wieber weichen mußte, fo unterband es boch, genau wie feinerzeit in Ratal, die nieberbeutiche Gelbitanb'afeit, indem es ben einzigen Safen gu bem Sinterland in Befit batte. Und ebenfo wie bamale bie Buren, - bie ja zu ihrer Eriftens, zum Berfebr mit ber europäischen Rulturwelt einen Safen notig baben. - weiter trefften nach Trauevaal, bem Sinterland bes portugiefifchen Safene Delagog-Bai, fo jogen fie auch jest im Beften in bas Simerland bes portugiefifchen Safenplates Moffamebes. Denn fie hatten mohl taum Luft, fich in Damaraland unter ber Berricaft Englands angufiebeln, nachdem fie berfelben burch ihre Unemanberung aus bem anneftierten Transvaal gludlich entagngen maren. Und wenn fie es auch gewollt hatten, fo hatten fie es nicht gefonnt: 3m Auguft 1880 brachen bie blutigen Rriege ber Berero mit den Sottentotten wieber aus (fortbauernb bis 1892). Gie fegten bie englifche "Cberherrichaft" weg; Balgrave, ber gerade in Gobabis mit ben Rama-Bauptlingen verhaubelte, entging mit fnapper Rot bem Tobe und mußte nach Balfifchbai flieben. England war in einer üblen Lage; Coeben erft mar ber furchtbare, toftipielige Gulufrieg beenbet; bas anneftierte Transpaal mar nicht ficher. Go entichlog fich benn bie englifche Regierung, bas fübweftafritanifche Unternehmen vorläufig aufzugeben, alle ihre Beamten aus bem Innern gurud. gugieben, die erhobenen Steuern gurudgugablen und bie Balfifcbai ber Rabregierung au überlaffen.

Turch bie Ereignisse im hererolande war den Buren der Weg nach dem Türchscheft Williamsschaft, die Ereibindung mit den hermatischen siddeliamsschen gespert; die gagun Berchkliniss waren einer Mischaum gindig günstig. So brachen die Terther am 14. Otwober 1880 vom Kaofoweldt nach dimmptati mit justrefauld den Mischamede als mid bangten am 22. Ergember 1880 dort (in hullio) an. dier stillten sie auf Grund eines Gertrags mit dem portugistischen werden der die Kontenten von Angeleiche der im Konten, die im Jamuar 1881 durch siere siesen der die Angeschissing werden der die Verrichsis gestellt wurde, und fanden nur aumösst einem Aufra. Die die Verrichsis gestellt wurde, und fanden nur aumösst einem Aufra. Swo dem arosen Tertt weren nur meh 55 femilien, 265

<sup>\*)</sup> Buttner in ber "Rolonialzig." 1886, G. 403; 1891 G. 10; Rurt b. François, "Deutich Gubweltafrifa". G 10.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Boftma a. a. D., VIII, IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Uber bas weitere Schidfal biefer Gruppe liegen feine Rachrichten por.

Sectent 3 fibrig (5.0 Männer, 47 Frauen, 163 Kinder; 40 Ochhenmogen, 840 Jugodhjen, 2200 Seine, 200 Seireb, 5,000 Sigreb, 5,000 Seige, 200 Seige,

sand Spiere, 200 Sigreb, 5,000 Sigreb, 5,000 Seige, 6,100 Seige,

kand bei der bei eine Gestelle der Ge

11

Die Erwerbung Gnbweftafritas burch Dentichland (1884/85) und die Stellungnahme der Englander und Trettburen bagn von 1884 bis 1893.\*\*

England glaubte fich burch bie Ereigniffe ber fiebziger Jahre im unbeftrittenen Befit ber öftlichen wie ber wentlichen Ruftenlander Gubafrifas. Da wurden ploblich an Anfang bes achten Sabrgebnte Die politischen Berbaltniffe Gubafrifas von Grund aus umgestaltet. 3m Diten erfanw'te fich Transpaal 1880:81 feine Freiheit und errang 1884 die Unabhängigfeit. Einen ebenfo fcmeren Schlag erlitt England im Beften: Gubweftafrifa murbe 1884 beutiche Rolonie. Roch fur; guvor hatte im tapichen Landtag ein Rebner erflart; einer fremben Dacht gu erlanben, fich in Gnowestafrita festaufeben, wurde heller Bahnfinn fein. Ungebener war baber in England und Rapland bie Aufregung, als Deutschland bies bochwichtige Land, ben Schlugftein im Ban bes einheitlichen Britifch-Gubafrifa, ben Englandern vor der Rafe weg nahm. Aber Bismard burfte fich fcon einmal erlauben, gegen ein englisches Lebensintereffe zu handeln. Am 24. April 1884 erflärte er ber Rabregierung burch Telegramm an ben beutiden Rouful in Rapitabt, baft bie Ermerbungen bee Bremer Rausmanne Luberis in Namaland unter bem Schut bes Dentichen Reichs ftanben, und am 6. Auguft 1884 ließ er in Luberigbucht, auch in Sandwichhafen, Swafopmund und bei Rap Frio bie beutiche Alagae hiffen. Die Beranberung ber politifchen Rarte Gubafrifas war gerabegu grunbfturgenb. Ein gang neuer Saftor, die Grogmacht Deutschland, mar in die Reife ber fubafrifanifchen Staaten eingetreten; Die bisher allein in Betracht fommenben "alten" fübafrifanifchen Rationalitäten, Englander wie Rieberbeutich-Afrifaner mußten beide bamit von nun an rechnen. Allerbinge fur bas nachfte Jahrzehnt waren bie Begiehungen berfelben gur beutichen Rolonie faft nur baburch gefennzeichnet, bag bie Englanber bie beutiche Berrichaft wieber ju befeitigen, bie Buren bae Land ale Unfiebler gu befegen ftrebten. Dagegen eine Ginwirfung von feiten Deutschlande, bes tuchtigften Rolonialpolfe ber Belt, auf feinen fubafrifanifchen Befit und bamit auf bie beiben anderen fubafrifanifchen Rationalitaten fand nicht ftatt. Gine beutiche Ginmanderung wurde nicht betrieben; bie beutiche Schupherrichaft bestand überhaupt nur bem Ramen nach. Das einzige toloniale Ereignis, - außer ben Umtrieben eng.

<sup>\*)</sup> So bas namentliche Bergeichnis (Boftma, a. a. D. G. 105); barin fehlen aber einige Familien, wie ber Fortgang bes Berichts zeigt.

<sup>\*\*)</sup> Bofima, De Tretboeren, S. 170 ff.; "D. Kotonialztg." Jahrg. 1886, S. 132, 283, 402 ff., 786; Jahrg. 1887, S. 29, 71, 110.

lisiger Agenten gegen die beutsche Serrichoft — nämisch die Einwonderung der Sumpata-Buren in dem Clavi-Beziert, hotte wegen der baldigen Bischerausmander num eine Bedeutung eines Honischenipiels. Im übrigen verhielt sich Zeutschand in der Trogg der Burentimannberung abwartend und verfinderte durch sient Schlung des Einfringen geschlöfener Burentrettes vom Ageland ber, ibed nicht auch die Besiedelung des süblischen Schupgebiets durch einzeln einwandernde Murenfamischen.

In ben Jahren 1884 und 1885 ichlog Reichstommiffar Dr. Göring mit famtlichen Eingeborenenftammen außer ben Bitboois (Gibeon). Rhauas und ben Bonbelfwarte (Barmbad und Rectmannehoop), besonbere auch mit Ramaberero, bem Oberhandtling von Damaraland, Schutvertrage, wobei er fich meift ber Bulfe ber beutschen Diffionare (Büttner) bebiente. Beiter griff bas Reich nicht ein, fonbern Bismard machte in feiner jungen Rolonialpolitif zunächft ben Berfuch, burch aroke Rolonialgefellichaften nach bem Borbilde ber Bollanbifchen und ber Engliften Oftindiften Rompagnie, bier burch Die "Dentiche Colonial-Gefellichaft für Gudweft-Afrifa", die erworbenen Boloniallander verwalten und folonifieren gu laffen. Doch die genannte Befellichaft beging ben Gehler, ihr ganges Rapital auf Bergwertsexpibitionen zu verwenden, die Gold finden follten; fur die Befieding tat fie von 1885 bis 1891 nichts. Berawerte aber wurden nicht eröffnet: und fo machte bie Molonie überhaupt feine Fortidritte'; fie blieb ein wuftes Eingebornenland, bas, ba allmählich auch bie Biebausfuhr aufhörte, überhaupt feine Werte mehr probusierte und beshalb in Deutschland in ben Ruf tam, auch aar feine Berte und Entwidlungemöglichkeiten in fich zu tragen.

Stoar wurden in den erften Jahren nach der deutlichen Bestjergrefung einig Mußbig genommen, aber mit zu felwoschen Artiglien. Son den 55 Burren-Ammilien im portunjeisfichen Ungabe terellen nämilich Erhoder 1884 erne 28 weicher fübwarts der alle zu deutlich gesten der des Zeitsche 1884 erne 28 weicher fübwarts der alle zu deutlich zu der Schreiben der

<sup>\*)</sup> Amtliches Rolonialblatt 1894, Rr. 12

Treffburen in Grootfontein an. Das maren nun biefelben Gebiete, Die Balarape und Lewis 1877 von ben Berero an bie Rabregierung batten "abtreten" faffen. um fie ben Buren au entgieben; und fo begannen bie Unfeinbungen von feiten bes Lewis und ber Berero, Die ichlieflich jur Bernichtung ber jungen Rieberlaffung führten. Lewis tam als Bertreter bes Oberhauptlings Ramaberero (attorney of Damaraland with full power) nach Grootfontein, forberte bie Buren zum Abwandern auf und wies ihnen Baterberg als Bohnplat an. Elf Familien unter Jan Labufcagne und Rudolf Dutoit begaben fich auch im Dezember 1885 bortbin, ba fie mit Jordan nichts zu tun haben wollten; fieben Familien zogen, teils über Rietfontein (Ralabari), teils burch Ramaland und Beftgrifwaland, nach Transpaal jurud: ber Reft, 10 ober 12 Samilien, blieb in Grootfontein unter 2. DR. Dupleffis als Landbroft.\*) Die Buren traten nun burchaus nicht auf bie Geite ber gegen bie beutsche herrichaft intriguierenben englischen Abenteurer. Als Rangler Rele als Bertreter bes Deutichen Reichstommiffare Dr. Goring beibe Gruppen ber Buren au Anfang 1886 guffuchte, erffarten fie fich bereit, fich unter bie beutiche Schutberrichaft au ftellen. \*\*) In Deutschland feste man große hoffnungen auf Die Burentolonie als Stuge bes bislang völlig ohnmachtigen Bertretere ber beutichen Regierung, als Rern einer fünftigen, bas Raofovelbt und ben Dtavi-Begirf umfaffenben "givilifierten, europäifch befiebelten befonberen Abteilung bes beutichen Schutgebiete", \*\*\*) und es herrichte nicht geringe Aufregung über bie Umtriebe bes Lewis. Aber bas Deutsche Reich hatte nicht bie Dachtmittel in ber Rolonie, um feinen Schutgenoffen tatfachlich Schut ju gemahren. Im Juli 1886 murbe von einem Bruber bes Rambonbi Jorban, t) im Dai 1887 von Bufchmannern R. Dutoit ermorbet. Go tonnten fich benn bie Buren, Die überbies in Grootfontein febr unter bem Rieber litten, nicht halten und verließen Deutid. Gubmeftafrifa, Ginige gingen nach Transbagt gurud, die meiften gogen fühmarts und blieben von Rebruar bis Dai 1888 bei Dtiimbiname in Damargland; aber unter ben mobibemaffneten, fich fortgefest befehbenben Gingeborenen bes Schusgebiets mar ihres Bleibens nicht langer, fie fehrten um und tamen am 20. September 1888 wieber in Sumpata an.

Bondo fchieterts die Verfuche der deutlich Wennten, die Bureneimonderung vom Andelm der zu ferberen, an der damas die angehordenn Machd ber Eingeborenen. Unterm 22. April 1886 berichtete De. Gefeing über diese Frags an dem Reichbaungkert?). "Duren dendhichtigen für fich und andere Zandstente im Beetmannshooper und Hoadannier Gebiet größere Länderisteden zu erwerben. Sie wülrben, wie sie mit versichgerten, auch im gang trodenen Etreden dalb das nötige Bullfre beschäften. Ich gib abe an vom der betr. Drein den Houghtlich und gesteht, solch Anafamerbeitungen nicht vom der hand zu weisen, und auch die Riffinarse gedeten, der auf hingamitten, das die Nose Wurenelement, nomentlich im Kamadian, gestärtt würde, weil dies die nicht der der der der der der die gesten, gestärtt würde, weil die Sang bespindere fim deutsich in Kamadian, gestärtt würde, weil die Sang bespindere fim deutsichzige und Vertreckte.

<sup>\*)</sup> Der im beutiden Bericht emagnte Bouwer (Rolomialgtg. 1886 G. 406) mar nicht ihr Bertreter.

<sup>\*\*)</sup> Die beutsche Schubberrichaft wurde auch erflart; Rolonialzig, 1887, G. 71; 1892 G. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 405.

<sup>†)</sup> M. a. D. G. 786.

<sup>††)</sup> D. Kolonialstg. 1886, S. 398.

Tas war damafs die bertickende Meimung im Deutschand. Lengemöß beglünigist die deutsche Kogierung die Einsenderung von Sepdurer in dem Eiddeschie der Verlonie. Schon 1885 berichtet ein Deutscher aus Ramasland: ), "Unweit Wocmiontein, wo ein Bur Ammes Seine wohnt, is die Greuz gesischen dem (ngisschand Verlagedes der Verlagedes der Verlagedes der Verlagedes der die Verlagedes Verlagedes mit Verlagedes der Verlagedes der Verlagedes der die Verlagedes profess der Verlagedes der Verlagedes der Verlagedes der Verlagedes Verrantand, Kilmeres Gebeit wird. Wilfisens Ledit in Niefzweit von Apparise von Verran bewoßte ist werden Verlagedes der Verla

Diefe Mifierfolge und bie Dunmacht ber beutiden Berwaltung ermutigten bie Raffern und bie englischen Mgenten fogar bagu, baß 1888 Ramaberero bie beutiche Berrichaft auch formell abicuttelte und bie Deutschen verjagte. Zwar mußte Lewis bas Land verlaffen, als 1889 bie erfte bentiche militarifche "Dacht", bie Berren v. François mit 21 Reitern, Die Befte Tjaobis und 1890, 50 Mann ftart, Windhut bejetten. Damit maren aber die Berhaltniffe nicht geanbert. Golange Die Eingebornen nicht befiegt und entwaffnet maren, fonnten beutiche Aufiedlungen nicht begrundet werben. Bismard weigerte fich, Die Unterwerfung mit Mitteln bes Reiches zu bewirfen, ba ja ber Colonial-Gefellichaft" bafür, baft fie mit Unterftubung ber beutiden Beamten Die Bergwerfe- und Lanbrechte bes Schutgebietes erworben batte, auch die Berpflichtung ber Berwaltung bes Landes auferlegt war. Doch die Gefellichaft hatte fein Gelb mehr ju einem Gelbaug. Bu einer toftenfreien Unterwerfung der Garbigen burch einen ftarten Burentreff tounte man fich aber auch nicht entichließen. Go murbe benn and weiterbin garnichts getau. Ran "wartete ab", die Entwidlung wurde bem Infall überlaffen. Daber beichraufte fich die Befiedlung auf die Einwanderung einzelner Burenfamilien in den auferften Gubbegirt. Und ale 1892 endlich Deutschland beichloft, felbit bie Eingeborenen ju unterwerfen und Reichebentiche angufiedeln, wurden natürlich geichloffene Burentreffs erft recht anegeichloffen.

Die Einzeleimonderung der Buren noch Namoland ging lehr langsam vor nich, da Leutichland ihnen Sicherheit des Lebeus und Eigentums uicht gewährte, so daß sie den ärgsten Bedrückungen der Hottenotten ausgeseht voren. Nachdem,

<sup>\*)</sup> Rolonialsta, 1886, G. 496,

wie oben ermannt, nach 1885 bie Buren fich im Rietfonteiner Baftarbaebiet feftgefett batten, wurde bie 1890\*) vom Kavitan ber Bonbestwarte in Barmbab guch bas Gebiet ber Afrifander-Sottentotten (bie außerfte Guboftede bes Schubgebiete. Boligeibegirt Utamae) an Europäer, Buren und einige Baftarbe vertauft begiv. verpachtet. Rach hermann-Romtfas vermehrte fich bie Bahl ber weißen Familien im Warmbaber und Reetmannshooper Gebiet von 1889 bis Insi 1891 um über 16, namlich von 44 auf über 60 (Rolonialbi. 1891, S. 379). Huf feiner Erpebition burch Ramaland im Gerbft 1890 bereifte Reichetommiffar v. François auch biefe Webiete und befuchte von ben Burennieberlaffungen in Ramaland bie meiften, namlich 21. \*\*) Er berichtete barüber amtlich (Rolonialbl. 1892, C. 444): "Im geeignetften gur Befiedlung ber Bebietsteile fublich vom 26° f. Br. find m. E. Die Buren. 3ch habe im letten Jahre hunderte von Befuchen von Buren betreffe pachtweifer Uberfaffung pon Land erhaften \*\*\*) und munblich mich vielen gegenüber babin geginkert. baft bie taiferliche Regierung fich porbehalte, biefer Frage nabergutreten. Ich hafte es für fehr wichtig, bald in biefer Frage zu enticheiben, ba ber Anbrang ein immer größerer wird und bereits au einem gespannten Berhaltnis awifchen bem im Lande mobnenden Sandler und ben Buren geführt hat. Serppraerufen ift biefe Spannung burch ben erfteren, ber in bem fleißigen Buren einen ungngenehmen Konfurrenten erblidt. Bei meinem Aufenthalt in Barmbab beflagte fich ber Sauptling Bilbelm Chriftian bei mir über bie Buren, Diefelben achteten nicht feine Befebe (!). In ber Tat werben von ben Ramafapitanen ziemlich willfürlich Befebe erfaffen und wieder aufgehoben, gerade wie es bem Rapitan paßt. Sat ein Bur feinen zweitmeiligen Aufenthalt bubich eingerichtet, für Baffer und Garten geforgt bann tann er ficher fein, bag er nicht lange im Genuß feiner Arbeit bleibt . . . . " Granevis führt ale Beifpiele an bie Buren Gillier (Familie von 10 Ropfen) auf Blubeverwacht, Tomfries auf Mus, Blau auf Davignab (biefer mußte bem Buren Desegnbe weichen), ferner ben Deutschen Dominitus auf Beirachabis, benen ihre Formen mit Saufern, Dammen ze, vom Sauvtling Bilbelm Chriftian (benn, Josef Freberid von Bethauien) einfach weggenommen wurden. - Daber bas ununterhrochene Streben ber Buren nach Einwanderung in größeren Trette, Die ihnen offein Gicherheit ber Rieberlaffung verburgte! Übereinstimmend mit Francois berichtet Anfang Jamuar 1891 ber genannte Anfiebler Dominitus-Stolzenfels in ber "Rolonialstg.": "Seitbem wir unfere Schubberrichaft über Gubweftafrifa erflart haben, find in ben fublichen Teil etwa 30 Ramifien eingewandert; boppelt und breifach murbe biefe Bahl fein, beftunde bort eine geregelte Bermaltung. Biele Buren find bis an ben Draujeffuß und auch an bie Grengen von Britifch-Betichnangland gezogen mit ber Ablicht, in unfer Gebiet einzuwandern; aber ale fie hörten, baß eine beutiche Bermaltung nicht bestanbe, fehrten fie wieber um."

So blieb, abgeschen von den eingewanderten 30 Burensamilien im außersten Süden, die Bewölferung dieselbe vor der deutschen Besilvergerfung: deutsche Wissoner, Auslieder, Dandwerter und Kausseute, schwechtsche Tager, taplaubische

<sup>&</sup>quot; Schon vor dem Schuhvertrage mit den Bondelswarts, der im August 1890 geichloffen wurde; pgl. Resolvitald 1892, S. 210.
"" Bal. v. Francois, "Deuthe-Sudwerlafrita", S. 115, 116.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nuch François' Borgonger Dr. Goring fand im Sommer 1800 bei feinem Aufenthalt in Namaland hunderte von Rayburen bereit fich dort anzusiedeln, und auch er trat entischieden für ibre gulassiung ein (Kolomialzta, 1890, S. 2861.)

und engliche Sändler und Anfieder. Im 1. Jan. 1801 hatte das Schuggebiet dei einer Gefandtrodsferung von 6309 (ohm Schugtrupe 480) Berfonen, 246 Männer 100 Bedier, 183 Kinder. Bon den Münnern') weren 112 Deutlige (derunter 35 Bennte und Sedderte und nur 69 Sonlige, nâmité) 13 Amiliert, 14 Millienare, 24 Auflieder, 8 Aomderche; 31 Buren. Bon letteren wohnten nur 2 in Damas-land (Damarura), 29 in 18 am al and 16 (8 in Barmbad), 4 in Rectinannshoop, 2 in Utchanier, 1 im Docadonal, 4 an ionitigen 10 tente (offender und füren oden ervähnten, Aarmen um Michonier), 1 im Auflichteite, 20 Milliert, 6 Amilierte, 7 Millionare), 34 Aufländer (17 Millieder), 29 Buren. Bon den 162 Bediern (66) umb Kindern (106) geförter ficher iber die Späfte yder 66) umb Kindern (106) geförter ficher iber die Späfte yder Buren in Vannalande tien 133, die Späfte aller dort wohnende

Bon ben 81 beutschen Möhnnen in Tamaraland waren 53 Solboten und Beante, 28 Sonstige, nämtig 7 Kausseurte, 7 Missoner, 11 Ansieder, 3 Sandwerter; von den 37 Engländern 11 Ansieder, 16 Unieder und 10 Handwerter, 18 Missoner und 120 Mehren twaren dasschieder 120 Bersonen, nämtich 132 Männer und 120 Weider und Mitder.

Bir haben biefe erfte Statistif ausführlich wiebergegeben, um gu geigen, wie bie Berhaltniffe beim Ginfegen ber beutiden Rolonifatione. Tatigfeit lagen; es lagt fich nun leicht verfolgen, wieviel alljahrlich auf biefer Grunblage weiter gebaut wurde. Um gleich bas Gefamtergebnis beffen, was wir in ben folgenden 10 Jahren in unferer Rolonie erreicht und aus ihr gemacht haben, ju peranichaulichen, fei jenem Urzuftand bes Landes bie Rabl feiner jenigen Bevolferung gegenübergestellt: Es war am 1. Januar 1903 bie Befamtgabl 4640 (ohne Schuttruppe 3701), bavon 2998 Deutsche (obne Schuttruppe 2059), 1074 Buren, Davon lebten allein in Reetmannshoop 294 Deutsche (ohne Schustruppe 148), aber 800 Buren. \*\*) Aus biefen Bahlen geht bervor, bag bie beutiche Bolitif bes erften Nahrzehnte, Die Burentreffe fernauhalten, woburch bie Entwidlung ber gangen Rolonie fo febr vergogert murbe, ichlieflich boch ihren 3med verfehlt hat. Das Abwehren ber Buren burch bie beutiche Regierung bauerte fort bis jum Jahre 1893, bis jur tatfachlichen Befegung bes Ramalanbes burch bie beutsche Bermaltung. Mis Unternehmer ber Burentreffe traten por allein bie Rapburen 3. Bosmann und ban ber Befthuigen auf. Bosmann ichloß 1890 Unfieblungevertrage mit Andries Lambert, bem Sauptling ber Rhauas-hottentotten in Gobabis, ber auch bas Land nach bem Ragmifee ju bis über Rietfontein bingus begnibruchte, und forberte in toplanbifchen Beitungen jum Treff babin auf. Huch 1891 und Anfang 1892 hielt er fich in Gobabis auf und fuchte vergeblich, erft von ben Beamten in Binbhuf, bann vom beutiden Generalfonful in Rapftabt bie Genehmigung au bem Treff au erlangen. Mis Graf Bfeil, ber im Dai 1892 im Muftrag bes beutichen Siebelunge. Sunbitate in ber Rapfolonie beutsche Unfiebler ju gewinnen versucht batte, im Oftober biefes 3abres burch Grognamaland nach Bindhuf reifte, ichloß

<sup>\*)</sup> Die Statiftit von Enbe 1891 gabtt auch 19 Schweben; ferner 310 Deutsche und 273 Englander und Afritanber, bei einer Gefamtbevollerung von 622 Personen.

<sup>\*\*)</sup> So bie Bahl ber amtlichen Statiftit ber Staatsangehörigfeit; bie wirfliche Bahl ber Buren ift um mehrere hundert hober. Darüber fpater bas Rabere.

fich ibm eine Deputation von Buren (wahricheinlich ben Bosmaunichen) an und verbanbelte mit bem Sunbifat über Unfieblung von 40 Burenfamilien bei Soachangs. Tronbem Erfüllung aller aus beutich-nationalen Rudfichten au ftellenben Forberungen (beutiche Sprache, besonders in ben Schulen) jugefagt murbe, und Graf Bfeil bas Unternehmen lebhaft empfahl, verweigerte v. Francois bie Genehmigung, ba gerabe biefe Bebiete ber beutichen Befiedelung porbehalten werben follten.\*) Much hoffte bamals noch François, ben Musbruch offener Feinbfeligfeiten mit ben Gingehornen, ber burch bie Burengufieblung unbermeiblich gemorben mare, zu bermeiben.\*) Der Standpunkt ber Regierung gegenüber ber Bureneinwanderung mar nunmehr folgenber (Dentichrift über bas Berichtsjahr 1892/1893, G. 26): "Much unter ben Gubafrifanern und besonders unter ben Buren ift ftarte Reigung porbanben, nach unferem Gebiete übergufiebeln und bort in ben Befit von Farmen zu gelangen. Es ift nicht zu leugnen, baf ber Bur ein guter Bionier in Gubgfrifa ift, ber Land und Leute fennt, und von bem ber beutiche Rolonift Manches fernen tann. Die Bermaltung bat auch feineswegs bie Abficht, ben Buren grunbfablich bom Chubaebiet auszuschließen. Gie will nur bem borbeugen, bag bie Buren in geichloffenen Gruppen in bas Land gieben und bort mehr ober weniger felbitanbige politifche Bemeinwefen grunben. Gie will ferner feinen Burenproletariat, fonbern nur folche Buren bereinlaffen, Die ein genugenbes Bermogen in bar ober Biebberben befiben. Schlieglich besteht bie Abficht, gewiffe Diftritte fur eine ausichlieflich beutiche Befiedlung vorzubehalten. Dem ftellvertretenben Kommiffar (b. Frangois) ift vorläufig bie Enticheibung barüber überlaffen worben, ob in einzelnen menigen Sallen Buren gugulaffen find ober nicht."

Die bier geaufierte Surcht por Grundung nieberbeutich-afritanischer Gemeinwefen war mobi faum begrundet. Richt biefen Rwed verfolgten bie Buren mit ber Gruppenanfieblung, fonbern nur ben, fich por ben Bebrudungen ber Eingebornen Sicherheit zu verschaffen. In ben neuen englischen Rolonien, Betichugngland und Rhobesien, war ihre Unfieblung bochwillfommen, Rhobes fuchte fie mit allen Mitteln au beforbern. Daß bie Deutschen eine anbere Gieblungsmethobe baben fonnten. war ben Buren gang unglaublich. Der hartnadige Bosmann hielt noch im Dai und Juni 1893 in Bethulie im Oranje-Freiftaat große Berfammlungen ber Trefluftigen ab. Deutschland war gerabe bamale gegenüber bem gang namaland beberrichenben Senbrit Bitbooi vorläufig ohnmachtig, und bie Treffer verlaugten baber von ber beutichen Regierung ale Entgelt für ihre Baffenhulje eine gemiffe Gelbitverwaltung. Unterbeffen unterwarfen aber bie Deutschen fomobl bie Bitboois wie bie Sthauas-hottentotten, und ber Treff richtete fich baber, wie wir unten feben merben, in bie angrengenben, ber euglischen Ginflufipbare augewiesenen Gegenben amifchen ber beutichen Oftorenge (Rietfontein-Oft) und bem Raamifee. - Un bemielben Umftanb icheiterte auch ber Ereff, ben ein faplanbifcher Musichuf unter v. b. Befthuigen und bem Unfiebler 2B. D. Spangenberg auf Rlipfontein bei Rietfontein-Gub (Boligeibegirt Safuur) in Berbinbung mit Benbrif Bitbooi Enbe 1893 porbereitete. \*\*) Uber 300 Farmen follten an bie Buren abgegeben werben, und bie Angablungen barauf waren bereits geleiftet. Roch im Juni 1894 wurde bie Gache

 <sup>\*)</sup> Kolonialitg. 1893, S. 85, 93, 91, 131; Jahrg. 1892 S. 181, 85; Jahrg. 1895,
 S. 68, 74; Penfidrijt über 1892,93, S. 29; François a. a. O., S. 125, 132, 133.

<sup>\*\*)</sup> Rolonialatg. 1894, S, 70, 99, 124, 113.

im Landtag der Kaptolonie besprochen und von der Kapregierung eine öffentliche Warnung erlaffen.

Nachbem Zeufschand im Nuguți 1894 bie Eingebornen unterworfen und eine Arenalfung in Namanschon existent batte, zigise es fin, das hie m Nurreb in Kome ber Wassenstein von der Wassenstein von der Wassenstein von der Wassenstein von der Lieberbeit vor dem Eingebornen batten, tamen sie indern in gebornen hatten, tamen sie indern in gebornen datten, tamen sie indern in gebornen datten, damen sie ober in geborne Abli, um sich augswieden, dort unter deutliche Fersfäch, tinzika, oden ziede Sombersseilung Wassend Eine 1893 nur etwo 200 im Namasland seben 30 Ammilian), waren es Eine 1894 shom 538, hebe 1895 dere 610.

Bebeutend gefährlicher ale bie ber Buren maren bie englifchen Beftrebungen in Deutid. Gubmeftafritg. Gie borten mit ber Entfernung bes Lewis im 3ahre 1889 (f. oben) nicht etwa auf. Die Seele berfelben mar Gir Doualb Currie.\*) Dan fucte burd Mufbebung ber Eingebornen ben Deutschen möglichft viel Schwierigfeiten, Ungunehmlichfeiten und Roften ju machen, und hoffte, bag ber toloniglfeindliche Reichstag baun ichlieflich fein Gelb mehr bewilligen werbe. Dieje Soffnung mar felbit mahrend bes Bitbooi-Felbauges noch nicht aufgegeben. Gifrig murben in ben Beitungen Borichlage über bie Abtretung ber Rolonie an England gegen bobe Entichadigungefummen verbreitet (40 Dill. Dart, Daily Telegraph v. 1. April 1889). Die Englander erreichten es auch wirflich, bag ber beutiche Reichetangler bas Schutgebiet als "Rompenfationsobieft" bezeichnete und ihm nur noch bas Jahr 1891 ale "Berfuchejahr" gubilligte. Bie Februar 1892 follte fich namlich die "Colonial-Befellschaft fur Gubmeft-Afrita", die hieruber icon lange verhandelte, durch teilweifen Berfauf ihrer Gerechtfame wieder Gelbmittel für bie Rolonie verichaffen. \*\*) Ale bie intereffierten englifden Ravitaliften biefen Blan jum Scheitern brachten, wurde jeboch nicht bas Aufgeben bee Schutgebietes, fonbern im Gegenteil bie wirfliche Aufrichtung ber beutiden Gerrichaft beichtoffen. Leider gelang aber ben Englandern nun ein Borgeben auf einem anderen Bege: Gie fuchten Die Berte ber Rolonie, Bergmerte und Gieblungsland, in moglichft weitem Umfange zu erwerben, moglicherweise mit bem Sintergebanten, bağ bas Reich es allmablich mube merben follte, Die Bermaltungefoften fur englifche Unternehmer ju gablen. Bum minbeften bilbeten biefe Erwerbungen ein Machtmittel englischen Ginfluffes in ber Rolonie. Go hatten englische Rapitaliften Die Landrechte bes ermorbeten Jordan und Die Bergbaurechte bes Lewis im Ctavi-Begirf erworben und bilbeten in Rapftadt ein "Upingtonia-Sundifat." Und wirflich billigte ihnen die beutsche Regierung biefe Rechte zu, indem fie am 3. August 1892 bie Jorbaniche Rougeffion anerkaunte und ber englischen Couth Westafrica Compaun am 12. Geptember 1892 Die Damaralaud-Rongeffion mit einem Landbefit von 13(1)(0) qkm (237 Geviertmeilen) verlieh. Die Company erwarb durch Rauf noch mehr Land bazu, por allem bas Raofo-Belbt (63000 akm) pon ber "Colonial-Gefellichaft" am 12. Muguit 1893. Go tamen geugn biefelben Gebiete, Die Balgrave und Lewis 1877 an England batten abtreten laffen, uach 15 jahrigem Bublen boch noch in englische Sand. \*\*\*) Ein glangenbes Beifpiel englischer tolonigloolitischer Bielfestigfeit und beutider Biellofigfeit! Die Englander baben Die nachften gebn

<sup>\*)</sup> François a. a. D., S. 120. Rolonialstg. 1893, S. 45.

<sup>\*\*1</sup> François a. a. D., E. 139.

<sup>\*\*\*</sup> Bal. Rolomalata, 1892, S. 148; Francois a. a. D. S. 135.

Jahre in ihrem Konzessionsgebier nichts zur Entwicklung der Kolonie beigetragen, sondern es brach liegen lassen und es so der Erschließung durch Deutschland verspertt, "das herz der Kolonie", wie es mit Recht genannt worden ist!

Gleichzeitig erwarb bas englische Rharasthoma-Spubifat auch ben gangen Giben bes Schutgebietes. In anberen Fallen, namentlich als es fich um Buren banbelte, batte bie beutiche Regierung bie "Erwerbungen" ber Rongeffionejager einsach als nicht vorhanden betrachtet,") ba bie Sauptlinge "ihr Land an jeben verlauften, ber es baben wollte", \*\*) und zwar oft gleichzeitig an verichiebene Erwerber und gegen lacherliches Entgelt. hier machte fie leiber eine Husnahme. Das Synbifat hatte 1889 bas gange Land ber Bonbelfwarts (Barmbab), Belbichoenbragers (zwifchen Reetmannshoop und Rietfontein-Gub) und von Swartmobber (Reetmannshoop) \_aetauft". Dieje Rongeffion tonnte gwar \_in ihrem vollen Umfange nicht gnerkannt werben, weil bamit bie wirtichaftliche Rufunft biefer Gebiete ausichliefilich in bie Sanbe einer Privatgefellichaft gegeben worben mare." \*\*\*) Immerhin wurben ben Englanbern 50000 akm Land verlieben (am 31. Oftober 1892). Die vertragsmäßige Gegenleiftung, Bau einer Gifenbahn von Luberigbucht ins Sinterland, baben fie nie erfüllt. Tropbem wurde ihnen bie Rongeffion nicht einfach als verwirft entzogen, sonbern nur auf 12 800 gkm ausgesuchten Farmlandes befchrantt. Die gange "Tatigleit" ber englischen Gefellschaft (G. A. Territories) bestand in ben nachften 10 3ahren barin, bag fie fich von ben Unfieblern, bie bis babin in ihren Bebieten umfonft geweibet hatten, Bachtgelb gablen ließ. +) Go laftete bas Rongeffionewefen ichmer auf ber beutiden Rolonie im Rorben wie im Guben. Bier batte es übrigens noch bie Folge, baf gerabe bie Buren ins Land eingelaffen murben, Die erft jum Schaben ber Erichliefung ber Rolonie fo lange bon ber Regierung ferngehalten worben waren! Denn bie englische Gefellichaft behielt awar ibre Gebiete in ber Sand, in bem fie burch unerichwinglich bobe Raufpreife ihren Berfauf verhinderte, aber fie verpachtete fie boch jum Teil, und zwar fast ausschlieflich an Buren.

<sup>&</sup>quot;Die Englader pflegten ekenlo zu verfohren. Benn sie von einem neuen Rodoniolionde Beish erzustien, s. B. 1891 bis Roptolonie (Richer) von Bondelond, erstätzer sie den erkeitzer sie keiner Verefernung ber vorber erwoerbenen Rougsflowen, stimus mit den Rougsflowsigerer! — In Bondelond vondert eit fich um deut sie Rogongflowier. ""Rockondiata 1893, G. 33, Erett bis Burner Bohmann.

<sup>\*\*\*)</sup> Dentidrift 1892/93, S. 31; Roloniolstg. Johrg. 1895, S. 81, Johrg. 1901, S. 224.

wollken die Besteldung verenachschissten, denn als nun die Eröffunng vom Bergwerten mission, mer gar nichts in der Kolonie geschässten. Der Geng der Entwolldung in den anderen südesstellungen Löndern hätte den deutschen Solonialvolltiften ziegen follen. des sien den den konne Besteldung mit Ressess der erste Esstrick fein muß. Je dickter das Lond bewohnt ist, deste werden Winseralten gesunden, wenn mer übertgaupt welche da sind. Jedensschaftlichen werden; dem sonis fonnte nam auster Umständen vorlen die Recalisatione erschließen werden; dem sonis sonis wollterung ist auch vorler most girt, die wie die Schädische Solotischa gegigt darft. Rach biese Westellung der Wissellung der Michael werden die Bestellung einer blümen Beoblierung sich auch vorler moß zist, wie die Schädische Solotischas gegigt darft. Rach biesen Genndhäßen wurde nunmeße im zweiten Alfchnist der Entwicklung der Rolosie berfachen.

III.

Die Unterfletlung ber Kolonie unter eine beutiche Berwaltung, ftaatliche Kolonifation (Schuftruppe, Gifenbahn), 1893—1902. Burenansiedlungen in Namaland und Otavi. 1. Die Jahre 1892—1893.

Die deutsche Kolonisation in Sübwesschrift designut mit der rettenden Tat, medde die schreichfabilde Soeischingung dassit bittete: mit ber Unterwerfung ber Eingebornen, dem Witboot-Geldyng von 1883/94. Erst von da an fann man von einer Kolonisationsklützeit reden. Eine Kirt Tortlaufer woren zwei liefen prückte Siedbungsungerichnungen, das Anduber Chhefreck-lutternehmen, dermanns von 1891 \*\*) und die Gründung des Torfes Windhuft durch das Siedbungsulfracht im Jahre 1892.

Rejt enblich, nachem ihr ursprüngliches Rapital von 1191000 Mart \*\*\*) auf 84000 MR, upmarmegrichmolgen war, begann bie "D. Colonici-defellichef ihr Edibouef-Rüftlef auf bem Gebiete der Anschliche ihre "D. Colonici-defellichef ihr Edibouef-Rüftlef ihr Bitt Schweier-Beiter-Gebeite, bläter des nörblich denvon belegene Nomityas, beide im weltlichen Aumaland. Im September 1891 und der eine Zeiche von Bollfcheigen von Asprahen in Natuba an, die genette im August 1892, uplaumen 2—2000 Städ. Die Betterkobenitet wurden aufgebracht deuen zweien aufgebracht deuen zweien aufgebracht deuen zu der den zeich der des geschen der des geschen 1891 und 1892; ferner brachte der Anfrichter G. Dermann Januarier und Dauarget im Wettong von 34000 Mart ein, erheinsbegon 1891 und 1892; ferner drachte der Anfrichter G. Dermann Januarier und Bearaget im Wettong von 34000 Mart ein, erheinsbegon, het Deutschen Stütze in Ulamas 1) und der fügen ernöchnte Zominifias in hetrodychis, ferner am unteren Cranig-führ der Betreire im führtiger-Gepührt in Ulamas 1) und der führ der ernöchnte Zominifias in hetrodychis, ferner am unteren Cranig-führ der Betreire im Genighter-Gepührter.

<sup>&</sup>quot; Die autliche Berlifteif! über ben fauflichen Beifektungstylen von 1902 führt und, "ein berlifter Beurenfund, her aufblommlich fehre finne, merch ein fawberlielfte auch bei Gewielfund vor ber Chiffenna von Bergwerten entlieben finnen." "Es beweil bies auch die Gefachter Leichteitas, in wer mit Alfanga per fiebgier Caterb er eifter Diamenter, erft in den abger Jahren Gebo arimaden muther", allo zu einer Zeit, ab fich biefe Stofenlafische ich eiter trößtig ennerdett und mit einer finnet merkin Gewolferung geführ hatten.

Rolonialblatt 1891, S. 105, 378, 487; Jahrg. 1892, S. 213, 524; Jahrg. 1893
 85, 456; v. François a. a. D., S. 84, 85, 87, 111, 117—119.

<sup>\*\*\*</sup> Rolonialztg. 1886, G. 793.

<sup>†)</sup> Rolonialblatt 1893, G. 437.

Gleichzeitig mit bem Schafzucht-Unternehmungen in Ramgland entwarf Die "Deutsche Rolonialgefellschaft" (Dr. Botemeyer) 1890 ben Plan ber Grunbung einer Anfiedlung in Windhuf. \*) Um 10. November 1891 wurde Die Grundung einer Sieblungegefellichaft beichloffen, und man erbat und erhielt bann im Dars 1892 bon ber Regierung bas Beriprechen ber Uberlaffung bes Gebiets bon Rlein-Binbbut. Daraufbin wurde von ber "Deutschen Rolonialgefellichaft", in beren Breifen man ben unwürdigen Buftand ber beutiden fübafritanifden Rolonifation enblich als gang unertraglich empfant, am 25. April 1892 bas Gubmeftafritanifche Giebelungsfunditat gegrundet. Dasfelbe ließ, ba bie Deutiden nach faft gebnjabrigem Befit ibrer Rolonie fich immer noch nicht über bie in ihr ben Unfieblern gebotenen Lebenebedingungen flar waren, burch Sachverftanbige, v. Uchtrig, Graf Pfeil, Dr. Dove, Untersuchungen bieruber anftellen. Gleichzeitig aber machte es einen praftifchen Unfiedelungeverfuch burch Entienbung von Unfiedlern: 3m Juni 1892 ging ber erfte Dampfer mit Muswandrern \*\*) nach ber von ber Regierung bagu bergegebenen Rolonie Rlein-Binbhut ab; bis Oftober 1893 murben 25 Unfiebler-Familien, im gangen 55 Berionen, aus Deutschland borthin beforbert, zu benen noch 5 Deutsch-Afritanber und 18 ausgebiente Golbaten ber Schuttruppe tamen, alfo ein Rumache von 78 neuen Anfiebtern. \*\*\*) Rach ben in ber Grundungenbung aufgestellten Unfieblungebestimmungen gab bas Synbifat bem Unfiebler bas Laub unentgeltlich, außerbem noch Anfiedlungs-Buichuffe bis ju 3000 Drt. Diefe Darleben find nach bem Botemeverichen Bericht auch tatfachlich an 9 Anfiedler gezahlt worben. Auch wurden 10000 DR. fur Darleben an alte Schuptruppler bewilligt.

Das allmähliche Fortschreiten bis zur Erreichung bes schon erwähnten Enberfolgs von 1902 zeigt sich in ben Bevöllerungszahlen ber einzelnen Jahre. Die

Rolonialzig. 1892, S. 63, 85; 1893, S. 85; amtliche Denfichrift 1892/93 S. 28,
 François a. a. D. S. 120 ff., S. 85.

<sup>\*\*)</sup> Oberamtmann Ribe mit Familie, Beutnant a. D. Gtoß und Frau.

<sup>\*\*\*)</sup> Raberes in bem Botemeperichen Bericht in ber Kolonialgtg. 1893, S. 85. Die Ramen ber Anfiebler find angegeben in ber Dentichrift ber Siedelungsgelellichaft, Berlin, im Juli 1802.

<sup>†)</sup> Bgl. die unten aufgesührten amtlichen Berichte über 1893/94 S. 112; über 1894/95 S. 118, 124); ferner K. Schwabe "Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwestafrite", S. 306—72.

Rassen des "Urzustandes" der Kolonie, d. h. der Jahre 1891 und 1892, vor dem Einsehn der neuen Besiedlungspolitit, sind zum Teil ichon im zweiten Abschnitt neaeben.

Die Gefamtbevollerung der Rolonie abguglich ber Schuttruppe mar folgende:

```
am 1. 1. 1891: 539- 50 = 489, alio Abnahme bezw. Bunahme
       1893: 640- 50 = 590
                                    = + 99
       1894: 1150 - 347 = 803
                                     = + 213
       1895: 1774-535 = 1239
                                     = + 436
       1896: 2025 - 586 = 1439
                                     = + 200
       1897: 2628 - 880 = 1748
                                     = + 309
       1898: 2544-801 = 1743
                                     — 5
       1899:*)2827-776 = 2051
                                     = + 308
       1900;*)3339-801 = 2538
                                     = + 487
       1901;*,3607-789 = 2818
                                     = + 280
```

= + 960

1902;\*14635-858 = 3777

1903;\*,4640-939 = 3701,

Die Bermehrung ber Bevolferung im Jahre 1893 um 213 enthalt bie 78 bentichen Anfiedler bes Siedlungesinnbitate in und bei Binbhut und etwa 100 gugewanderte Buren in Ramaland; Die bedeutende Bermehrung um 436 im Jahre 1894 entfällt mit etwa 4(x) auf die Buren, mit 44 auf die Deutschen. Lettere nehmen bann im Jahre 1895 weiter um 35, erftere um 104 gu (Gefamtvermehrung 200 Berjonen). Der Bevolterungegumache in ber erften Salfte bes Sabraebnte ift alfo im wefentlichen bem Burentreff an verbanten. ber in ben Sahren 1893-95 über 500 Berionen ftart aus ber Rabtolonie in bas Ramaland einwanderte. Auch ber zweite Ralaharitrett, ber Ende 1893 im beutichen Rordbegirf antam, ift in ber Statiftit erficitlich, indem am 1, 1, 1895 im Norben 89 Buren gegahlt wurden. Bon 782 am 1, 1, 1896 fant die Bahl ber Buren auf 742 am 1, 1, 1899, indem fie in diefen brei Jahren im Norben um 68, in Ramaland um 114 abnahmen, während fie im Mittelbegirt fich um 154 vermehrten. Für 1. 1. 1897 und 1898 find die Gefamtgablen für bie eingelnen Rationalitäten nicht angegeben, fonbern nur bie ber Manner. Bahrend die Gesamtbevolferung in allen anderen Jahren jedesmal um mehrere hundert gunahm, verminderte fie fich im Jahre 1897 um 5 Berfonen. Dun vermehrte fich die beutiche manuliche Bevolferung in biefem Sabre um 100, die burifche nahm um 30 ab, die fonftige um 23; fast die gange Berminderung der Bevolferung entfällt alfo auf die Buren, die um mindeftens 80 Berionen abgenommen haben muffen. Die Berminderung hat vermutlich fowohl die Namalander ale bie 95 Trefburen betroffen, bie am 1. 1. 1896 im Norbbegirf gegablt murben, infolge bes Trefverbots aber fait alle wieder auswanderten\*\*) (um erft 1899 wieder gurudgutehren). - Bom 1. 1. 1896 an enfällt bie jährliche Bevollerungevermehrung fast ausschließlich auf die Deutschen, beren Bahl fich von 346 \*\*\*) im Jahre

<sup>\*)</sup> hierbei find bie mit Beigen verheirateten farbigen Beiber abgerechnet.

<sup>\*\*)</sup> Jahresbericht über 1897/98, S. 126; vgl. auch ben Jahresbericht über 1898/99, 3. 124 über Radwanderung ber Ramafander Buren nach ber Rinderpoft i. J. 1898.

<sup>\*\*\*</sup> Die Bahlen verfteben fich ohne Schustruppe.

1896 auf 1433 am 1. 1. 1901 hob, also um 1087. In ber gleichen Beit vermehrten fich bie Buren um 183, von 782 auf 965. In ber zweiten Salfte bes Jahrzehnts berricht alfo gerade bas umgefehrte Berbaltnis in ber Bermehrung.

3m einzelnen mar bie Entwidlung folgenbe:

1891. Die Gefantsahl betrug am 1, 1, 1891\*) 539 (ohne Schuttruppe \*) Rofonialbf. 1891, 3. 134.

489). Bon ben 246 Mannern (ohne Truppe 195) wohnten 132 in Damaraland, 108 in Ramaland; bavon waren in Damaraland 91 Deutsche (ohne Truppe nur 28), in Namaland 31 Deutsche, jufammen 115 Deutsche (ohne Truppe 62), 71 Englanber, 31 Buren.

1892. 2(m 1, 1, 1892 \*\*) war bie Gesamtzahl 558 und \_außerbem im Ramaland noch etwa 12 Buren mit ihren Samilien" (etwa 80 Berionen) \*\*\*), also mit biefen etwa 640 (ohne Truppe 590). Bon ben (225+12=) 237 Männern (ohne Truppe 175+12=187) wohnten 153 in Damarafand, 80 in Ramafand; bavon waren in Damaraland 86 Deutsche (obne Truppe 36), in Namaland 27 Deutsche; guiammen 115 Deutiche (ohne Truppe 65), 88 Englanber, (8+12=) 20 Buren.4)

1893. 3m Jahre 1893 murbe bie Schuttruppe von 50 auf 340 Dann perftarft;") von ben entlaffenen 42 Golbaten fiebelten fich im Darg 1893 32 an;") alfo ein Buwachs von nabegu 300 Golbaten und 32 Anfiedlern. Um 1. 1. 1894 war bie Bahl ber Schuttruppler und Beamten 347;\*) bie Befamtgabl ber Bevollerung 969, außerbem noch 30 Burenfamilien (= 180 Berfonen) in Ramaland, alfo mit biefen etwa 11508) (ohne Truppe 803); mithin eine Bermehrung ber landfäffigen Bevolterung um 213 Seelen. Bon ber Gefamtbevolterung finb 614 Deutsche (ohne Truppe 267), worunter 458 Manner (ohne Truppe 111, alfo +46), 270 Englander, worunter 88 Manner (± 0), etwa 213 Buren (33 einzelne und 30 Familien).

Dier fieht man gum erften Das ben Ginfluß ber neuen Sieblungspolitif: in bem Rumachs pon 213 Geelen fteden neben etwa 100 gugemanberten Buren in

<sup>\*\*)</sup> Die Rablen für ben 1. 1. 1892 (Kolonialbi. 1892, G. 177) find unbrauchbar; bie Babi ber Rinber ift auffallenb bod; (375), bagegen ift bie ber Danner nur 199 begm. 185 (gegen 246 im Borjahr!), wovon 124 in Damaraland (gegen 132), 57 in Namaland (gegen 108!). Dier liegt auch bie Erflarung: mabrent bie 1891er Tabelle fur Barmbab und bie Striche an ber Guboftgrenge (Rietfontein, Ufamas) 58 Bewohner angab, find es jest nur 19; bie Abnahme um 39 erffart fich baraus, baß bie 1891 von Beren v. François berechuete geographische Lage bieier Burenfarmen jest wieber ale oftlicher angenommen wurde, fo bak biefelben ine englische Gebiet fielen. - Ale Rahl ber Gefamtbevollerung wird 622 angegeben (ohne Truppe 568). Die Dentidrift über 1891 92 gibt ale Befamtgabl für Oftober 1891: 620, für Oftober 1892 "aunahernb" 670; wovon 320 (ohne Truppe 270) Deutide: 270 "Englanber" (einichl. ber Afritanber). Dieje Rablen find gu boch gegriffen, wie bie genane Bablung vom Januar 1894 beweift. \*\*\*) Tabelle im Rolonialbi. 1893, G. 155.

<sup>4)</sup> Unter ber "mannlichen Bevolferung" 8 Buren (wobon 6 in Damaralanb), augerbem "12 Burenfamilien" in Ramaland.

<sup>6)</sup> Denfichrift 1892/93, G. 25; 1893/94, G. 110.

<sup>\*)</sup> Denfidrift 1892 93, G. 26; François G. 164,

<sup>7)</sup> Tabelle in Rolonialbl. 1894, G. 192.

<sup>&</sup>quot; So bie Echagung in ber Denfichrift 1892.93, S. 25, 26. Diefelbe begiffert bie Deutschen auf 710, die Englander auf 290.

Ramaland die 78 Alein-Windbuler Ansieder des Siedlungsfyndikats. Im Januar 1893 wohnten in Geröf-Vindbul 13 Teutlide (ohne Tempe), im Alein-Vindbul mit Viels II, Swad 1993 der voll 203 (mit Tempe), im Alein-Vindbul 51, in Viels II, Gang Damaraland schlit am 1. 1. 1894: 539 Teutlide (ohne Tempe 192), 10 Buren im Bestir Vindbul und 10 im Vocden; Namaland (ohne Tempe) 75 Deutlide und (1.41+16): 193 Buren (afto Cetton 4 100).

1894. In biefem 3ahre tam bie reichsbeutiche Unfiedlung im Mittelbegirf mieber faft gang jum Stillftand: Die nieberbeutich-afritanische im Gubbegirf ichmoll bagegen noch mehr an. Die Dentichrift (G. 106) bemerft über bas Berichtsjahr 1893:94: "Der Bumache ber weißen Bevollferung ift, abgeseben von bem burch Die Schuttruppe bewirften, fein fehr erheblicher gewefen. Die im Berbft 1893 berausgefommenen Familien" (f. oben) "haben fich jum Teil in Groß-, jum Teil in Rlein-Binbhuf und Avis niebergelaffen. Reuerdings" (alio im Rabre 1894) "haben fich einige mit bem beutichen Schiffe ober mit bem Rautifus über Rapftabt angelangte beutiche Ginmanbrer auf Buntten gwifchen ber Rufte und Binbhuf, wie in Calem, Tigobis, Uitbragi, Groß-Barmen niebergelaffen." Es merbe fich nun (b. f. im Juni 1894) bie weiße Bevolferung auf 1200 Berfonen begiffern. -Dagu fam im Juli 1894 eine Berftarfung ber Schuttruppe von 221 Mann,\*) fodaß bie Gefamtzahl ber Bevolferung am 1. 1. 1895 \*\*) auf 1774 geftiegen mar (ohne Truppe 1239, alfo + 436!). Davon find 846 (ohne Truppe 311) Deutsche (+44), 206 Englander (-64), 678 Buren (+465). Gegen bas Borjahr hatten alfo Die Deutschen um 44 gugenommen, offenbar Die oben ermabnten Unfiebler am Baimea: Die Englander um 64 abgenommen, (und zwar in ben Mittelbegirfen). Albaefeben pon ben 44 neu eingewanderten Deutschen entfällt ber gange febr bebeutenbe Bevolferungenwachs von 436 Berfonen auf bie Buren, Die 465 mehr sablen ale am 1, 1, 1894! Papon find 538 in Ramgland (b. h. Begirf Reetmannshood mit (Bibeon) \*\*\*), alfo + 345; im Begirf Windhuf 11, Omaruru-Otiimbiname 40, Nordbegirf 89. Der Bitbooi-Feldgug 1893 94, Die Unterwerfung ber Rolonie unter Die Berrichaft Deutschlands, hatte alfo gunachft Die Folge einer ftarfen Bureneinwanderung in das Ramaland, beren bisherige Sinderniffe jest beseitigt waren (f. oben Abichnitt II). Gine nennenswerte reichsbeutsche Bevolferung erhielt bas Ramaland nicht. Wir finden bort 173 Deutsche (ohne Truppe 61, alfo - 14!), 154 Englander (+4); in Damaraland 673 Deutsche (ohne Truppe 250, alfo + 58), 52 Engländer (- 68!).

1895. Tefe Entueldung hielt auch im solgenden Jahre noch an: Gesamtbewölferung am 1. 1. 1896 †) 2025 (ohne Truppe 1439, association), 2025 (ohne Truppe 1439, association), 2025 (ohne Truppe 143), 401cm 782 (+ 104), 244 Enasanber

<sup>\*)</sup> Denfichrift G. 110.

<sup>\*\*)</sup> Tabelle im Rofonialblatt 1895, G. 323.

<sup>\*\*\*)</sup> Tiefe Einteilung bedt lich nicht ganz mit der in den ersten Tabellen gebrauchten "Ramaland" — "Damerolaud", indern domnals zu Ammoland auch Rehodoth, Hoodpanas u. a. gerechnet wurden, die jest zum Tszirt Bindhul (Godadis) geborn.

<sup>†)</sup> Tabelle im Rofonialbl. 1896, S. 189; Jahreebericht 1895 96, G. 117.

tt) Die amtliche Deutschrift über bas Berichtsjahr 1804 96 bemerft bagu furg . 1181: "Die meiße Bevolftenung hat feit bem letten Berichtsjahr nicht unersehlich aufgenommen. Sowool ber mittlere Leil des Schutgebiets als auch ber Giben hat eine nicht unbedultebe Einwanderung erfahren. Ju ben Wiffen gehoren auch bie Buren,

(+38). Von den Deutschen wohnen in Namaland 225 (ohne Truppe 87, also +26), in Tamarasand 707 (ohne Truppe 230, also + 9); von den Buren in Nama-land 610 (also ein weiterer Jamoachs von 72 Versonen), in Windhaf 30 (+ 20), in Chindiname und dem Narden 142.

2. Benn wir die Entwidlung ber Burenfieblung von 1893 bis 1900 im Aufammenhang betrachten, fo erhalten wir folgende Tabelle:

|    |     |    |        | Ramaland (R  |      | Bindhut mit<br>Gobabis | Otjimbingwe<br>u. Omaruru | Rord-<br>begirf |        |
|----|-----|----|--------|--------------|------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| am | 1.  | 1. | 1893:1 | )            | 74   | 5                      | 1                         | -               | 100    |
|    | ,   |    | 1894:  | )            | 193  | 10                     | 10°)                      | -               | 213    |
|    |     |    | 1895:  |              | 538  | 11                     | $6+34^{\circ})=40$        | 89              | 678    |
|    |     |    | 1896:  |              | 610  | 30                     | $16+22^{3})=38$           | 95              | 782    |
|    |     |    | 1899:4 | 361+135=     | 496  | 109                    | 62+60=122                 | 27              | 742    |
|    | ,   |    | 1900:  | 365+223=     | 588  | 134                    | 59+44=103                 | 81              | 897    |
|    |     |    | 1901:  | 412+235=     | 647  | ?                      | 43+16=59                  | 95              | 965°)  |
|    | ,,  |    | 1902:  | 1150 + 356 = | 1506 | 3                      | 43+28= 71                 | 145             | 18641) |
|    | n . |    | 1903:  | 798+356=1    | 154  | 150 (?)                | 23 + 8 = 31               | 168             | 1500°) |
|    |     | •  | ~ .    | 4 .41.5      | ~    |                        | 11 m                      |                 |        |

Die Angaden der amtlicken Statistiken über die Barenbevölkerung simd het wurdischänd, moere von 1885 an Buren in das Gebier deren jeder haben, moere von 1885 an Buren in das Gebier der Titt Kilandericken Basiards (Ritesjoulein-Süd) eingedrungen, 1889 90 hatten sie and Dominisch bereits 30 familien. Die Lächelle von Januar 1891 waren es nach Dominisch bereits 30 familien. Die Lächelle von Januar 1891 jählt denn auch unter der männtlichen Bevölkrung 31 Buren, davon 29 in Namaland (8 in Warmbad, 4 in Rectmannshoop, 2 in Betjanien, 1 in Homas und Mitch

methe ale Sandter und Frachtschere in des Sond famen. Ramentifia als Frachtschere find sie feltz gern gesehen. Turennertts, die sich in großer Angabl mit der Bitte um Einlaß an die Landeshauptmannsichass gewender haben, sind dieher gurächgewiesen worden, mit Kusnahme einiger weniger unter dem Kommandanten Lombard eingewanderter framilien." (Samti find die Winten in Mochesiert gemeint).

<sup>1)</sup> Bahricheinlichteitegablen.

<sup>\*)</sup> Einschließlich von 10 Buren in Outjo, bas am 1. 1. 1894, 1895 und 1896 noch jum Begirf Omaruru gehort (vom 1. 1. 1897 an jum Rotbbegirf).

<sup>3)</sup> Außerbem 9 Raplanber in Rap Croß; in Outjo, wo bie 10 Buren bes Borjahrs verschwunden find, ericeinen 10 "Englander "

<sup>4)</sup> Für die beiben Jahre 1897 und 1898 fehlen bie ftatiftlichen Angaben (nur eine Tabelle für Retmannshoop ift da, die bort 368 Buren gabtl). Soch läft sich auch bie Gefantgabt ber Buren aus ben Zahlen ber mannlichen Burenbrollferung schließen. Dies ift, wie solgt, angegeben:

<sup>1.</sup> t. t895; 152 , 1896; 156 (+ 6)

<sup>, 1897; 202 (+ 46)</sup> 

<sup>, 1898: 172 (- 30)</sup> 

<sup>, 1899; 162 (— 10)</sup> 

Denmach haben sich die Buren im Jahre 1896, zu besten Beginn fie 782 Röpfe gabiten, fart vermehrt; im Jahre 1897 ift ihre Zahl fart gurüdgegangen, ein wenig auch im Jahre 1888; Ende 1898 gabiten sie dam 742 Köpfe.

<sup>1)</sup> v. François befuchte im Berbft 1890 bavon "bie meiften", namlich 21.

fontein), 2 in Damaraland (Omaruru und ?). Doch bie Tabelle von Januar 1892 (Stolonialbl. G. 177) gahlt in gang Ramaland nur 1 Buren (mannliche Bepolferung), namlich in Barmbab; in Damaraland ebenfalls 1 (in Omaruru). Ferner neunt die Rablung im Ort Bindhut am 1. Januar 1892 2 Buren (Rolonialbi. 1892, G. 144). Die Aufstellung im "Rolonialblatt" vom 1. Marg 1892 (3. 147) fiber bie weiße Bevolferung "im Rabre 1891" jahlt insgefamt 622 Berfonen, bavon 310 Dentiche, 273 "Englander" und gar feine Buren. Gie fügt aber erlanternd bingu, bag von ben Begablten "ein großer Teil feine Staateangehörigfeit befige, fonbern gu ben fog. Afritanbern gu rechnen fei." Sier finb alfo bie Buren (ebenfo mie in ber Denfichrift pon 1892) einfach ben "Englanbern" jugegahlt, ba fic ja englische Staatsangehörige waren. Wieber anbere Tabellen reiben bie Namalander Buren nicht ihrer Aufftellung ein, fondern erwähnen fie nur am Sching. Go werben fur Januar 1898 unter ber mannlichen Bevollerung 8 Buren gezählt: 1 in Otpu (= Ontio?), 2 in Ofghandig, 1 in Gurumangs, 2 in Schaaprevier (Farm bes Buren Biefe), 2 in Ramaland (1 in Barmbab, 1 in Klipfontein (Farm von Spangenberg). Außerbem werben 12 Burenfamilien ale in Ramaland befindlich erwähnt. Um 1, 1, 1894 ift ihre Bahl auf 30 gestiegen (offenbar befondere im Utamafer und Rictfonteiner Gebiet). Reben ihnen werben 9 Berfonen in Beirachabis bei Mamas, 4 in Mipfontein bei Rietfontein aufgeführt; ferner im füblichen Damaraland 10, nämlich 7 in Schaaprevier, 3 in Reboboth; in Outjo (fpaterer Rordbegirt) ebenfalls 10. Die Tabellen für ben 1, 1. 1895 und ben 1. 1. 1896 bringen enblich genane Angaben über bie einzelnen Buren-Anfiedlungen in Ramaland, wo die Bahl ber Buren 1894 um etwa 345 auf 538 und 1895 um 72 auf 610 fteigt:\*) Es werben nicht weniger als 37, und im Nabre 1895 foger 55 Burennieberlaffungen aufgezählt, und zwar u. a.

1. im Gebiet der Rietsonteiner Bastards: Schangtoft, Hanapan, Kais, Klipdam, Descanderdom (= Davig nab), Huts, Hafunr (27 "Engländer"), Baalgras, Pharas, Blumpnts, Kontienis, Gurus, Swass:

2. im Gebiet der Afrikaner Hottentotten (Ufamas): Groendorn, Heirachabis, Blydeverwacht, Jernfalem, Stolzenfels, Springputs, Ariam, Bafrivier, Noub;

3. im Gebiet von Warmbad (Bonbesswerts): Warmbad, Hanab, Bellour und Bessonrivier, Noiberg (= Noisontein?), Ubabis, Asonrissontein, Rertbad, Aub, Geis, Arrus, Uhabis,

4. im Webiet von Reetmannehoop: Reetmannehoop, Stampriet, Lowen-fluß (37 "Englander"), Rhoes, Stangtop (15 "Englander").

Deutsche finden sich besonders in Utamas,\*\*) Rhoes, Nietsontein, Varmbad, Nectmannshoop; serner in Bethanien, Lüderischucht, Rubub, Nugas (Bethanier-gebiet); auch in Berseda. Im Bitbooi-Gebiet (spärer Bezirf Gibeon) haben school in 1894 (Gibeon und Grootsontein beutsche Leskabungen erfalten.\*\*\*)

<sup>&</sup>quot;, there die Namme der ältigken Anlieder 2gl. die oden mitgefellten Angaben o. Aranoisi Unger älliert, Omlied, Musson, Deflande; ferner neum Plefbood in "Reere Lundia" 1983 Dr. 1 die Ansnitien Smutht in Anathut, Smuth in Glebon und Christoffel Coeffer in Krisi, die in die einem "dat zo of homme onders reeds trefboren waren onder de delettenten bene de mitteliere er en an just maren.

<sup>\*\*)</sup> Familie Batier; ogl. oben G. 35.

<sup>\*\*\*\*</sup> Bgl. Die Langhams'iche Karte "Buren in D. Subweftafrifa", in Petermanns Geogr. Witt. 1800, Seit 1; ferner die unemtbebritiche amtliche "Besipstandstarte von D. Subweschaftla", auf der famitiche frammen verzeichnet find.

Au ben Mittelfeziten finden fid, wie oben ermönt, schon 1892 Wuren im Schaapreirer, Ghrummans, Dashabulg; 1893 and im Mehodoth, Embe 1894 wohnen 11 am Schaffith bei Wiedhambe; 13 in Olfimbingans, je 1 in 1866, lüstab und Saradha. 20 Dutje werben 10 und in Ommentur 74 gejöhlt. Währen der fid in diesen Drien auch um Einwanderer von Ramatond ber handelt, macht sich jern beiden Orten auch um Einwanderer von Ramatond ber handelt, macht sich jern bei den der hen der handelt, macht sich jern kalfamiterin, Straisbogeschaften mit Geordonaten und dem Währen pläten Auffeinten. Deie werden im der möderfangte umd Fransjonetin 88 Wurru aufgeschten twerben. Diese werden im der möderfalig die mit Werden 1. 1. 1890) als Zerfcthurun (diesenat die Section) ausbrücklich vom den anderen (von Süden ger dommenen) Buren unterfalcher. Zer Edystir Omarurun-Lijmbinger göhlte Embe 1895 38 Wurru (22 in Omarurun, 9 in Chijmbingwe, 7 in Uliotas, Ulid und handelt gadet die Gadet dem Barbag; außerben 9 in Cago Verdiy, im Begirt Bürbbuf tij füre Saht von 11 auf 30 gestiegen (in Windust, Redodoth, Schaaprtvier, Ongeana, Oliboreren).

In ben nachften 3ahren (1896-98) ift fowohl bei ber nordlichen (Grootfonteiner) wie bei ber fublichen (Ramalander) Gruppe ber Buren eine Banberbewegung nach ben Mittelbegirten bin gu beobachten, bie übrigens von 1899 an wieder rudlaufig wirb. Darüber bemerft Rurd Schwabe: Bon ben Ramalander Buren feien 1894.95 die erften in ben Mittelbegirt eingezogen; 1895 feien fie an ber Gubfeite bes Muasgebirges, bei Aris, am Großen Fifchfluß, bei Otjimbingwe und Omaruru aufgetreten. "Durch bies Borruden am Großen Gifchfluß tamen fie in Berbindung mit ben icon fruber" - fiebe oben bie Statiftit! -"am Schaffluß und im norblicher Baftarblanbe angefiebelten Buren; burch bas Borruden nach Omaruru im Berbit 1895 mit ben Otaviburen, Die zu gleicher Reit von Sumpata ber (!) bort einwanderten." - Huch ber amtliche Jahresbericht über 1896/97 melbet (G. 115); "Ru Anfang bes Berichtejahres" (- alfo Enbe 1896 --) "machte fich eine Bewegung von feit langerer Reit im Ramalande wohnhaften Buren nach bem mittleren Teile bes Schutgebietes geltenb." Ferner ber Jahresbericht über 1897/98; "Bon jenen Treffburen (bes Rorbbegirfs) nutericheiben fich Diejenigen Buren, Die in ben Begirten Gibeon und Reetmanushoop Farmen gefauft haben, fowie eine Angabl vom Ramalande beraufgetommener, 3. 3t. in ber Rabe von Binbhuf ale Bachter wohnender Buren vorteilhaft. Geit angefiebelt und vermifcht mit beutichen Farmern versprechen biefe, gute, nupliche Elemente gu merben. Bon ihrem Biehberftanbnis und ihrem Blid fur Auffindung bon Baffer und gur Aulegung bon Stanbammen geeigneten Stellen fann ber ans ber Beimat einwandernde, unerfahrene Farmer manches fernen. Gine Angahl Familien haben außerbem in ber allerletten Beit burch Eingehung bon Bachtverhaltniffen mit beutichen Farmbefitern ben Billen gezeigt, fich banernd ober boch für langere Beit im Lanbe anfaffig zu machen."

Die Tolge dieser Banberkeiwegung nach bem Norden hin ist eine Leerung bes Begirks Keetmannshoop: bort wohnten am 1. 1. 1896 noch 610 Buren, am 1. 1. 1897 baacen nur 366 \*\*), und am 1. 1. 1899 nur 361. Gleichkeitig

<sup>. &</sup>quot;Dit Schwert und Bflug in D. Gubweftafrifa", G. 254, 370.

<sup>\*\*)</sup> Tee Berminderung ift nicht etwa darauf gurūdzuführen, daß in der Tabelle vom 1. 1. 1897 der früher zu Reetmannshoop gehörige Begirf Gibeon abgetrennt ist; denn die Tabelle vom 1. 1. 1896 ählt in den Erten des spikteren Begirfs Gibeon qar feine Buren.

ftieg bie Zohl ber Buren im Bezirf Gibeen auf 138, im Bindbuter Bezirf von 30 auf 109. Doch ift die Berminderung in Verenannshoop nicht nur auf diefe Wanderung nach Arriven zurächzischen; vielnecht nohm in diefen Zohren die Butenberüterung im ag angen Schubgediet ab: Es leden in der gaugen Kofonie am 1. 1. 1896 : 782 Butern; von 1. 1. 1896 : 742 Butern; im Kertmannshoop, Gibeon und Bindhuff zusammen: am 1. 1. 1896 640 Buten, am 1. 1. 1899 nur 605 Buten.

Aussi aber erlogied durch Juren aus dem Netemannskopper Begirt die Veifieldung des im Jadre 18089' vom Alfricht zum Begirtsdurch erhodenen Begirt die Heben. Die nach der Unterwerfung der Wilkoois 1804 von ihren geratunten Gebieten weltlich Gibeon – in einem ichmolen Setreifen zwilchen der Weisen der Verlichen Behands-Geleichgelt ist Aussichen der Verlichen Behands-Geleichgelt ist Ausstrag und der Verlichen Behands-Geleichgelt ist ausgenach werden zu krieften der Verlichen der Verliche der Verlichen der Verlichte der Verlichen de

Die im Jahre 1902 herausgegebene amtliche Dentichrift fiber bie Befieblung fagt barüber: "Für bie Entstehung ber Anfieblungsgruppe im Begirt Gibeon find enticheibend gewesen bie gunftigen Baffer- und Beibeverhaltniffe, verhaltnismäßige Leichtigfeit bes Erwerbes bes Bobens, Musficht auf gute Jagb ..." - Go ließen fich im Frubjahr 1896 bie Burenfamilien Rouffoum, v. b. Merme und Benabe in ber Rabe ber Station Grootiontein-Gub nieber \*\*\*) (in Rleinfontein 20 Berfonen, in Touloufe 8); bagu tommen 6 ausgediente beutiche Golbaten in Grootfontein und die Rieberlaffung von E. hermann in Romtfas. Und am 1. 1. 1899 finen (nach ber Statiftit) Buren bereite in 15 Orten bes Gibeoner Begirte mit 135 Ropfen; am 1. 1, 1900 in 19 Orten mit 223, am 1. 1, 1901 mit 235 Ropfen. Die amtliche "Befithftanbefarte" ber Rolonie zeigt une bort brei Gieblungetomplere: 1. gwifchen Grootfontein und Gibeon (Rleinfontein, Touloufe, Daweb bei Grootfontein; Rarrichab, Rlein-Garris, Tiub-Garris, Fonteinie, Geitfabis, Gestamelboom, Rietfuil, Didborn, Tjubgaos gwifden bort und Gibeon); 2. einen Farmtompler fublich Gibeon (Reitfub, Gelwater-Rous, Gaus, Ramelhaar ober Rawieis und öftlich bavon Roronaub und Raraam); 3. einen Rompler norblich Gibeon um Buiganabis ober Mariental (Marienbamm, bem Deutschen Brandt gehörig, Saribes, Badriem, Swartmobber, Stamprieb); enblich Berfip fublich Gothas, M'peuras, Urufie, Romtfas fublich Raufluft; Ruis und Rup am Fifch- und Schaffluß.

<sup>\*) 3</sup>ahresbericht 1895/96 G. 127.

<sup>\*\*)</sup> Jahresbericht 1897/98 S. 135.

<sup>(</sup>Fortfegung folgt.)

## 3mperialismus und Jingoismus.

Bon Dr. Martin Beiemann.

In ben letten amangia Sabren bes geftrigen Gafulums bat fich bie gerabe Linie in ber Entwidlung ber englischen Rolonialpolitit verbogen. Dan erichrat in London por ber Machteutsaltung ber jungen Rolonien, Die fo berrlich unter ber "Disziplin ber Freiheit" gebieben waren. Gutwidlungeftabien, zu benen man fruber Jahrhunderte brauchte, waren jest in Jahrzehnten burchlaufen. Die Rolonien waren mit wenigen Ausnahmen reif geworben, reif jum - Abfallen. Dit ber gludlichen Rube bes Besites war es nun aus und vorüber, und jedem englischen Staatsmann begann bas Damotlesichwert vor Mugen gu ichweben; bie felbitanbigen Kolonien tonnten nach bem Borgange ber ameritanischen Union auf gangliche Separation vom Mutterlande hinarbeiten. Das bilbete ein Ende mit Schreden für bie liberale Rolonialpolitit in England. Die tonfervative Bartei batte nun gerne zu reaktiouären Mitteln gegriffen. Das ging ichon gar nicht! Wer garantierte benn, baft ber in ftraff gespannte Bogen nicht fpringe und ben Schuten felbft perlege! 3m "United Ringbom" fab es etwas prefar aus. Some Rule und Barnell-Rummel begannen in Weftminfter ihr unbeimliches Befen zu treiben. Dan mufite iebt aut ju ben Rolonien fein, weil es politifch tlug mar, nicht ben Strengen gu ivielen. Aber trotbem fuchte man nach einem Dinge, bas die überfeeischen Befibungen fefter ans Mutterland fittete. Dan fuchte in England febr grundlich, bei Jag und bei Racht, und man fand auch bas gefuchte Ding, fpat, in elfter Stunde, faft ichon um Mitternacht. Es war ein Bort.

"Denn vo Begriffe felden itellt sich bald ein Bort zur rechten Zeit ein." Ze Bort batte einem ansgezichneten Stang, E wor rythmisch zun beinglich, mub 
nare boch babei antil und chrwürdig. Man sprach down in den Salans and hie Barte, in dern Artack zur der Arte der Arte der Arte der Englishe der Erste der Englishe der Erste der Brüffe und in der Lingstenagets. Auf aller Lenet Jungs schwebe zu 
nub zwor ichon sieh mehreren Jahren. Icher hatte down eine eigene Berstellung, 
sieher darüber siehen Reichtliche Guben der genen Gedenheit. Und des werd 
bes Beste am biefem viestlichtigen und die Bent nach was der Arte beite der Brüffen der Brüffen der Brüffen der Mehr andere Mohalten Einer Arte der Salans der Bent nach was der 
ber und gab ihm einen Jahoft, oder vielnmehr emige Judalte. Zenn das Bort 
wer groß und alt gemag, um für mehrere Begriffe zu biezen. Barth batte se 
berd Palmerston in den Schäfiger Jahren mit seinem pompssen und dittpramblichen 
"Civis Britaniens sum" I anziert. Doch unde Der Jahnsefalismus in der Mitte 
bes borseine Sächlums dom Goddenismus und dom der Man andere Zehlen indere 
Tellen der Brüffer Schaft der Geben in der der Brüffer Erste in 

"Der ber der Brüffer Schaft der 

hatte der der der bestehen 

"Den der der der der Brüffer 

hatte der der der der 

hatte der der der 

hatte der der 

hatte der der 

hatte 

hatte

gehalten und tonnte fich nicht entwideln. Erft als Cobben tot und bas Mancheftertum abgetan mar, hatte bas Baftarbfind ber englifden Berfaffung und Lorb Balmeritone freie Bahn. Beniamin Diergeli vilegte fürfpralich ben abeligen Eprofeling und fuhrte ibn in die befte Befellichaft ein. Er, ber ein Liebling ber Queen Bietoria mar, verichaffte ibm Sofenbanborben und freien Butritt ine fonigliche Schloft Balmoral. Der Imperialismus gewann nim viele Frennbe und Gonner am Sofe, und bie "Gracious Oncen" trug felbit feine Garben, die übrigens benen von Union 3ad gleich waren. Die führende Bartei ber bamaligen Beit, Die Konfervativen, wollten etwas von bem Imperium in ben offiziellen Eitel bes foniglichen Saufest fineinbringen, und Dieraeli fand ben Weg und die Mittel bagu. Er, ben bie Ronigin gum Lord Beaconsfield gefürftet batte, ließ gleichiam, um fich au revanchieren, die Konigin wiederum am 1. Januar bes Jahres 1877 gur Staiferin, jur "Empress of India", ausrufen. Das war ein Freudentag für jeben auten "law abiding" Englander, ale Die gute Rouigin bas ftrablende Diadem ber 3mperatorin auffente, und ale Lord Begeonefield in etwas unftifcher Beije England eine affatifche Dacht" naunte. Geit bem ift ber Imperialismus ber leitenbe Gebaute in ber Bolitit Englands geworben, und wie Großbritgimien in einem Brofer-Britannien aufging, fo entstand auch balb neben ber "afiatifden Dacht" eine afritanifche, eine amerifanifche und eine auftralifche Dacht.

Der Imperatortitel ber englischen Brone erinnert in vielfacher Begiehung an ben "Romifchen Raifer beutscher Ratiou", ift gleichfalls ein Enmbol ber unenblichen Methaphyfit, wenn ihm auch vielleicht ber univerfale Gebante einer gemeinfam unter einem Szepter geeinigten Chriftenbeit fehlt. Man war im 19. Jahrhundert genügfamer geworben, und wollte nur eine Bereinigung ber englifch fprechenben Chriften und nicht aller Chriften wie anno: 1000. Die 3bee eines "Greater Britain", b. f. eines tolonialen Beltreiches britifcher Junge, wurde in ben 3mperialismus, ber uribrunglich ibealer Natur mar, bineingelegt, und bas fautivierte Die grofie Menge, Die Schaumichlagerworte liebt. Die 3bee mar febr einfach: Ein England von ber City Londone bie nach Melbourne und Gibnen in Anftralien. ein England von Liverpool nach Montrea! und Toronto in Ranada, ein England von Bortemonth bis nach Bomban und Calcutta, furg ein England über alle Dzeane hinans. Die 3bee mar ein wunderichoner Traum, beffen Berwirfichung an ben Annomalien und Biberfpruchen ber inneren und außeren Berfaffung, wie bes Urwefens best ungeheuren Rolonialreiches icheitern muß. Aber es war ein febr fchoner Traum, ber beraufchte und felig machte, und wer weiß, vielleicht find Eraume boch feine Schaume! Es foll ja auch vorgetommen fein, bag man tatfachlich früher getraumt, was fpater in Erfüllung gegangen.



auskflicht, iondern des Kind des find der intermeter Softes, das find auf der dessen betweiter der infertischen diese in fertilischen diese in fertilischen diese das in der Auslie Softes janft, und des in der Auslie Softes intiffere in der intermeter der interm

Der hochgemute Lordfohn wollte urfprünglich vom fleinen und geringen Tommy nichts wiffen. Er war ihm zu ungeschlacht, zu bauerifch, zu febr tompatt. Der Imperialismus war eine Abstrattion, unbodenftanbig, ichwebte gwischen Simmel und Erbe, lebte von Licht, Luft und Liebe in einem romantifchen Bolfen-Rududsbeim, ber Aingoismus war febr fonfreter Ratur - . We have the men. we have the ships and the money too", wie ber erste Ringobichter sang - war erbivüchnig und trant hinter einem nüchternen Sedenzaun unzählige Quartere bon bidem, englischen Bier. Die imperialiftische 3bee ift eine politische, gleich Ballas Athene gewappnet und geriftet, und nach Glabitone anch mit "ben Sporen bes irrenden Rittere verfeben" aus bem Saupte feiner "britischen Gottheit" entsprungen, die jingoistische 3dee ist vollerpsychologisch ein Produkt des Sentiments und nicht bes Birnes, bes Bergens und nicht bes Ropfes. Beibe, Imperialismus und Aingoismus, find fo recht genommen nicht echt-englische Bare, fonbern wurben importiert. Behaupten boch einige, bag Jingo nichts andere ift als eine englische Berballhornung pon Jean Chaupin. Ob die imperialiftifch-imagiftifche Bewegung Importware, "made in Germany, France or Russla" ift, bleibe babingeftellt. Rebenfalls ift fie ein Erzen bes nationalen Gebantens, wie es ber Chaupinismus, bas Allbeutichtum und ber Panflavisnus find, und gilt vorläufig für englifche Minie. Gegen bie Rrantheit ber Reit vermag man nichts auszurichten, und auch Die Englander, Dieje große, nuchterne und rechteliebende Nation, Die den Freiheitsfampiern aller gander ein Aful geboten, verfielen bem Damon bes Rationalismus und ichentte Leuten Gebor, beren Metier es war, Die patriotifche Empfindung bes Bolfes irre gu führen und gu einer lobenben, fich felbit vergebrenben Flamme angusachen. Der politische Anachronismus: "Right or wrong my country", ben einst Bismard oftentativ beflatichte, ale bieje Borte guerft Bamberger im beutichen Reichstage borbrachte, lebte in bem England auf, bas einen Lord Chatham, einen Canning, einen Speneer und einen Bright hervorgebracht.

ben ftarfen "Maffeninftinft bes Berftorens und Bermuftens" appellierte, und bie liberale Partei in England mußte untertiegen aus demfelben Grunde, aus welchem nach Unatole France Die "Bahrheit" gegenftber ber "Lige" nicht anftommen taun, weil biefe vielfaltig, jene einfach ift. Der Liberglismus verlor ben Rufammenbang mit bem englifden Bolte, weil er bem "großen Rinbe" nicht ichmeicheln tonnte noch wollte, und feine Reiben lichteten fich bebenttich, mabrent ber Ronferpatismus, ber auf Union 3ad geschworen batte, au Barteigangern ftets gewann. Die imperialiftifden Bereine fanben gablreichen Bufpruch, fo bie 1884 von B. E. Forfter gebilbete "Imperial Federation League", beren Musichuß (1891) einen Federal Council vorschlug, welcher aus gewählten Bertretern bes Ronigreiches und ber felbständigen Rolonien wie aus ben verantwortlichen Leitern ber überfeeischen Besithungen bestehen follte, und an Stelle bes Reichsparlamentes bie gemeinsamen Sanbelsintereffen, speziell in ber Richtung auf eine "commercial union and defence (tommerzielle Ginigung und Berteibigung)" ju mahren hatte. Der Borfchlag murbe angenommen, und ber Berein lofte fich auf (1894), um die freie Distuffion, Die Urt ber Musführung nicht zu verhindern. Un feine Stelle traten nun; "The United Empire Trade League", welche bie Einigung auf Grundlage bes Schutzollinftems, .The British Empire League", welche die Einigung auf Grundlage des Freibandels betreibt, und . The Imperiat Federation (defence) committee", bas in erfter Linie Die Berteibigung bes großen Rolonialreiches burch ein gemeinfames Seer und eine gemeinsame Flotte beabsichtigt. Daneben bestehen (feit 1886) ein "Emigrants Information Office", ein Ausfunfte-Burcan für Auswanderer, und jeit 1868 als Nachfolger ber 1837 entstandenen "Colontat Society", das "Colonial Institute", bas Enqueten über Rolonisationsfragen vornimmt und bie Sochburg bes Konfervatismus ift. Durch biefe vielen Bereinigungen marb ber Rolonialgebante auf ein höheres Riveau gerüdt, allein er beschäftigte zu viele Röpse, die oft ber gefunden Betätigung im Mutterlande felbft baburch vertoren gingen. And nußte England zu viele Kräfte als Berwaltungsbeamte an feine Rolonien abgeben, die zu Baufe in produktiver Tätiakeit Eripriektiches geleistet hätten. So kam es. baß in ben letten paar Jahren England die industrielle Führerschaft, die es durchs gange 19. Nahrhundert auf fait jedem Gebicte inne batte, an verlieren begann. Die natürliche Erffarung ift fein übergroßer Befit an Rolonien, beren Berwaltungsftellen die talentierteften jungen Englander wegen ihrer glangenden Begahlung fobern. gleich bem Lichte, bas bie Infeften augient.

An bem Angemblich, als des Perchige der englischen Aubnitrie zu erblassen begann, jerung der allmädigte englische Zaub dem Aubnitrialismus des inn der isid als Seifer in der Volo an. Ris Andustrialisaat wor des jetue Pitich. Milcin der Zaubnitrialisaat wor des jetue Pitich. Milcin der Zaubnitrialisaat wor des jetue Pitich. Milcin der Zaubnitrialisaat word der Zaubnitrialisaat word der Zaubnitrialisaat word der Zaubnitrialisaat voor der der de der de Zaubnitrialisaat voor de Zaubnitrialisaat

Brundlage ber Überlegenheit Großbritanniene auf bem Beltmartte gu erichüttern geeignet ichien, bie Regierung gab bamale nach und behielt fich in ben überfeeischen Befitungen nur die Leitung in politischer und militarischer Sinficht vor. In ben Reunzigerjahren war aber England nicht mehr allein tonangebend auf bem Beltmarft, und jest mochte es auf bie gange Belt vergichten, wenn es nur ber halben - feiner Rolonien - ficher werben fonnte. Trop ber englischen Demofratie ift man jeht in Großbritannien gewillt, burch einen Bollverein ben internationalen Freihaubel, ber England reich und machtig gemacht bat, einzuschränfen und bafür Free Trade gwifchen fich und feinen Rofonien, Die ein unermekliches Absatzebiet repräsentieren, eingetauschen. Die Londoner Roufereng vom Jahre 1887 ichlug einen Ruichlagszoll fur famtliche Baren in allen Stolonien bor, fo bag englische Baren por benen frember ganber Bollporteile genoffen. Diefer bon ben britifchen Imperialiften angestrebte Bollverein Großbritanniens und feiner Rolonien ift eigentlich nur ein Differentialzollswitem ju Bunften ber Probutte bes Mutterlandes und feiner überfeeischen Besitungen und murbe nicht approbiert, weil es an ben notigen Borarbeiten fehlte. Gibt es ja noch nicht einmal einen englischen Reichstarif, und legen manche fchubgollnerischen Stolonien auf englische Importe hobe Probibitivgolle. Erobbem wird biefe Bollunion ju Stande tommen, weit fie die einzige Rettung für Engtande ftart bergenommene Induftrie ift, und es ift nur eine Frage ber Beit, wann und wie fie in Rraft treten wirb.

Eine andere Folge des extensiven Imperiationus und Jingoismus, die vielleicht noch verberblicher ift als bas Aufgeben bes Freihanbetinftems, ift ber emporwuchernde Militarismus in England, Diefes berüchtigte Bero-Borfbivbing, bas fich feit einem Sabrzehnte in London breit macht und gewaltiglich an einen Boulangiemus ofme Boulanger erinnert. Es mag parador flingen, boch es ift bem fo: Tommy Atfind ift ber Bater ber gagreffiven jingoiftifchen Rolonialpolitif in England und zugleich bas Rind. Es gibt nämlich auf bie Dauer feine intenfibe Rolonialpolitif ohne Rampf, und ein gareifiver Imperialismus ift ohne Militarismus unmöglich. Gegenüber bem in Baffen ftarrenben Kontinente vermag England feine historische Stellung nur durch schärfere Busammenfassung, wie durch Berstärfung feiner Laudwehr gu behanpten. Die Berwirflichung bes "Reichsideals", b. b. bie Schaffung eines einheitlichen Großbritanniens, bas nicht aus lofe verbundenen Teilen besteht, ift Sanptziel und Endmoed, und bas Mittel bagu ift jener vielverläfterte Militarismus, jener ftramme bienftliche Militarbrill. über ben ber hochgemute Civis Britannicus bei feinen gablreichen Befuchen auf bem europäischen Rontinente ftete fpottiich die Rafe rumpft. Die Rolonialpolitif eines Ruffell, eines Glabstone, ja felbit eines Dieraeli gab fich mit ben alten militärifchen Mittetn Grefibritanniens, mit ber unüberwnubenen euglischen Glotte, bem Armelfangl und ber Rolonialarmee guirieben, nicht fo aber bie Rolonialpolitit ihrer Rachfolger, bes imperialiftifden Rojebern und bes ijngoiftifden Chamberlain. Diefer Bruch mit allen Trabitionen Englands, biefe Schwenfung in feiner Moloniatpolitif ift auch eine Folge ber auferen Berhattniffe und fteht unter bem Einbrude ber Annerionen Granfreiche und Deutschlande in ber Gubice.

"Auf den Spielplähen von Eton wurde die Schlacht bei Baterloo gewonnen", iogt eight der eijerne Hrage von Wellington, "und ging die Schlacht bei Golensovertoren", ergönzte vor zwei Jahren ein englisches liberales Vlatt, . The Patty News. Die "Hooboll-Eijnzes" und die "Hooboll-Eijnzes" und die "Hooboll-Eijnzes" und die "Hooboll-Eijnzes" und die "Geben in letzten englischen

Rofeniafrieg in Stadeifta die Unvollfommenheit und Ungulangisheit des mititacitigen Ethiems in Großpitannien — Söhnericharen gagen Solsanmen — gu Zage, und jest gedenft man in England die Leiren bieles Krieges zu beherzigen, und nicht etwo zum alten Sodonisationshehren gurückgeferen, weiches nicht derunf angling, neue Sänder mit dem Schmette in der Jand zu erben, inderen vorst, multerheite Bernoltung, Kindormung und Unterflühung der Krivatinitätiere, wie durch die Segmingen der Architett, des Archess und der Erwistinitätiere, wie den der Bernoltung und der Bernoltung und der Bernoltung un gewinnen, inderen das englische Kriegsweien auf eine "wisselfunkaftet Kafie", wie sich Loos Kolebern im Januar 1900 cuphenfilisch anderfick zu fiellen.

Muger bem Militarismus, bem Gefolgemanne bes britifden Imperialismus, wird fetterer, follte er gegen jebe Borquefetung noch fangere Reit Regierungsmarine in England fein, eine Strife bes englischen Barfamentarismus bewirten. Sagte ichon bor brei Jahren ber englische Staatsmann Courthope biesbegunglich: "Das Bentrum ber imperialiftifden Reprafentation ift nicht bas englifche Barlament noch bas tanabifche ober auftralifche, fonbern bie britifche grone. Das Bwei-Bartefinftem, bas fich in England burch zwei Jahrhunderte entwidelt bat, ericheint nicht geeignet fur imperialistische Angelegenheiten. Richt burch Barteienspitem legte Cecil ben Grund gur Union gwifchen Schottland und England, und nicht burch Barteiensuftem ift die Foberation in Ranada und Auftralien entftanben. Die englifche Konstitution muß fich entwideln, um einen reprajentativen Rat bes Reiches gu bilden, ber Routrole ausubt und auch Britif über alle Parlamente bes Reiches." Die? ift bie große Frage. Das "Blut- und Gifenregept" bes Amgteur-Bismard. wie Morlen fpottifch Chamberlain nennt, ift weit bavon entfernt, eine regle, auf bas Erreichbare und Wirtliche gerichtete Bolitit jur Folge ju baben. Durch bie giefunbemußte, aber friegerifche Rolonialpolitif Chamberlains wird bloß ber biftorifche Brogen ber Loelbinng ber britifchen Rolonien vom Mutterlande verlangfamt und gur Rudbifbung gezwungen. Die Phautgemagorien Joes und bie beraufdenden Tiraben ber Chamberlainichen Afterfragtefunft werben nicht bas gange Ach und Weh feines großen Baterlandes furieren. Der fühne Bagemut bes ergentrifden Bingopolitifere und fein von ben Golbfaben ber Phantafie, ber Spefulation und Konjunttur burdgogenen politischen Gewebe werben ben Berfall bes freien und freimutigen Englande nicht aufhalten, fobalb es nicht aufhort, feine uralte Rolonialtradition ber Bagifitation und Evolution ber Tochterftaaten mit ben Gugen gu treten.

Fe englische Bolisti im XX. Jahrdundert dirtte der nicht imperiafistisch fein. Zas Konntoliegektier des jüngeftischen gemerlafismus ib durch die geme Wirtscheit, der geschen geschen geschen der Geschen Geschen geschen der Geschen geschen geschen der geschen geschieden geschen geschlichten geschlich

Die in mehr ale in einer Sinficht jener abuelt, welche ber Beginn bee XVI. Gafulume unferen Bliden bot. Bie bor 400 Jahren um ben Befit Indiens und Ameritas geftritten murbe, jo handelt es fich heute um bie Aufteilung Afritas, um bie Liquidierung ber türfifchen Berrichaft in Borberafien, um bas Schidfal ber letten Reite bes gerfallenden portugiefiichen und fpanifchen Rolonigfreiches, um bie Sandeleberrichaft in Oftafien und Gudamerita, bas, wie Berichte befagen, einem Bulfane gleicht. Gine neue porausfichtlich lette Teilung ber Erbe bereitet fich por, und die Bufnuft eines jeden Staales hangt bavon ab, ob er fich feinen Blat "an ber Sonne mahrt". England hat "mehrere Blate an ber Conne", ce braucht feine neuen. Geine Aufgabe besteht im Bufammenfaffen und Durchtneten bes Borbanbenen. Imperialismus und Ainapismus laufen biefen Bestrebungen entgegen, fie perhindern bas Musreifen ber einzelnen Rrafte in biefem Mammutreiche, weil fie bie ftartften Individualitäten für friegeriiche Rwede abgieben. Großbritannien wird baber biefen ichweren Canbballaft feiner inneren Berifingung von fich werfen und balb mit bem Imperialismus und Lingpismus Tabula rasa machen. "Die ichonen Tage" biefer beiben reaftionaren Bewegungen "find icon jest vorüber."

## Gin Broblem folonialer Bermaltung.

Rugleich ein Rachruf.

Der Ende September in Handburg fallige Beernaum-Tampier batte untermage sine Toetneiter erdet; bis entfette Mille eines in sienne beiten Johren, in volliger Kraft babingerafften Mannes wurde, in die deutsch Adager gehüllt, den tiefen Gründen des Zeams amertraut. Bieber einmal war ein in deutlichen Kodonialdeinig hiefender Beanter den Adagen des Hälfelen Klimme vom Kamerunertigen, che er, Seltung judgend, den Beden seines Minterfandes wieber erreichen fonnte. Das aumfich Kodonialdstatt bradte ben bildeen, turgen Jondersf für der Berflochenn, Bezirfariedier E. Tiefe im Anala; fein Am wird und füngerer Berreitung neuerbings befest werben und der Zobefall erfeicht dum in der Jahresüberficht über die Setrolische in Kamerun als Jähleinheit. So der erbernmungsleis Refrauf der Zimer.

Und boch verdient die furge foloniale Laufbahn bes Berftorbenen über ben perfonlichen Anteil, ben Schreiber Diejes als Freund bes Berftorbenen nimmt, binauegebend ein allgemeines Intereffe, infoferne bas Inpifche in biefer Laufbahn ftart bervortritt und die mehr interne Geite ber tolonialen Politif gu belenchten vermag. Die Schwierigfeiten ber Berfonglirgge, welche felbit wieber als fiemmente Momente ber folonialen Bermaltung wirfen, laffen vieles erffarlich, entichulbbar ober unabweisbar ericeinen, mas ber weniger unterrichteten Allgemeinheit zu mififallen geeignet ift. Es ift befannt, bag porbem Diffioneftationen an ber Rufte Beitafritas zeitweils völlig verlaffen lagen, weil bas gejamte Perfonal weggestorben war, ehe Erfat beigeichafft werben fonnte. Gegenüber biefen Auftanben find ja goeifellos bant größeren hugienischen Erfahrungen bie Berhaltniffe hentzutage beffer geworden. Allein wie fehr heute noch bie hohe Mortalität tropischer Gebiete in ben Gang ber Bermaltungemafchinerie ftorent eingreift, zeigte fich beutlich, ale E. Diehl ale baprifcher Rechtepraftifant gur Dieposition bee Gouvernemente von Ramerun im Marg 1900 hinausgesaubt wurde. Damals befanden fich in Ramerun von jungen Berwaltungebeamten: Begirfeamtmann Freih, von Maljen in Aribi, Die Mifefforen Graf Dberndorff, Freih, von Gagern (biefe brei Banern) und von Buchtg. Mis Diehl in Ramerun landete, war pon Gagern gestorben; von Buchta fraut auf ber Beimfahrt; 4 Bochen nachber ftarb Graf Obernborff, wieber 4 Bochen fpater erlag von Malfen bem Schwarzwafferfieber. Der junge Aufömmling, ber au folonialer Borbilbung lediglich wenige Monate bes Beindes bes Crientglifchen Geminars in Berlin aufzmweisen hatte, war eine ber 18. Micijor feit 5 Jahren, ber nach Ramerun geschicht wurde; 3 Monate nach feiner Antauft im Schubgebiet zeichnete er in Abmefenbeit bes Bouverneurs als beffen Stellvertreter! Diefe Tatfache bebeutete nicht nur eine Arbeitslaft fur ben Ankommling, ber er teinesfalls gewachfen fein tonnte, fonbern weiter einen mongtelangen Stillftand all ber verwaiften Referate, Die boch einer nicht in feiner Sand vereinigen tonnte, und eine Berantwortung, welche unter gefunden Berhaltniffen einem noch ganglich unerfahrenen Beamten nicht aufgelaben murbe. Gie bebeutet aber bes Beiteren fur bie Rolonialverwaltung einen finanziellen Mebraufwand von mehreren 1000 Mf. Reifetoften fur neu auszusenbenbe Beamte. Die Sterblichfeitsgiffer bon 10,5% ber Beigen im Schutgebiet, 17% in Dualg fur 1900 bedingte bie Unmöglichfeit, irgendwie fur langere Beit voraus Bestimmungen gu treffen und bamit bie geitweife Aufhebung einer gufammenhängenden und gielbewußten Rolonialpolitit. Die Rottoenbigfeit, in anderen Zweigen ber Bermaltung funftione. weise tätig zu werben, trat bann auch an ben Berftorbenen fortbauernb beran; balb in Biftoria, balb ale Begirfeamtmann in Bribi findet man ben eigentlich ber reinen Inftig angehörigen Beamten aushelfen. Es bat bies gwar ben auch nicht zu unterschäßenben Borgug, bag ber einzelne, ftatt auf bie Erfahrung bes enabeichrantten eigenen Wirfungefreifes allein angewiesen zu fein, einen allgemeineren Überblid und bamit ein umfaffenberes Urteil gewinnt. Dagegen wirft ber oftere Bechiel bes Refforts gerabe in ben Tropen, wo ber Beift boch ungweifelhaft ichwerfalliger wird, entichieben aufreibend auf ben Beamten.

Taß baß Seben, und zwar vor allem baß berullige Leben, in ben Tropen nod sewiffer, Seit gonflie Eddollugunger jebes urspolifichen Unganisme Verteifischt, ilb befannt, und deburg berifett lich die Bestimmung, die für dem Teinfli in allen terveissich sollandien gilt, daß nach Klauf von 11/4-2 Jahren Teinflie Selbanten Untaud in der Vertein des Seinen d

Es ift begreiflich, bag bie Rolonialvermaltung bie Fortfegung bes Dienftes in ben Schupgebieten bei ihren Beamten gerne fieht; ebenfo wie es begreiflich ift, daß fie bei ber Annahme von Bewerbern ftrenge Anforderungen ftellt. Befanntlich geht ber letteren eine fehr genane forperliche Unterfindung voraus, und wer nicht burch Militarbienft feine forperliche Tuchtigfeit bewiefen bat, bat überhaupt wenig Ansficht fur ben Rolonialbienft angenommen zu werben. Es mag babingeftellt bleiben, ob ber Gefichtepuntt ber Militartanglichfeit burchweg richtig ift, - fie ift ja nicht immer mit wirflicher forperlicher Tanglichfeit identisch. Bielleicht find aber fur die Anpoffungefähigfeit an bie Tropen andere Momente mafigebend ale bie Dustelmaffe. Rebenfalls bat bie gablreichen eingangs ermabnten Opfer Rameruns meber ihre Militartanglichfeit und ihre Dustelfraft por bem Tobe bewahrt. Allerdinge liegt es natürlich im Intereffe ber Rolonialverwaltung, nur Leute zu nehmen, bei welchen bie erwahnten Momente bafur gu burgen id einen, baf fie bem Dienft langere Beit gewonchsen find und nicht allzu bald burch außerorbentlichen Urlaub, Rraufheit ober Tobesfall Roften und Störungen bes Bermaltungeganges verurfachen. Ebenfo ift es natürlich ben Intereffen ber Rolonialverwaltung forberlich, wenn erprobte, eingearbeitete Rrafte nach bem Beimatsurlaub wieder in bas Schutgebiet gurudfebren. Rur follte man erwarten, bag bei ber Bieberausreife bie argtliche Unterfuchung mit gleicher, wenn nicht großerer Strenge malte. Dem icheint nun nicht ber Fall. Benigftens murbe Diehl einer folchen Untersuchung nicht unterftellt, und hat fich auch aus eigenem Antrieb feiner folchen unterworfen,\*) obwohl angunehmen ift, daß ihm dann ein ferneres Bermeilen in Ramerun argtlicherfeite nicht ware erfaubt worben. Riveifellos wurde manchem, wenn biefem Erforbernis genngend Gorge betragen murbe, ber Tob erfpart.

Es erhebt fich nun freisich die Arage: soll das Reich den Grumblag, nur wöllig geinnde Venter in die trenglichen Gebeite zu, sichten, in vollig geinnde Venter in der erhoften Gebeite zu sichten gegenüber den Webernsterlienden zur Gefatung brüngen? — ein Berfahren, das einem noch dassingeren Wechfel des Berfeinach zu möglicherweite sieger einen noch dassingeren Verschied werden. Erher ist Buchtlanen Gerinannager fersteisätzen fonnte. Eder soll die Ruddficht auf die Berfon des einzelen gegenüber der Ernadung naturätzente, das der kerneis Gerpoethe find das Schugsgebeit erhalten bleibe, und jedenfalls eine Jurciahnenfung des zum Weiterbeiten Vereiten nur in den Alfalle offentunksighte effentunksighte mer ich den Alfalle einem Vereiten nur in den Alfalle offentunksighte effentunksighte erfentunksighte merjekte? Ernten Gementalität diritte unter allen Umfahren vorzugiehn sien, nicht allein aus Gefähren anderen Einat nicht mehr zufährlichte Arhörega für des Verben, leinder und Rüddficht auf die Zutinder, das die Erstellichte i zehenfalls bründ- einem wiederbeiter Meirschaft bründ- einem wiederbeiter Meirschaft bründ- einem wiederbeiter Meirschaft derzich

<sup>\*)</sup> Rach brieflicher Mitteilung.

angegriffener Naturen in ben Tropen wesentlich erhöht werben muß und nichts fo abicbredend zu wirten geeiquet ift, wie eine bobe Sterbegiffer.

Unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen nehmen mauche bie Reime ber Malaria, welche ber Seimatsurlaub nicht batte aans befeitigen fomen, wieber in bie beiften Regionen mit. Steigert fich nun auch ber latente Krantbeiteruftand nicht ju afuter Malaria, fo ift boch zweifellos ber Biberftanb bes Rorpers gegenüber ben vielfaltigen Angriffen, welche bie Berufstätigfeit bort unten auf bie Gefundheit ausübt, geschwächt. Richt phufifche Erscheinungen allein find es, bie bies bartun; mehr noch wird bas Gemut angegriffen, und es zeigt fich biefe Ericheinung mit erichredenber Deutlichkeit an ben Briefen, Die in Die Beimat geben. Die verminderte Arbeitefabigfeit erzeugt eine Unfuft an der Arbeit, eine Ungufriedenheit mit ber eigenen Leiftungefähigfeit. "Bu einem Bericht, ben ich ju Saufe in 3 Stunden erledige," fo ichrieb Diebl einmal, "brauche ich bier ebenfo viele Tage." Es macht fich eine erhöhte Reigbarteit gegenüber Ginbruden von außen, inebefondere beruflicher Art, geltend; eine Reigbarteit, Die fehr oft Die betrübenden Ericheinungen bes Sabers, der Diggunft ober ber Unfreundlichkeit, über die man in ben Schungebieten flagt, an erffaren permogen. Eine Reigung, alles ichwara au feben, mas porbem boch im glangenbiten Licht ericbienen war, erzeugt eine trube Lebensauffaffung überhaupt und jene Gucht gur icharfen Rritit, welche fo oft aus vormaligen Rolonialidmarmern Rolonialfeinde macht. Rein Ameifel, baf beim beiten Billen und gerade bei ben bom regiten Bilichtbewufitfein Befeelten ber Umichwung ein tiefareifender ift, und baf bicfer Umidmung ein neunenswertes Detrimentum fur 3ft boch ber Erfolg folonialer Arbeit faft die toloniale Bermaltung bebeutet. notwendig bon einem anverfichtlichen, gebulbigen und ausbauernben Ibealismus bebingt! Es liegt etwas Tragifches in bem Schidfal jener, bie, ben Rrantbeitefeim im Blut, ihre Rraft im Dienft ber Gache aufreiben, bis ein afuter Eingriff in ben gur Aufnahme ichabigenber Elemente prabisponierten Organismus ben Rampi bedfelben gegen ben Tob mit einem Giege bes Tobes enben lant. -

Ließe fich nicht boch bie Bahl biefer Falle vermindern, ohne bag bie Intereffen, bor allem auch die finanziellen Butereffen der Rolonialverwaltung, ju fehr gefchabigt murben. Gollte es fich nicht erzielen laffen, baß Beamte und Offigiere nur fplange braufen" bleiben, ale fie nicht von ben ichabigenben Ginfluffen bes Rlimas unbeilbar angegriffen find? Freilich, Die Gelbsttaufchung berjenigen, Die fich noch für gefund genug halten, um weiter in ben Tropen zu verharren, laßt fich nicht beseitigen. Aber ftrenge arstliche Unterfuchungen im Schutgebiet felbft, periobifch, ober wenn gerabe Gelegenheit fich bagu bietet, tounten viel belfen. Und bei Angeichen ernftlicher Schabigung - nicht erft bei bereits ausgebrochener grantbeit - unweigerlich fofortige Überführung in gemäßigte Rlimate. Bebenfalls aber follte gerabe bei bem gefährtichften Boften, Ramerun - felbit Reuguinea icheint nicht gang, jo ichlimm - eine wieberholte Ansfendung ber gleichen Berfon, wenn irgendtunlich, vermieben werben. Freilich geht bamit die reine Routine in ber Bermaltungearbeit bem Compgebiet verloren; aber ber Coaben ift, wie mir icheint boch fein allgu großer, und es burfte bisfutabel fein, ob es nicht viel wunfchenswerter ift, wenn Beamte und Difigiere nacheinander verichiebene Echungebiete fennen lernen. Gie erlaugen babei gweifellos einen weiteren Gefichtofreis und ein umfaffenderes Urteil, und ihre wefentlichen Erfahrnugen tonnen fie überall wicher verwerten.

Bielleicht tonnte aber, wenn ihr Aufenthalt in ben einzelnen Schusgebieten wirklich auf furgere Daner beschräntt murbe, bie Arbeit mabrent biefer Beit baburch zu einer noch erfolgreicheren gestaltet werben, baß eine langere thepretifche Borfchule in colonialibus vorausgeht. Man foll in biefer Begiehung über bie Arbeit am grunen Tifch nicht gering benten; eine grundliche Borbilbung ift burchaus notwendig, um fid uber bie in ben Rolonien entgegentretenben Ericheinungen ein Urteil bilben gu tonnen. 6 Monate mehr ober minber eifrigen Stubinme am Drientalifchen Seminar find eine furge Spanne Beit, wenn man ermagt, bag ein Berichteaffeffor von bem, was er in ben Rollegien und Berichtefalen gelernt hat, nur wenig, bagegen fehr viel anderes: ethnographifche, geographifche, fprachliche, möglichft auch etwas goologische und botanische Renntniffe, braufen notig bat. Die Forberung einer fpeziell folonialen Borbilbung wird ja unweigerlich eines Tages burchbringen und bann auch auf bie Art und Dauer ber Berwendung ber Rolonialbeamten anbernd einwirfen. Gicherlich aber fteht eine Bergenbung von Menfchenleben, inebefondere bes Lebene fo vieler tatfraftiger Bortampfer ber Rultur - bas find fie quand mome - bem allgemeinen Interesse entgegen, bas fich naturgemaß bestreben muß, bieje Eräfte möglichst lang und auf möglichst verschiebenen Gebieten fich nutbar zu machen. -

Es fei mir an biefer Stelle vergonnt, bem verftorbenen R.-Begirferichter Diebl einige Borte bes Webenfens gu wibmen; gehorte er boch vor feiner Ausreife ber Rolonialgesellschaft als Mitglieb an. Diehl gablte gu ben nicht wenigen, welche burch ben Albinismus großeren und weiteren Riefen angeführt murben. Die Eigenschaften, welche er bier fich queiquete und bemabrte; außerft fraftige Monftitution, außerorbeutliche Babigfeit und Energie, Enthaltigmfeit und Die Fabigleit. fich in der Einfamteit und ohne ben Komfort bes verwöhnten Europäers wohl gu fühlen; biefe Gigenichaften machten ibn bervorragend befähigt gum Dienft an ben Grengen ber Bivilifation. Gein inniges Berhaltnis jur Ratur vermochte ibn braugen für vieles zu entschädigen. 3m Schutgebiet Namerun, in welchem er im Gangen faft 21/2 Jahre verweilte, ift er mehr als fonft gewöhnlich Beamte berumgefommen. Zwei großere Erpebitionen ins Innere, Die eine ben Buri gufmarts gum Epocha und jus Manenanba-Gebirge (Zebrugr und Marg 1901), Die andere im Begirt Kribi ben Campo auf- und ben Cobe abwarts (Rovember und Degember 1902), hat er im Kolonialblatt (1901 Rr. 15, 1903 Rr. 7, 8, 9) geschilbert. Theoretifch machte er fich vor allem auf bem Gebiet bes Ausbaus bes Eingeborenen-Strafrechts verbient. 3m Ceptember 1903, bereits ichwerfrant bie Beimreife antretend, verichieb er am 22. Geptember auf hoher Gee nach entfeslichem Leiben unter Tobsuchtsanfällen an Gehiruhautentzundung; feine irdifche Sulle murbe, in bie beutsche Flagge gehullt, bem Meer anvertraut. Gein Tob bebeutet, wie bas Rolonialblatt mit Recht hervorhebt, einen fdwer zu erfegenben Berluft fur Ramerun; aber mehr noch: bie toloniale Cache verliert in ihm einen ihrer treuesten, tuchtigften und vielveriprechenbiten Diener. -

Dr. R. Bermann.

## Rechtsgebräuche ber Eingeborenen ber beutschen Schutgebiete in Afrifa.

Bon Schreiber, Ober-Regierunge-Rat a. D.

Bür jede Jufammenteben vom Mentsken ist eine gemisse Orbung notwendig, bir das Jufammenteben regett. Dhur solche Orbung nuitre ständig ein ürzig aller gegen alle im Rampse um das Zasien bestehen. Diese Orbung siest auch das Bochambensein einem Sautsteilst voraus, die Sübertmüsse zur Wessquam der Debung zu genera fam mit im Strittsfeist das mandät; sie sie eine Kecksgedenmen.

Bei allen, auch ben untultivierteften Böltern beitehen folde Rechtsorbunugen, wenn auch nur für die eingelnen von biefen Bölterftämmen gebildeten Heineren Gemeiuschaften (Gemeinden, Dorfichaften), oder Stammesgemeinschaften.

Schugedieten, ben fich benn auch bei den sogenannten "Allben" in den beutlichen Schugeschieten, den Elizzeberrenen in unteren orietantischen Rochionen, bestimmte Rechtsorbnungen, die das Leben blefer Menschoen in ihren Torfischieten und Berefanden der Angebergeiten, und lür das Zum und Toffen und die Rechtsischung der Angebergein deren Gemeinfehölten maßgebend sind, und sind das dort Obefgeten Angebergeiten deren Gemeinfehölten mögenen bie in den der Debmungen gus gegen, und die felst wieber bleierde in destimmte Kommen gehauben fünd.

Sethftverfindhild befeffenten sich dies Rechtsorbungen auf die Regelung ber einschaft Sechfaltisse, im wib unter denen die Eingeborenen leben, und find baser im Bergleich zu den össentlichen und privatrechtlichen Ordungen der Kulturvollter jehr beschändt und ganz untergeordneter Krt, und reichen nicht aus für des Zischammeltenden der Gingeborenen mit Ungeberigen der Multurobster, oder and für die Gingeborenen sieht, wenn sie moderne Kultur auszuschmen aufangen. Zunn bediefen sie den ausgebetzuter Gerwisterungen.

Ber biefe hiche einfachen Rechtsorbungen der Eingeborenen find für diefe Seiter von der gleichen Bedeutung und dem gleichen Werte, wie die Berfaffungen und Gesche der Kulturvollter für diese, und oft um so mehr, als sie getragen werben vom der Gewoglindelt und Sitte des gangen Bottes und sich aus den fozialen Berfaktunfigen und religibien Untdannungen entwickt in beim.

Wegen bliefer Webentung bliefer Mechsberbumgen für bie Eingedorenen, nub weit diene Steutnist bliefer Chounque bos Weben ber Eingedorenen, ihre Sitten, über Geberänder und ihr Zeuften unfalt verjändblich, also einen erzijeftlichen Einfunft auf für ausgehöhen nicht möglich ihr, erichteint es nothemselba, boß alle bie, bie bereiten lind an ber Wernotumg unterer Stolonien Zeil zu nehmen, ober bie mit bem Einoeberenen in isonen burich Werthersbeilichungen steren ober im Westburnen fonmen. sid Reutnis biefer Rechtsorbumgen und Rechtsgebräuche verfchaffen, mit Verfahnbis filt fie ju gewinnen inden. Dien biefe Sentantis find bei dem Verfecht mit den Eingelverune die nachteligken Apfiperfiadenistig und Nisperfiadenistig und Nisperfiadenistig und Nisperfiadenistig und Nisperfiadenistig und Nisperfiadenistig und den Visigerifica gang underentische Abstralt von Visigerificationistig und and Nisperfiadenistig und and Nisperfiadenistig und and Nisperfiadenistig und einflunden Nisperfiadenistig und der Gescherung ung der Visigerification der Visigerification und Nisperfiadenistig und Visigerification der Visigerification und Nisperfiadenistig und Visigerification der Visigerification und Nisperfiadenistig und Visigerification der Visigerification de

Es ift ein verbangnisvoller, großer Arrtum, wenn man meint, man tonne und burfe, ja man muffe bei ber Ordnung ber Berhaltniffe ber Gingeborenen nach ben beimifchen Rechtenormen verfahren, und wenn man fich bemubt, beimifches Recht auf Die Gingeborenen angewenden. Bem man bies tut, verfennt man vollftanbig bie Natur eines jeden Rechtes, welches fich ftete aus ber Rotwendigfeit, Die bei iebem Botte verichiebenen Berhaltniffe bes Lebens gu regeln verschieben, entwidelt und eigenartig gestaltet bat, und ftete ale ein Ausbrud ber im Bolte bestehenden wirtichaftlichen, tulturellen und politifchen Berhaltniffe betrachtet werben muß. Die Aufgmingung eines fremben Rechtes ftellt fich ftete ale ber tiefgebenbfte Eingriff in bas Bollefeben bar, felbit bann, wenn es fich um die Ubertragung bes Rechtes eines Multurvolfes auf ein auf gleicher Aufturftufe ftebenbes Bott banbelt, und die Belaffung des eigenen Rechtes hat fich bei ber Ansbehnung der Gerrichaft eines Reiches und Bolfes über ein frembes Land und Bolf and ftets als eine weise Magregel bewährt. Um wie viel mehr ung bie Aufzwingung eines mobernen Bulturrechtes auf ein aller Rultur bares Bolt bebenflich fein und ben nufultipierten Eingeborenen in Afrita ale eine gang unverftandliche Dagnahme, ale bie Ginführnug ber Billfur an Stelle ber feitherigen Ordnung ericheinen, und die großte Erbitterung gegen bie Berftorer ber gewohnten, oft heilig gehaltenen Ordnung erzengen.

Diese unliebsmen Folgen ber gestidrenden Eingriffe in die Rechtsoermen und das Nechtsteben der Eingeberent in unteren afritanlichen Schulgebeiten find und in die derentlichen der Gestigeberen und in der Verleite und in nachteiliger, als auf dem Eingeberenen wer allem die Errtäge, der Jambel und die Jadustrie der Kollenien, die auf dem Eingeberenen wer allem die Errtäge, der Jambel und die Jadustrie der Kollenien, die auf filmatifie in Richfichten inkleit unt Werweher werderte werden finnen, bereiher

Erhatung der Rechtsgefräuche der Eingeberenen und Kehung von ihnen mit bacher in Sandsprandbag unsierer Eingeborennenstifft und Roftonischwistigen uns den Anderschafte und eine Mehnehmen unterer Solonischernostung die Richtung auweifen, allerdings mit ber Einfehräufung, deh, giefnehm einturkgeinkliche Retraduch, die unversicher find mit den auch für die Roftonischernustung geftenden Grundligen der chriftlichen Werch, eutgegen un tereten, Pfilod it. Weber auch dier gilt es worfichigt und die sogar schonen vorzugeden, so bei der Richtaffung der Richtunderei und der Stehnendereit und der St

Erfrentider Weife ift infere solonialverwaftung von biefem Genublye auch bie der Solonialgefeigehrung ausgegangen und bet auf von der in die Zehrgebiete gesandten verlangt, ihr Berfahren banach einzurichten. Wenn bas Mittreten dieser Beauten und anderer in den Rossonian mit der Eingeborenen in Serbindung gehömmenen Reichsangsbeitigen biefem Geunbloge micht immer ent- iprochen bat, jo ist das zwar bedauerfich, aber oft unt der Unternativo biefe Kerionen wur dem Rochsasberganden der Cinscheren un entfallbaben.

Die Reichstregierung und Kolonialverwaltung hat bem Grundfabe: "Schonung ber Rechte ber Eingeborenen und Rudficht auf die Rechtsgebrauche und Gewohnfeiten" mehrfach ungweibeutig Ausbruck gegeben.

Das in erfter Linie bier in Betracht tommenbe Schutgebietsgefet, bas bie in ben Rolonien lebenben Reichsbeutichen bem einheimischen Rechte und einer ber einheimischen Gerichtsordnung nachgebildeten Gerichtsbarteit unteritellt, bestimmt, baft bie Eingeborenen biefer, fur bie Reichebeutiden im Gefete geordneten Gerichtebarteit und ben in ihm bezeichneten beutiden Gefeten nur foweit unterliegen jollen, ale bies burch Staiferliche Berordnung beftimmt wirb. Diefe Borichrift bes Schutgebietegefebes ermoglicht es, bei voller Anfrechterhaltung ber Rechtsgewohnheiten und Rechtsgebrauche ber Gingeborenen, und bei ber Bemahrung bes Rechtsichutes in ber bei ihnen feither üblichen Beife, boch ba ohne Schwierigfeiten auch Anberungen biefer Gebrauche und bes Gerichtsverfahrens eintreten gu laffen, wo es fich um Abstellung offenbarer, tulturfeindlicher Diftbrauche, ober wo es fich um rechtliche Begiehungen gwifchen Gingeborenen und Reichsangeborigen handelt, Die felbstverständlich nicht lediglich nach bem Recht ber Eingeborenen geordnet werben tonnen. Gine Raiferliche Berordnung bat bis jest bie fur bie Reichebentichen gultigen Befete und bie entsprechenden Bestimmungen über bie Berichtsbarteit nicht auf bie Eingeborenen ausgebehut; fur fie haben alfo bie materielles Recht enthaltenben beutichen Bejete feine Gultigfeit, und ihre Streitigfeiten und Bejetesübertretungen tommen nicht vor ben für bie Reichsangehörigen guftandigen Berichten gur Guticheibung und Aburteilung, fonbern ihre Enticheibung erfolgt nach ihren eigenen Rechtsgebranden und in ben ihnen gewohnten Formen bor ihren eigenen Behorben und Gerichten, allerdings unter einer gewiffen Obergufficht ber beutichen Rolonialverwaltung. -

31 blefer Belebolitung ber beimischen Gerichtsbarteit ift die Asloniatverwaltung in einzigelm arittanischen Weistungen und die Bereinbarungen gentbilt, die seiner Zeit bei der Erwerbung der Schutzgebiete zwischen bem Zentichen Beiche mit den ben einheimischen Eberigietten gertoffen worden find getroffen mit den Haupttingen in Silbweistaftla und schreiben wirt, den bei der Mendangung ehrte der Abgebreiten. An anderen Zehugsbeiten enthalten bleich der Monadungen lodde spraiftlen Serichritten über Grindelten erhalten bleich Monadungen lodde, spraiftlen Serichriten miter Erherbedungen, bie Silten und Webenfung der Grindelten Berichtsbarfeit nicht, sinderen um al schonen der Erherbedungen, bie Silten und Webenfung der Eingeborenen zu schonen oder die Freierbaufen. Die Silten und Webenfung der Glügehorenen zu schonen oder die Specieswacht in einzelnen Besiehungen zu sichtigen, als in Kamercun und Dopo.

Micr auch hier, wie endlich in Phairita, wo ben frührern isgenannten Sambesoberfahnter einsterfant einerteil Sonderrechte bertrenftich angefächert flüb, hat bie beutlich Siedstragterung fich bie geranischung der Eingedorenne auf Zütigfeit in der Richtstergerung fich die geranischung der Eingedorenne auf Zütigfeit der Eingedorenne und den bergedorchten Richtstägen den Säuptlingen (Dorfobefächen und Gemeinben) Biefenfein. Um fierein Demung auf dafeiten, und in Luturienbilchen Missenden vorzubengen, ift dann aber im Jahre 1860 ber Richtstaufer und frum der Galmgehörtsgefeites durch Missenfeich Berordung ermächtigt worden, die Entsigerichtsbarfeit über die Eingeborenen zu erdenn, und bat bies unter bem 22. Februar und 22. Myrie (redigrecht gehan), undem er für die Schulpgeichte in Chafrich, Togo und Ramerun — in deren keine Secträge mit Shuutlinsen über die Rochselben befanden — die Ettogerichterfeit und Sch

Tas Verlangen bei ber Selonialberenattung, die Rechtspepolunkeiten und Gebrände der Gimpebereca zur Tumendung an bringen, fie zu bereichfichtigen und zu der Grifflung die Geschiede und zu der Erfüllen. Ein wicktiger Zehritt, um die Erfüllung diese an sich ja feite berechtigten Verlangens zu erwäglichen oder weisiglichen zu erleichtern, winde mit der spetialten Aufleichung der in den Bolonien gestelben Bolferechte, mit der Stodisten Wilselchung der in den Bolonien gestelben Bolferechte, mit der Stodisten Wilselchung der in den Kolonien gestelben Bolferechte, mit der Stodisten Wilselchung der in der Aufleich gestellt der Bolder zu der Bolder gestellt der Bolder zu der Bolder gestellt der Bolder die Bolder der Bolder der Gingeborenen der Stodissien und damit den Gingeborenen der Stodissien und damit den Zeiterffen der Stodissien und den Stodissien und der Sto

216 gur Zeit der Bötlerwauderung germaufiche Stämme auf Trümmern des Römerreiches Staaten gründeren, sanden sie in den römischen Prodigen ein den nömern ihr geschriedenes Recht, lebten ielbst aber weiter nach ihrem, lediglich auf Gewohndeit bernberden, eigenen un-

In biefen germanischen Reichen lagen also bamale bie geichriebenem Rechte. Rechteverhaltniffe abulich wie jest in unferen Stolonien, boch umgefehrt infofern, als bas berrichende Bolt ein minderwertiges Recht hatte ale bas beberrichte. Wie bort baun balb bas Bedurfnis nach einer Robififation bes Gewohnheiterechtes ber Deutschen bervortrat im Intereffe bes Rechtslebens ber Germanen felbit, und wie bort bann die Rechtegewohnheiten ber Deutschen als leges barbarorum aufgeschrieben wurden, damit fie in ben Berichten angewandt und fo beffer gewahrt werben tounten, fo wird fich auch in ben Schutgebieten bie Rotwendigfeit ergeben, bie Rechtsgebrauche, bas Gewohnheitsrecht ber Eingeborenen, Die leges barbarorum, wie man fie auch nennen tonnte, zu tobifizieren, wenn man wirtlich entichloffen ift, bie Eingeborenen nach ihrem eigenem Rechte zu behandeln. Dan braucht auch nicht ju befürchten, baft mit einer Robififation bes Eingeborenenrechtes bie notwendige weitere Ausbildung bes Rechtes gehemmt und Die Beseitigung ber in biefem Rechte enthaltenen barbarifchen Bewohnheiten erichwert werben founte. Das Gegenteil wird eher ber Sall fein; benn erft bann, wenn bie Rechtsgebrauche burch Robifitation festachtellt find, und ihre Renntnis bamit allgemeiner geworben ift, tann bie Beiterentwicklung bes Rechtes ber Eingeborenen wiffenschaftlich in Angriff genommen werben, und erft aus bem Rober ber Rechtsgebrauche fonnen bie in ihnen liegenben beibnifchen Greuel ober tulturfeindlichen Sitten, Die zu befeitfaen Bilicht ber Rolonialgefetgebung und Berwaltung ift, erfannt werben. -

eine Sammlung der Rechtsgebräuch und Rechtsgewehnheiten ber Eingeborenen muß die Grundlage biefer Kodification bilden, nud, sie möglichst vollsändig zu Scawe zu beingen, ist eine der nächstliegenden Ausgabe der kolonisch verwaltung aud der für die Entwidtung der Rolonien sich interesserenden Solfdtreise.

Diefe Auternationale Bereinigung bat im Jahre 1893 Aragebagen über die Rechtigsenschuschet vor einfrainligen Naturvöller um ill Unterfühung des Auswärtigen Ames, der Zeutigen Kolonialgesclischel und verschiedener Missonschaftligen und von der der der Verschaftligen der und andere mit dem Belökschen der Eingeborgen durch gleichen verfandt, und die jahreich gegend der verschaftligen der Jehreichen der Gegenden der der Verschaftligen dem Privardogenten an der Universität Lepden, Dr. S. Heinmeh, überwirfen, der sich des schwierigen Artis und Geschied unterzogen hat.

Die berbienftvolle Krhoit des Dr. Steinmeß liegt jest in einem hattlichen Vande vor, mid gestattet einem hochinterssinaten Cindis in die Rechtsverschlichtissis und in die Rechtsgerwohndelten einer Augstil der in Artika und Dzeanien wohnen dem Boltersjännne. Die Arbeit beschändt sich nicht and die beutlichen Kolonien, jondern giest auch anderer Gesteit in den Areis derr Verkrackung. Sier werben nur die Balter bekandelt werben, die in bentschen Schupgebieten im Africha vollenn. Aus der eine großen Rienge der verschiebenen ihre schenden Birtefangten, die berichtigetenen geoßen Gruppen angespenen, sind in dem Steinmessichen Buche im gangen nur sieben behandelt,") und nur diese deu Gegenstand der Buche im Gerterungen über West und Gebräusch von Gruppen in den deutschen Geschertungen über West und Gebräusch von Gruppen in den deutsche des Gegenstand des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Geschen des Geschen des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Geschen des Gegenstands des Gegenstands

Bei aller Berfischenheit im Einzelnen begagnen wir bei ben um hier beichsflügenden Sollerfehlen im Mirtel einer Verfalfung, die auf der Ede und ber Ed

Bei vielen Stämmen gibt es noch teine Autoritäten über Gebiete, die über ein Dorf hinnusgeben, 3. B. ei bei m Autorit in Annerum, den Wagogo im Lande Urogo in Cladrifta und bei den Wapofomo am Lana. Dier biede Bedräftlich erner einige amtlidig Lätigifeit in der einige amtlidig Lätigifeit in der Berchängung von Strafen und Sinziehung von Bussen für begangene Übeltaten belieft. Die isgentliche Macht dat bier ber Gemeinberat des Agladoer, zu bewie der Berchängen die Bedraft der Bedräften zu geschieden der die Bedraft der Mentenberat des Agladoer, zu bewie der Bedraft der Aufgenementetet den Woohner des Dorfes unter dem Borfis des Torffatten zufammenterten.

Bef anderen Stämmen sindet sich aber eine schon mede ansgebildete potitische Crganifation, so 3. Be id den ner Kisste von Ramerem im Batanga lebenden Banalas ind Bayartus, die ihre eigenen Könige oder Haupsteinge haden, unter denen in jedem Torfe Haupsteine bie sofale Antorität üben, und unter denen vorfandene Samilienverfande stehen.

Noch meiter entwickt ist diese Erganisation bei den Walchambala in ber Amblight illumbara, ju Teurid-Calintius gehören, nordweistig dem Entsicht von Entsicht, von gegen die Entsicheidung der Häuptlinge, d. h. der Obrigkeit eines Torses, die erwa dem dem dersichtliche Erführligen vergleichbar sind, nurd des Ortsgerichtes eine Beruftung an dem Tijstellschapfung justlich ist, und zu den dem Gerichtliche und an den Oberstein aller Walsdambala, dem Oberbäuptling von Wanga, anweiterte merhen som,

Onbonga, Aderbau treibenbe Romaben im Amboland, Gubweftafrifa. Serero, Sirtenvolf im Namagnaland, besal.

Mialaia in Uniamwefi, Sandei und Aderbau treibenb

Band's Ge find das die Balwiri in Ramerun, Jäger u. Bauernvoll, Band's und Bapuln in Balanga gu Ramerun gehörend, Aderdau treibend u. Schiffer, Bagogo in Upogo, Aderdau treibend, zu Chajrila gehörend, Baldauwlold in Ulambara, desgl.,

Alle Tifteitle Reben bier in einem flandigen Justemmenhange mit Wugg, von wo aus die Politit gele tet wird. Die Däuptlinge und der Derehäuptling in Wigg absete in ihren Orten befondere Dittentomplere, die mit befonderen Jahren umgeben sind, die in die Opfolie der Zeiche der Geschlichen sind. Die Hoff- und Zeiche bei der die Besteht und die Abset die Besteht der Wiede der die Hoffen der der die Besteht die Wiede die Wilke, ohne bie man sie sie sieht, ihre Wosfen ber Wiede der auf Dienstrichen. Der Däuptling spelft sie sich gladelin, die Beausten in seiner Räde von benschlich vor Wenn sie den nicht seine der die Besteht die Besteht der die Besteht die Besteht

Die Mlalala, zu ben Bangamwirt-Vällern gehörend, in Olisfrila, hoben einen König – (untent), allein feine Kürbe, mit der früher große Macht verdunden war, ist jest nur noch ein terrer Schein, da eine Anzald Hänptlinge viel mächtiger geworden ind alse der, sich von ihm unaddöngig gemacht deben win nicht vollen, da jie von die der den, mit dier sie unbeichfraitt ferrichen. Der König wird dei Ertchigung des Abrones durch zu den werden und Verlagen und Vernenden des Abraham des Abrilanden des Kristenen, nie aus seinen Schnen, gewählt. Außer zu dieser Wähl teiten

eine Bolfsverfammlung nie zufammen.

Eine besondere Art Stlaven find die Schuldftlaven, d. h. Personen, die infolge von Schulden Stlaven des Glanbigers geworden find, und so lange Stlaven bleiben, die fie dechuld burch Arbeit abverdient haben. Man taun

fich felbst zum Stluven machen bei den Wagogo, um bei Rot von dem Herrn ernährt oder geschitzt zu werden

Im übrigen werben die Staoen teils om auberen Stämmen gefauft, teils aus Artiegsgefangenen genommen, teils eise Nichammung om Ellowen gezogen. Die Banofa und Baputu schieden der die Kriegsgefangenen yurich und bedatten nur die Weisber als Stlaven, modricheintich woch, um die Geschren und linkequemissischein zu vermeiden, die die Hallen der ungedördigenen Wänner als Stlaven mit sich dringen würde. Bei den Aufwird in Ammer als Stlaven mit sich der inze der der der Ammer geste des aussachmensielt eine Stlaven mehr, und muß dort ein der Verstattung der Richauft und der Verstammen der der der Verstammen der der der Verstammen der verstammen der verstammen der der verstammen der verstammen der verstammen der der verstammen der verstammen der der verstammen der der verstammen der ve

Die Stiaven find an bie Scholle gebunden bei ben Bapolomo, sonft aber nicht und gehören bann ju bem beweglichen Besitze.

Die herren haften für Berbrechen ber Stlaven und haben für fie die Bugen ju gablen.

Die Chen der Eftaven find geordnet wie die Gen der Freien. Bei den Machambala dat der Gere das Kecht, dem Eftaven eine Frau ausgundsten und finn zu geden. Ji die Frau eine Freie, dann bieldt sie frei, der die Rinder sind Stalan. Dektatet ein Freie eine Sflaubt, node auf mit Agustimmung siers Geren geschieden fann, dann bleib der Mann frei; die Kinder sind betracht der Gere frei der Gere der Gere

Bei den Repotomo gerfällt den Stoft im Atterstaffen, doch dann ein junger Mann durch gabntungen an Werbindungen (Eden: ifqueller döber riden. Die Zundere filden hier and, eine befondere Klaffe mit eigener Organisation, aber ohne befondere Madfebrigniss. Die nemen fich Bernittler gubischen den Benfisch und der Stoften der Mentischen und der Geiferendt, beiten Stante durch Gebet. Trommel und Medizin, beten geienen Gott und den Geifferen der Gerforderenen.

Bei den Milatal besteben dei Raften: Abet, Freie und Stlaven Ten Wed bilden bestimmte Geichlechter, er gebt nicht verloren und wird nicht erworben. Beun eine ablige Tochter einen Mann aus dem Bolte heiratet, so find die Kinder ablig. Die Freien find in ihren Handlungen unbeschräntt, die Stlaven find gefaust oder Rriegsgefangene, oder Kinder von Etlaven. Kinder einer Stlavin und eines Freien sind nicht Stlaven.

Bei den Dusherero gibt es keine eigentlichen Kasten oder Stättde, aber je reicher jemand ist und je mehr Leute er sich als Gesolge balten kann, desto mächtiger ist er und deito größer ist sein Ansehen und Einstuß im Botte.

Sbenie gibt es bei den Dudonga (Gadwesstafrita) Abel und Untertanen. Beite Stände find uralt und erblich, Hörige und Staven gibt es nicht. Beraarut Ablige vertieren zwar ihre Vorrechte, beitben aber im Etande des Wocks. Daneden beitelt der erbliche Stand der Regenmacher ohne Organization und ohne Wachtsbetagnisse.

Bolitische Rechte fteben ben Frauen nicht ju, doch durfen fie bei einzelnen Boltern im Palaver erscheinen und können als Beugen auftreten, aber nicht mitreben.

ed einziglien Stämmen fommen Abbeldungen von biefer allgemeinen Regel vor. So fönnen die France bei den Bossefdambala an ihrem Erwerb Eigentum baben, und bei den Mialala Hänptling werden, und wieder bet den Bolfdambala kann die Hänptlingsfran an einem anderen Orte zum Häuptling befteltt werden.

Über bas Gerichtswessen, namentlich bas Gerichtsverlahren, gibt bie Beautnortung der Jegaschgen wiele schässensteret Austumft. Dei aller Berschiedenheit in Einzelbeiten ist bei allen in Betracht tommenden Bölkern und Estämmen von einem Richtschande und fländig organiserten Gerichten feine Bedee. 3e nach der politischen Deganisation üben die Schapstinge oder die Derfolkerleit mit mehr oder weniger Annaspruchnahme der gangen Gemeinde die Gerichtsbeateit in Kenimalichen ans.

Dine Mitwirtung der Gemeinde 3. B. fteht bei ben Mialala bie Gerichtsbarteit bem Sanptling allein gn, er fpricht Recht und überträgt bie Ausführung bes Urteils einem Ctaven.

Bei ben Bafdambala übt ber Hüngtling mit der Boltsverlammlung die Rechtspriege. Dies Palaouer werben in dem gode bes Spünltigas abgedätten, in ihnen haben nur Erwadssen Sig. Frauen sind ausgeschlössen; Gerichtsprit in Mittag. Gebens ist ist die den Ragagon, no aber die Gerichtsprit on Sommenansgang die Untergang dauert und bei den Autorit. Bei dem Banata man Bapatts fammet 16 sich ein Genden von Verbentung die gange Beoltstemug um Palaouer unter Berist des Soligs. Die Beider nehmen Zeil und tragen durch Siehen Soligs. Die Beider nehmen Zeil und tragen durch Beider der Schreibung der Beider und sicht mitstimmen dirien. Bei der Blagago üben die Allteiten die Kecktspflessen der Schreibung der Beider und nicht mitstimmen dirien. Bei dem Blagago üben die Allteiten die Kecktspflessen der Schreibung der Gertiffen der Schreibung der Gertiffen der Schreibung der Gertiffen der Schreibung der Schreibung

Für die Gerichtsverhandlungen gilt lediglich das öffentliche, mündliche Berschenn. Es ericheinen beide Partelen freiwillig oder gezwungen vor dem Richter und tragen die Klage und Erwiderung vor, es werden Zeugen vernommen und Side als Beneismittel geleistet.

Bei ben Wagagos wird der Ein unter Anrufung eines toten Bermanden geleifet, der m Meineidigen Inglied kereitet, deb den Wasfaghmaden zuf der Schwörende die Nache Gottes und feiner Sorfahren an und übergeugt damit das einfelnes Bolt, möhrend dang die het mannels und Vagant das einfaghe ja und nein genügt. Jasifche Aussigen zieht hermandenen wie der Berfammtung nach field. Gebenie erstelligen die Zugenansisgen wie dem Dendong aber Eld. Bei ihnen wird in Jasifch, von leine Zeugen vordnaben find, 3. W. megen Bebegung, ein Geliädnis durch Tortur erspeil. Der Ungefalgte wird gebunden, Tag und Nacht ohne Speife und Tant der Sonnenglut und Nachtfalte ansgefelt, und ertfalt fich den merlit findlibe, un der weiter letzu unt erstehen.

Bet ber Rechtsprechung fommen algemein bestimmte Rechtsgewohnbeiten gur Annendung, die durch mündliche Überlieferungen im Bolt erhalten werden. Besonderer Rechtschundige gibt es nicht, doch geben die alten Leute in der Bolte versommlung Auskunft über die Rechtsüberlieferungen und nehmen insolge ibere Gescharung eine bewongunke Erkfung ein.

Die anferlegten Bussen teilen lich bet den meisten Bältern der Geschädigte und der Jahrellung, est immt ader auch oft die gange Gemeinde an übren infofern teil, als die gesalsten Ziesen non der Berfammting aufgegessen werden. Ziese geschicht 2.8 de dien wegen Werteunbung auftertigat, in Ziegen beschenden Bussen. An diesem Gesten der felbs der Verteunder bei dem Absschadmabala teilnehmen, menn er beschieden darum bittet.

Auspeitischen als Strass ift üblich bei den Dvaherero und bei den Vamafa und Baputu, pflegt aber uur gegen niedrig stehende Personen angewandt zu werden und nicht gegen Frauen. Die Todesstrasse wird bei den Bolten auf die verschiedenste Weise volltierdt durch Roben, Ertränten, Erschiefen, Abslürgen von Felsen, und mit ihrer Exclution werben von dem Hauptlinge besondere Bertonen beauftragt.

Bei ber Aufbringung ber Buge beteiligen fich, wenn notig, auch bie Familienglieber.

Much für zufällige Beichödigungen, ebenso six Schöben, die durch Siech verursacht sind, werben Zußen gesorbert nub gegablt; Ungurechnungs-sädigfelt und sogar Notwehr baben nicht immer Einfluß auf die Haltung, vernindern aber 3. B. bei den Kapotomo die Buße und schließen sie bei den Kaschäumscha aus aus.

Reben ber gerichtlichen Verlotjung ber Tatung eines Mentschen beitelb eit allen in Rebe stehenben Volleren das Justitut der Untrache, das aber bei ihnen, je nachbem ühre vollrische Ergansstation vorgeschritten ist, und je nachben bei ihnen die Macht der Ebrigstei is ausgebilder ist, daß sie sie die Gedie Schaft der Ebrigstei is ausgebilder ist, daß sie sie dem Schup für der eingelenen bietet, mehr und mehr gemithert erscheint, und nach und vorerschundet, wie bei dem Wagago, dei deuten sie früher in einen allgeweinen Artie der Eschume ausgetzet, und beit nicht mehr in Edung ist.

Die Blutrache fteht jest allgemein mit bem öffentlichen Strafrechte, wie es von ben Sauptlingen und ber Gemeinde geubt wird, in einem beftimmten Berhaltniffe, bas bei ben verschiedenen Stämmen verschieden ift. Balb muß Die verlette Familie mit ber vom Gericht bestimmten Bufe gufrieben fein und muß die Rache ruben laffen, bald barf fie gwifchen bem Annehmen biefer Buge und ber Bollgiehung ber Rache mablen, balb bestimmt ber Sauptling, mas geicheben foll, balb tritt fie nur ein, wenn bie Rablung ber Bufe perweigert wird ober wenn fie gegen einen nicht jum Stomm geborenben gerichtet ift. Die Rache ift allgemein gegen ben Schuldigen und feine Familie gerichtet, boch in ber Regel nicht gegen Beiber und Rinber, es fei benn, ban bie Rache megen Ermorbung einer Frau ober eines Rinbes genbt wirb. Dann wird 4. B. bei ben Dubonga und Bapotomo für eine Frau eine Frau, fur ein Rind ein Rind geopfert. Die Blutrache, an ber oft gange Stamme beteiligt find, endigt gewöhnlich erft, wenn von beiben Geiten eine Angahl Lente gefallen find, und wird burch bie Boltsversammlung geschloffen, oft unter Beobachtung befonderer Beremonien.

Die Häuptlinge mit ben Boltsversammlungen üben aber nicht nur die Kriminaljustig ans, sondern es werben in ben Palaver alle Fragen von all-

Mut bem Gebiete des Privatre chtes sind namentlich die Rechtsehefauche und Genodischten asslericht und am weitelten ansgeditch, bie sich auf das Familieuleben, auf die Che und Blutsvermandtlichalt bezieben. Taß gerade beite Gebiete in ausgietiger Weite geregelt siud, ist nicht ausfallend, da die Sickerung der Familie und des Geschieches, also der Vermundstschaft, sier der Bethand des Edigerung der Familie und des Geschieches, also der Vermundstschaft, sie der bei Eingebernen im Picht, die gang Verfedling der Velkert auf der Klutsvermandtschaft beruht und vom Geschiechterrecht getragen wird. Die Allussvermandtschaft entsteht der Geschiederrecht getragen wird. Die Unterverwandtschaft entsteht der Geschiederrecht getragen wird. Die Vlutsvermandtschaft entsteht der Geschiederrecht getragen wird.

Bei den Balmiei und Ondonga wird die Vermondlischel nur durch die Mutter von mittellt, es gilt fogenantes Mutterroch, möhrend die den Wagaduda, Wapotomo und Waschambala reines Vaterrocht besteht, als die Vermondlischel nur durch den Bater eutlicht, die Amber zum Geschiecht des Vermondlischel nur durch den wie Mutter- ellerteurscht – wird die Vermondlischel vermittelt del den Michala, Vanada, Vaputin und Vagagog. Überreife vom Mutterrocht, door man noch mit Rocht als des ältere Kecht anichen fann, sinden sich die die Verwicklichen Mohren die der Verstehtung einer abligen Ihon zum Vater und Elternrechte vorgelehrittenen Stäften. So errecht sich 3. De erd den erwohate Wohle den Michala die der Verstehtung einer abligen Lochter mit einem nichtabligen Manne auf die aus dieser die entpreschenen Rinder, und de der Versteht diesen Känigs nich flets einer von den Schweiterfähren des Verstehrene ernaunt, nie ein eigener Sohn des Königs.

In der Sprache der verschiedenen eingeborenen Boller gibt es für Berwandte der verschiedenen Grade meist verschiedene Namen, je nachdem die Berwandtschaft von Baters- oder Mutterleite berkammt.

Bei ben Baganda wird unter ahnlichen Zermonien eine in das Blut getauchte Kaffeeboine gegessen. Die Bunde wird über bem Magen gemacht. Bel, den Bagago wird ein Stud von einer Ziegen- oder Schasseber, das in das aus den Armen genommene Blut actaucht ist, oecoffen.

Bei den Banata, Baltviri und Waputu find folde Blutbrüderichgisten nicht betannt. Der Broed ber Eingehung folder Berhältniffe ift die Gewinnung eines

Schuts- und Truhverhältnisse mit strengster Berpflichtung zur Wahrhaftigteit. Ihre Wirtung ist Sorge sür einander in jeder Beziehung, über den Tod hinnas für die hinterbliebenen, und zur Blutrache. Das Bermögen der Blutbrüder bleibt getrennt. Rur Ungehörige verschiedener Jamilien geben Blutbrüderschaft ein.

Bon gang besonderer Bedeutung für die Beurteilung der Berfältniffe der Eingeborenen find ihre auf die Ge bezüglichen Gebräuche, ihr Eherecht.

Allen hier in Betracht tommenden Böltern ist die Besenbereit gemeinsom. Rechtlich fann ein Mann sich eine undegerneit ettigeld Freuen nehmen, in der Ausübung diese Rechtes wird er aber sattlich dadurch beidrantt, daß ihm die Mittel siehen, die Brautreise und Unterschatungsfollen sie den Frauen zu des siehen Lieben nicht wie der Auch und der Machten des Mannes, mächst so Engage der Aus der Manten der Ausgeber als der Frauen

Die Francen werben allgemein gefauft von übern Ettern, vielleicht mit alleitiger Aussahame bet den Debonga, wo den Ettern tim Pereis gegabt; wu werben icheint, sondern der Braut Geschenke gemocht werben sollen. Diese Mussahame von der sonft in Affrika allgemein, gilligen Negel sit nicht recht glaubbass, und beruht die hierauf bezügliche Angabe eines Mitsonar wohl auf einem Fretunn.

Der Kaufpreis beiteht in Bich, bem üblichen Jahlungsmittel jener Bolfer, und iht verdichten bei den verfeichenen Bölfern, le nach Richtun, Stade und Rang des Mannes und den Eigenschaften der Braut. Als solche fonunen in Verracht ihr Aller, ihre Schöndert, ihr Zianob und auch woll ihre Jumpfräulicheit. Die Benerutung der Weignitüld ilt sehr verschieden der den verfeichenen. Zeit einigen, 3. B. deu Welchambola, wird Wert auf sie gelegt und für Weitung und perfeichene Franze im gerengerer Bereis bepallt; die ihren die Kriegen wird der Verschaft gestellt, die den Wert für der Verschaft gestellt, die den Wert für der Verschaft gestellt, die die Mochan wird der Verschaft gestellt, die den Wert für den Verschaft gestellt, die den Wert für den Wert für den Begriff ungsfräulichet ib denen, gas tein Wert.

Ter Brautpreis wird vor der Schefdlichung in einer Eummie bezahlt. Rann der Mann das nicht, dann findet moch tratemutie Jahlung flott, der battet dann die Jahlung der Sahning mit für die Jahlung, oder es wird die Jahlung auch wohl gang geftundet. 33 der Breis noch nicht gegahlt, mem ein Rind gedoren ift, dann nehmen dei den Waldsamballa die Eltern ihre Zochter mit dem Rinds genitch, dies ergablit; ber Mannt ann dam jum Saputfing geben, und voenn der für ihn jahlt, befommt er Jerau und Rind jurüch, wird aber Elland des Jähgtfings, die ser dem Vereis aberdeient hat.

Bei ben Batwiri gehören die Rinder, fo lange ber Raufpreis nicht gezahlt ift, bem Bater ber Frau, die Frau felbst aber nicht. Gie scheibet gang aus

ber Familie ans, bie an ihr feinerlei Recht gurudbehalt.

Ter Brantpreis ift das Entgelf für die Überfalfung einer Tochter als Fram. Daraus folgt, das die Breis dem Manne gurlängsdochen ist, vonen die Ehe nicht zu Stande kommt, oder wenn die Frau dem Manne entläuft. Bei einzelene Wilkeren findet beite Midzaschium weringliene stilweise auch dann faut, vonen die Frau bald nach der Hochte ist eine Pielen Midzaschium der Manna im dapaptin. An Selle der gestordenen Frau fann ihr Water dem Mann eine andere Frau beforgen und dann den Manfpreis behalten. Die Ehen Mann eine andere Frau beforgen und dann den Manfpreis behalten. Die Ehen werden auf Lebensbauer geschölefien, dos die für Wanne brechtigt, die Frau otratzeigkeich, der Frau aber nicht erlaubt, nach Belieben fortzugehen. Bon dieser allegneiteum Regel delethen aber Minnachmen. Bei dem Michagland 3. B. geht die Frau, wenn die Ehe untruchtar bleich, zu übern Eltern zurfül in allen Ehen unter Wilnahme über Außenzer und dann sich anderneit verheitenten.

Bas Recht des Mannes, die Frau einfach sortunichieten, ist bei einzelnen Böltern allerdings insofern beschräntt, als sur dies Schribung bettimmte Gründe verlangt werden. Alls solche gelten Ehebruch, Jaulbeit, Jauberei, Janflucht,

Unfruchtbarteit.

Daß fur bie Feier ber Bochzeit und ichon ber Berlobung verschiedene Formen üblich find, foll bier nur ermahnt werben; ba es fich babei nicht um Rechtsgebrauche handelt, tann bier auf Diefe fur ben Ethnologen ficher febr intereffanten Gebrauche nicht weiter eingegangen merben. Rur bie bei ben Baichambala übliche Form ber Cheschlieftung foll noch erwähnt werben. Der Blutfreund führt ben Brautigam neben bie Brant ans Feuer in Die Butte und fest fich beiben gegenüber. Rachbem fie fich gewärmt haben, nimmt bie Braut ben Brautigam an die Band und fragt erft ben Bater und bann bie Mutter, ift bas mein Mann. Der Bater fagt: "Es ift gut Frau, Die Mutter fagt, das ift bein Mann, und die Tochter erwidert bann, ja meine Mutter das ift er. hierauf ftimmen alle Anwesenden ein Freudengeheul an. Der Bater bindet bann feine Tochter nit einem Tuche, mahrend ber Brantigam fich in feine Gutte gurudgieht. Die Braut mit ber Brautjungfer wird bann von zwei Mannern und pier Frauen aus ber Bermanbtichaft jum Sanfe bes Brantigams geleitet und bem Brautigam mit ben Borten übergeben; bies ift beine Frau. Rach einem gemeinsamen Bochzeitzeffen verlaffen bie Begleiter bann bas Sans. und die junge Fran ichlieft binter ihnen die Tur.

Shelindernisse bestehen nur in der Berwandtsschaft. Der Grad der Lerwandtschaft als Chelindernis ist dei den verschiedenen Bölsern recht verschieden. Bei den Banaka und Baputa 3. B. heiraten Bettern und Basen sich nicht, aber ein junger Mann, ber ein Beib feines Baters erbt, muß biefes heiraten.

Bei ben Waganda find Shen unter Berwandten nicht verboten, und der alteste Sohn erbt alle Frauen seines Baters mit Ausnahme seiner eigenen Mutter.

Bei den Baldamobala bildet Jugebeirgleit zu derfelben Familie ein Shebindernis, ebenso dobes Alter. Man bitet fich dort also sehr, jemand alt zu nennen. Bei den Mislatla heiraten Ich auch Elutivermande in entsprechenden Graden nicht; und bei den Appotomo und Dudonga muß die Frau aus einem trenden Etamme sein.

Der Mann mit seinen Frauen und Kindere bildet eine Familie, ist beren Dberhaupt mit sehr weitgeheuber Gewalt, und erwirbt alles zu eigen, was jene erwerben.

Jobe Frau hat ihre eigene Hatte, in der sie "mit ihren Rindern einen eigenen Haushalt siüdet. Der Mann nimmt nach Belieben an dem Haushalte der Frauen Teil.

Bon den Frauen nimmt bei einzelnen Stämmen eine Frau, in der Regel die, welche der Mann zuerst gebetratet bat, als Daupstrau eine bevorzugte Stellung ein, und wird vom Manne dazu erhoben, z. 8. bei den Waganda und Wasschambala.

Diese erste "große" Frau geniest alleriei Borrechte, leitet namentlich die Arbeit der Frauen in deu Pflanzungen des Mannes, verteilt Früchte aus diesen Pflanzungen unter die Frauen. Sie nennt bei den Waschanbala die Kinder der anderem Frauen "ihre" Kinder.

Die verheirateten Rinber scheiben aus bem hause ber Eltern aus, umfangreichere hausgemeinschaften tommen nicht vor.

Das gemeinsame Bermögen der Hausgemeinschaft besteht aus den Pflangungen des Mauues und der jeder Frau überwiesenen Pflanzung, aus der sie ihren Haushalt erhält. Bei den Waschambala gehört der eigene Verdienst als Sondergut jeder Frau.

Den Mitgliebern einer Familie steht ein Erbrecht an dem Nachlasse bes Familienoberchauptes zu. Bu dem Nachlasse gehören vor allem auch die Frauen. Er besteht sonst aus Aleidern, Bassen, Chenbein, Schmud, Dieb ze.

Die Erbfolgeordnung ilt bei dem verfchiedenen Bolleen verschieden. Die Rauen vererden fich oft besonders und versichieden. Bei den Banata und Baputu wird die Remandten, und Baputu wird die Remandten, und ware unfonft, weil ja die Familie des Mannes für fie soon gegabt bat. Bei dem Baganda erbt der älteste Sohn alle Frauen mit Ausnahme seiner Muter.

Bei den Massiamabala werden die Frauen unter den Beisdern des Berflorbenn gefelit, jode mit dem Edist Land, das fie bei Leghelien des Maunes beadert hat. Die große Frau bringt dem Erben auch das Feld des Verstorbenen mit. Sind teine Valersbrilder da, auf degehet fein anderer Verwandler die Mitme, so mich se von einem Enkel heimgelieden.

Dag Frauen bem Manne in ben Tob folgen, tommt nicht vor.

Grundfählich tommen bei allen Boltern nur Manner als Erben in Betracht, nie Frauen. Welche Mäuner zu Erben benifen find, hangt in erster Linie davon ab, ob bei bem Bolte Bater, Mutter- ober Elterurecht berricht. Bei ben Banata und Baputu erben die eigenen Gohne mit Ausschluß anderer Bermandten.

Bei ben Bafchambala find ftets bie nachftatteften ber Familie bes Baters und bie erwachfenen Gobne erbberechtigt, und teilen bas Erbe.

Bei ben Mjalala teilen bie Sohne bie Erbichaft, zu benen auch bie Frauen gehören.

Bei ben Ondonga gibt es feine eigentliche Erbsolgeordnung. Die Erbschaft wird geteilt unter ber Bermandticigit und der ftartere bekommt den Löwenanteil.

Bei den Balwiri dagegen besteht eine schart ausgeprägte, patriarchalische Erbsoge, nach der nur ein Sohn, und zwar der älteste allein, Erbe ist. Die isingeren Sohne erbalten nur kiene Absindungen.

Bei den Bapotomo folgt der älteste mündige Sohn dem Bater in der Tellung als Jaupt der Anmilie, ist er nicht mindig, tritt des Baters Pruder ein. Die Erbichaft selfcht teisen die Sohne unter einander.

Lestwülige Berfigungen sind bei den Eingeborenen nicht unbefannt. Selsswerfändlich dann es sich nicht um schriftliche Zestamente, sondern nur um mündliche Anreddungen dach handelt. Wie es nitt der Kefdgung locher lestwülligen Berfigungen sieht, ist eine andere Zega. Bon den Midala wird bertichte, sie belotten sie unz. wenn sie den Erche vernültigt dusten.

Die Erben find nach den Rechtsgewohnseiten der meisten Biller, die eine bieten die jeten, für die Schulben des Gebalfers mehr der mit von eine bestehnt baltbar. Ant dei des Angeles und Malafa ertöfichen mit dem Tode eines Mannes auch alle Schulben, mid die Schulben, mid bie Erben fommen für sie nicht auf. Alle gemein halten die Schulben, mut die Schulben dei den Bahrbit, Bachfamnbala und Dindonga, die dem Waspelson nur für die Schulben au Angedörige eines fremder Elammes, nicht aber für die in eigenen Stammes, nicht aber für die nicht auf eigenen Stammes, nicht aber für die nach aus der den Bahrband auch nur teilmesse, nach ab die der Angenafa nur per nach alters Erbeitel.

Beit weniger entwidelt als bas Familienrecht ift bes Sachenrecht.

Befannt ift allen Baltern ber Eigentumskegriff, und bei allen finben wir ein volles, bem einzigen gutgebendes Eigentum an ebereglichen Sachen, un bernen außer ben auch nach unferen Bechstbegriffen dau gedörende Sachen, bie man fortrangen tann, Bideck, Gansegräfte, Baffen, Bieh; er auch die Ödlich gerechnet werben. Das Eigentum an biefen Zachen bört auch nicht auf, menn sie vorleren unsch aus der Bestig sommen.

Befundene Sachen werben allgemein bem Eigentumer gurudgegeben gegen einen Finderlohn.

Gingleigentum an Grund und Boden dagegen ift noch nicht vollftändig enwicktl, aber angenscheinlich in einer Gentwickung begriffen, die bei den verschiedenen Böllerschäften verlicheten weit gedieben ist und je nach er Gestaltung der Bertaffung, unter der sie leben, sich eigenartig gestaltet bat.

Befig an Grund und Boden wird dei allen Tähmung von siegiglen anspiell und allenfalben anerdamt und geschänt; allein die Seifisergeritung flecht nicht im freien Belieben jedes einzelnen, sondern ift mehr oder minder abhängig von dem Billien der Säufertinge, die als die herern alles Zundes, doss fich jur Pedanung eignet, gelten, oder die menigliene den von des Zund die Gelauteigentum des Etammes angeleben wird, die Exerteilung unter den Bollsseronssig unter den Bollsseronssig unt einem haben.

hiernach haben sich die Grundeigentumsverhaltniffe recht verschiedentlich gestaltet.

Bei den Cudonga, bei denen die eingelene Stämme in seinen Anfalbungen leben, gilt der Schwierling des Tortes als Eigentitumer bei debauter Lambel. Sowie fannen Alechesiger, die mit idrem Land nicht zuprieder sich, ich vom Sauptling anderes schon bebautes Land annweisen lassen und mitigten dasst den Sauptling aus Euristen und zu entscheiden, de das Austrerie, Bieh geben. Der Sauptling dat zu prüfen und zu entschehen, de dos Bertangen nach dem anderen Aller berechtigt ist, und zwingel dann den Boerbesste, ellen Alect zu erdumen. Unbebautes, also noch nicht in Einzelbeißt genommene Sand, sann sich der von seinem Saube so vertrieben Selfsiger ohne Entgelt in ehnen.

Beibe und Balb find bier ber Stamme Gemeinaut.

Bei ben Mialala ift ebenfalts ber Sauptling bes Stammes Eigentümer alles Lanbes, und verständigt fich mit ben Dorffangtern über die Berteilung bes Lanbes unter die Gimodner. Jode Jamilie bat ein Grundfild, das fich vom Bater auf ben Gohn vererbt, es besteht also schon eine Art Eigentum ber Kamilite.

Bei ben Bagogo beansprucht ber hauptling alles Recht an allen Grund und Boben, auch an Balb und Beibe; er allein gestattet und regelt die Bebauung und Rugung.

Bei den Banafa und Baputu bagegen ift das Sand das gemeine Eigentum des Balets, des Etammes, der Liftettes. Jodermann fann im Dorie seine Spätte danen und seinen Garten anlegen, wo er will, soweit der Plag nicht sich auch eine Spätte das Benach von der Plag nicht sich auch bei Balet. Balet, Bale

In ähnlicher Beise hat sich ein Familiensondereigentum bei ben Wapotomo entwickelt, wo jeder Bolfsgenosse Necht an Grund und Boden hat, indem hier Land vom Bater auf den Sohn durch Generationen hin übergeht.

Beiter ift des Grundeigentum sichon in etnos individualitisch ausgestaltet bei den Assichambala, obgleich dert nach der Boltsanichauung der Grund und Boden dem Häuptlinge gehört, de bott der Besch zu debenten Lande ischon einen weitgebenden Schup genießt. Das Samb ist im Allerpargellen geteilt, die als eine Art Erfelben angelehen nerben, und vom Beisper verfaußt verserten Lönnen. Aber auch hier tritt bei größeren Betraut der verschen Lönnen. Aber auch hier tritt bei größeren Berläufen der Schuptling insofern als Eigentlämer au, als er solche Berläufe abschliebt, und die Besliebt der einselnen Assessellen zu entschädigen bat.

Sei dem Badmir dagegen, bei denen das unbebante Land der gangen Ortschaft gebört, ift von einem Zondereigentum noch nichts zu merfen. Der Boden gehört dem, der ihn urbar macht, nur so lange, als er ihn von Untenut rein hält; daneben aber befeht ein Eigentum an den Palmen und Bananen, die einmad gesslagt hat. Die Jagd und Fischeri ift im allgemeinen fret, b. b. es samn fie jeder ungehindert ausbien. Bur do, mo die Macht der Sauftlinge fich zu einer Art Derrichergewalt entwickelt bat, und von ihnen weiter gehende Recht über das gesamte Grundeigentum des Stammes im Anipruch genommen nechen, dean-jeruchen und erbalten fie einen Teil der Jagdbeute, namentlich die Jahre ber Gleschen, Feben der Ertaufie, Felle der großen Haubtiere. Dies ist nament- lich der Raub einer Denman und Managan.

Rechtsgebräuche aus bem Gebiete des Dbligatorentrechtes gibt es natürlich nur wenige. Seb en einfachen Berfebeschäuffle, der gesofen Bedbriftsis-lofigleit der Eingeborenen, ihren einsachen sozialen Berhöltmisst eiget es aufen den Aufalffen, aus denner dei uns Dbligationen aller Art, namilich auch in Beziedung au belimmten Zachen und Zachenschen entfleben, um dichmen fich fo teine Rechtsgebräuche für Rauf-, Laufch-, Wilets-, Dienstrettäge u. f. w. getiber laben.

Taufdgeschäfte werben seinkverknichtlich dauss, umd über alleele Gegenstände abgeschlossen, umd es beder zum Ebschinfe lodere Geschäfte auch gewiffer Jormen, um das Geschäft binderd zu machen, von denen einige ums besannt ind. So bereicht bei dem Banasa umd Bapustu der Venauch, den Rauf durch einem gemeinschaftlichen Erunt oder Andeien von Seissen zu bestätigten. Bernn des Geschäft nicht mehr rüchgängig gemacht werden, ebenformen zu men ein Zeil des Pereirs gegabet in

Bei den Baganda wird der Kauf durch hanfiges handeschütteln, bei den Bachundala durch die Frage des Käufers, find wir einig? und darauf solgende Bachung des Preises und dei den Mialala durch Ansspuden beider Parteien auf die Erde adseichlossen.

Wenn einer beri anderen betrogen bat, muß er bei ben Kanasa und Beputu bie mangschaften Destet purstlenstenen ober etwas zugeben. Dei ben Mislatab battet ber Bertalige 2 Zage lang, bei ben Wasiakanbal 6 Zage lang für verbrogeng eigher bes vertauffen Bisches. Bei ben Wasischmabla sog den gift verbrogeng eigher bes vertrauffen Bisches. Bei ben Wasischmabla sog der Knüter ober Verträufer, bem bes gemachte Geschätt leib fig, zum anderen, sich bin betribt ihre ben Jambel, und veranlasst bamit unter lutgischmen Ausstehung bes Geschättes, kann bies aber nicht vertangen und geht dann betrübt nach Daute.

Bei den Ondonga werden Kausverträge ganz formlos gemacht und tönnen ohne weiteres rüdgängig gemacht werden, wenn einer Partei das Geschäft leid ist. Es hastet hier auch niemand für beimliche Mängel.

Die wichtigsten Kaufverträge sind die Berträge, nach beneu sich ein Mann seine Frau von ben Ettern erwirdt. Da über den Frauenkauf schoo beim Chrecht das Rötige gesagt ift, tann hier von einem Eingehen auf ihn füglich abaeseben werden.

Mufier den Rauf und Taufscherträgen sommen noch vor Bürgschaten, Plandverträge, Verträge über Tienstleistungen, six deren Nichtalis Lein des sonderen Zommen erforderlich find. Der Bürge, und wenn mehrere zugleich Bürgschaft geleiltet haben, alle sind verantwortlich six die erstlättung des Bertrages. Bei dem Unglandwaldes sehoch der der Nicht von Schulberen nur um Erfüllung anzuhalten, und bastet sich in icht, wenn sein Bemüßen erfolglos bleibt; er lieset dem Däuptling aber eine Ziege, wenn er ihm mitteilt, daß er von der Bürgschaft frei set.

Bei den Micala ift Bürgifagit unbefannt, meil fein Kredit gegeben wird. Berträge über Zienftleilungen merden einsig midbild abgefällefin und binnen in der Regel jederzeit gelöß werden. Bei den Micalambala wird die Berege bei gene Pflich nicht erfüllt, dem Logen entaligin. Bieheften beschen für den des Bei der Michalambala wird die Bei der Geschen, den dos Bieß durch füre Unachtlamteit oder über über die Scholen aus Ilngifdisfallen oder durch Mauditer. Träger mäßfen, wenn sie ihren Bertrag nicht aushalten mollen, Erfaß stellen, und sind verantwortlich für die Zeht zu der Leichen.

Schentungen fonnen bei ben Banata und Baputu teilweife rudgangig gemacht werben, wenn ber Betreffende später reicher geworben ift als ber vermeinte Geschentaeber.

Diese Urzu Stigierung ber hauptschlichen Rechtsgewohnsteten ber eingeberenen Bälter in unseren dirtanlischen Solenine genägt nohb, um beatzulm,
daß die and, in weiten Bereisen unseres Bottes auch unter ben Gebilbeten verbreiteter Meinung, baß biese Bölter ein infranteniofer Bülliter dons gestgliche
Zebensordnung bahir lebten, vollständig ierteil, ih, umb zeigt binreichiend, baß bei
ihnen die Gitte eine bas gang: Zeben umhassen Bilbe spielt, und baß bei
ihnen ebenso wie bei uns ber einigste bei der Betätigung eines Wollens
sellen Rechtsnormen gebunden ist. Diese furzien Wetrachtungen zeigen weiter, daß
ber Rechtsnichaumagen und Gemochnichen biefer Wölter daufig von unseren

Anschaumgen wesentlich obweichen und oft wunderlich erscheinen, aber auch, obg sie im mancher Weist schulichteiten mit unserem Recht joden, und boß sie fo Reime enthalten, die zur Weiterentwiedeung, zu einer Lultivierteren Rechtsansschaus geseinet sind. Sie geigen enthält aber auch, doß ohne die Renntmis deler Weitsgeschriche die Verennaltung unseren Rosinien und die Kusstlüng der Gleichsbarteit in ihnen nur zu großen härten sähen und nicht ohne mißtändises Verleichen der Gelichte der Einsteherung abendhöcht ureden den Mohle trechte der Menkleiche er Gleichte der Gleichteren abendhöcht errechte den Gelichte der Gleichteren abendhöcht errechte den Gelichte der

Tas Stadium ber fehr verbientsvollen Artheil des In. Zeinmeng seigt amferdem, das noch fehr viel au tum ift, um de Reedisgekreich der Gefingeborenen vollständig feituniellen und ihre Reuntnis weiterem Kreifen zu ermöglichen. Se ist dader mit gerope Frende zu degrüßen, das auf dem Bege, durch aufzulienbende und von im Kritte lebenden und mit dem Eingeborenen vereiterzeiche Bereinen zu beannberechte. Fragebogen weiter genamme Vondrichten über die Rechtsgewoschweitung gefammelt werden sollen, umd das fich an dielen Artheiten auch weiter die Teuler gefammelt werden sollen, umd das fich an dielen Artheiten auch weiter die Teuler konforder der Verleitung der Verle

## Die Sandeleverhaltniffe in China.

Bon D. Rurchhoff

Bon dem augegebenen Zeitpunft an ift ein steitiges Zunehmen des Auffenhandels Chinas zu bemerfen, an welcher Taffache neben der Energie der Englander auch die sortidreitende Berbefferung der Berbindungen, die Befehung von Tonkin u. j. w., die Schuld tragen.

Alfs die Infel Hongkong in den Befiß Geofischionnieres überging, batte sie, nur von wenigen Sildeen bewohnt, gar feine Bedeutung; unter der neuen herricht jedoch, als Mittelpuntt der Saudelsmierenschungen der Englander in China, Wüste die neugagründete Stadt Victoria, an der Nordfüßte des Ellandes gelegen, ralfd empor.

Wenn Hongkong auch im Laufe der Jahre seine führende Stellung im internationalen handel an Schanghai abtreten mußte, so gat es sich boch immer noch eine so erhebliche Bedeutung bewacht, daß der Ort nicht außer Acht gesassen barf, wenn es sich um den Jambel in China bandelt.

Im Jahre 1892 belief sich die Zahl der im hafen von Hongkong einlaufenden Schiffe auf 4499 mit einem Tonneugehalt von 5166988 Tons, darunter 662 beutsche Aahrzeuge mit 635610 Tonneugehalt und außerdem 31971 Dichunten mit 2 Millionen Tonnen.

Aber ben Schiffsvertehr im Jahre 1901 geben folgende Jahlen Aufschluß: Im ganzen tamen an: 45349 Schiffe mit 9680203 Tonnen

" fuhren and: 45171 " " 9644181

17

Bon Diefem Besamttonnengehalt entfielen auf:

 England Germertehr:
 Einfahrt (2917780)
 Ausfahrt (2917780)
 5814980 Ton.

 Lofalvertehr:
 1697242 (4615022)
 1701417 (3398659)
 3923339

bie übrigen Nationen Fernverfehr: 2637.552 2609.902 5247.454 Ton.

Vofalverfehr: 48545 49503 98048 2685097 2659405 5345502 2

Didjunten Lange Hahrt: 1631272 1634886 3266168 Ton.

20falvertehr: 6666248 668699 1334947 2297520 2303595 4601115 "

Außerbem führen von den benachbarten Safen noch Dampfer mit 82564 Ton. ein und ebensoviel Dampfer wieder aus.

In bem gleichen Frieden, in welchem bie eben erwähnte Infel Hougeloug befinitiv am England abgetreten wurze, öffnete Chijan faint anderes Stäftenfläbte für ben Sandet mit sämtlichen Vlationen und zwerz Cauton, Amoy, Futschon, Ningo, Schanghal, Je nicht num ber Bertefte mit dem anderen Educaten zumächn, belie mehr mußte die Beldenaftung auf mit fauf Orte läßig ampfunden werben, und die im Frage fommenben Vegetrentungen ilchem fich dober teine Gelegmeitet entgeben, um won China eine Ertöbung der Bohl der Bertragsbässen zu erzwingen, so das beute den Armen gegifnet filme.

| Éfinang         Some         Scoeing         Ginduc         Rusting           1842         Amoy         Fokien         11129448         1388288         Tabl           1842         Canton         Kwangtung         16492112         21686212         1868214           1842         Futeshon         Fokien         5827251         3831107         "           1880         Hand         Hepel         2141491         3464194         "           1880         Hand         Hepel         2141491         3464194         "           1876         Kimpteshon         Gipff-Hainun         2298891         2107695         7529           1887         Mokou         Kimpteshon         Kinagsa         7529         7529         7529           1889         Naikhing         Kiangsa         2476026         8256         7           1889         Naikhing         Kiangsa         24993737         7303760         2103998           1881         Nintschwang         Schöngking         4293737         7303760         2103998           1887         Kwangting         Kwangting         24903787         7303760         2103998         1842           1895         Sahabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahr ber | 3           |              | direfter  | frember Sant | e[    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 1942   Canton Kwangtung   16492   112   218692   1941   1942   1942   1942   1943   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944   1944    | Difnung  | Mame .      | Broving      | Einfuhr   | Musfuhr      |       |
| Section   Pokiem   5.97251   3831107   1805   Hangtschon   Tebekkang   1800   Hankon   Hapel   2141491   3464194   1809   Jechang   Hapel   1800   Kinkiang   Kianges   150905   107695   1887   Kongtee   150905   150905   1807   1809   Nankhag   Kwangta   150905   160905   1809   Nankhag   Kanges   1809   Nankhag   Nankhag | 1842     | Amoy        | Fokien       | 11129448  | 1 386 289    | Taels |
| 1842   Futschon   Fokien   5.527251   3831107   18105   Hangkonto   Techekkang   1800   Hankon   Hupel   2141491   3464104   18109   Joscham   Hupel   1800   Kinkiang   Kiaugsi   19920   1876   Kinateshon   Kwangsi   150905   7529   1887   Kongcae   Jöhaman   3748539   3066934   1888   Mokou   1888   Mongcae   Jöhaman   3748539   3066934   18109   Nanning   1812   Ningro   Techekkang   2476026   8256   1818   Nintschwang   Soböngking   429373   7303760   1814   Ningro   Techekkang   2476026   2103998   1816   Patrick   Newangtang   1816   Patrick   Newangtang   1818   1818   Santano   Fokien   1818   1818   Fokien   Fokien   1818   1818   Fokien   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   1818   18 | 1842     | Canton      | Kwangtung    | 16492112  | 21686212     | ŕ.    |
| Hankon   Hupel   214149    3464194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1842     | Futschon    | Fokien       | 5527251   | 3831107      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1895     | Hangtschou  | Tschekiang   |           |              |       |
| Shikaing   Kilangs   19920   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   1976   | 1860     | Hankou      | Hupei        | 2141491   | 3 464 194    | 22    |
| 1876   Kingstelou Zufel Haisun   2298.801   2107695   1887   1887   Langstelou Kwangsi   1569   37.328   1887   Mongtoe   Jünnan   3748339   3066934   1889   Mokou   1889   Naming   1889   Naming   1889   Naming   1842   Nigop   Schöngking   4295737   7303760   1842   Nigop   Schöngking   4295737   7303760   1876   Pakho   Kwangtang   2093586   2103998   1897   Santschou   Kwangtang   1889   Santao   Fokien   1889   Santao   Kangsan   1891348   5418416   1880   Schman   Kangsan   1892348   35268   1880   Schman   Kangsan   1892348   35268   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880   1880  | 1899     | Jtschang    | Hupei        |           |              |       |
| 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1860     | Kinkiang    | Kiangsi      | 19920     |              |       |
| 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1876     | Kinngtschou | 3ufel Hainun | 2295891   | 2107695      | 12    |
| 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1887     | Lungtschon  | Kwangsi      | 156965    | 7529         | 11    |
| 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1887     | Mongtze     | Jünnan       | 3748339   | 3066934      | 12    |
| 1809   Nanning   1812   Ning-po   Tschekiang   2,476026   8,256   1818   Nintschwang Schöngking   4,293/37   7,303/780   1816   Pakhol   Kwangtung   2093/586   2103/998   1807   Santschou   Kwangtung   1808   Santano   Fokicana   1818   Schanghal   Kiangsu   1,58143/521   80/966/286   1818   Santano   Fokicana   1,58143/521   80/966/286   1818   Santano   Fokicana   1,58143/521   80/966/286   1818   Santano   1,58143/521   80/966/286   1818   1818   Swaton   Kiangsu   1,58143/521   1,5413/61   1,58143/52   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61   1,58143/61  | 1895     | Mokou       |              |           |              |       |
| 1812   Ningpo   Tschekking   2.476026   8.256   1858   1858   Nintschwang Schöngking   4.293 737   7.303 760   1876   Pakhoi   Kwangtung   2.993 580   2.103 998   1897   Santischou   Kwangtung   1898   Santao   Fokien   1842   Schanghai   Kiangsu   158 94 35 21   8.996 286   1895   Schash   Huget   1895   Schash   Huget   1895   Sutschou   Kiangsu   1892 348   54 143 16   1898   Swano   Kwangtung   1892 348   54 143 16   1898   Swano   Kwangtung   1892 348   54 143 16   1898   Swano   Kwangtung   1892 348   35 268   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   1896   189 | 1899     | Nanking     | Kiangsu      |           |              |       |
| 1858 Nintschwang Seböngking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1899     | Nanning     |              |           |              |       |
| 1876   Pakhoi   Kwangtung   2093586   2103998   1897   Santsao   Fokien   1842   Schanghai   Kiangsu   18943521   80966286   1895   Schash   Hugei   1895   Satschou   Kiangsu   1895   Schash   Hugei   1895   Schash   Kuangsu   1892330   5413816   1898   Saron   Kwangtung   1892330   5413816   1898   Saron   Kwangtung   1892330   5413816   1895   Saron   Kangsu   200331   33.5988   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1 | 1842     | Niugpo      | Tschekiang   | 2476026   | 8 2 5 6      | .,    |
| 1807   Santschou Kwangtung   1808   Santan Fokkin   1842   Schamphal Kingen   18943521   80966286   1845   1855   Schambal Hugel   1805   Santan Hugel   1806   Swaton Kingen   1802/1305   5413816   1805   Swaton Kangtung   1802/1305   5413816   1805   Swaton Jinuan   200381   35268   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   1805   180 | 1858     | Niutschwaug | Schöngking   | 4 293 737 | 7303760      |       |
| 1898         Santuao         Fokien         80966286         80966286         1842         80966286         80966286         80966286         671966         80966286         80966286         80966286         671966         80966286         80966286         80966286         80966286         671966         80966286         80966286         80966286         671966         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286         80966286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1876     | Pakhoi      | Kwangtung    | 2093586   | 2103998      |       |
| 1842         Schanghai         Kingest         138943521         80966286         ,           1805         Schai         Hupet         504620         671906         ,           1805         Senschou         Kilangen         504620         671906         ,           1805         Swaton         Kwangtung         1892308         5413816         ,           1805         Zenan         Jinnan         209381         30208         ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1897     | Santschou   | Kwangtnng    |           |              |       |
| 1895         Schasi         Hupei         504620         671986           1895         Sutschou         Kiangen         504620         671986           1888         Swaton         Kwangtung         18621300         5413816           1895         Sz'man         Jünnan         209381         35268           1890         Tentin         Tentin         194359         30980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1898     | Santuao     | Fokien       |           |              |       |
| 1895         Schasi         Hupet           1895         Satschou         Kiangsu         504620         671996           1868         Swaton         Kwangtung         13621300         5413816         n           1895         Sz'man         Jünnan         209381         35268         n           1860         Tentit         Tentit         190455         209405         n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1842     | Schanghai   | Kiangsu      | 158943521 | 80966286     | **    |
| 1858 Swaton Kwangtung 13621300 5413816 ,<br>1895 Sz'man Jüunan 209381 35268 ,<br>1860 Tientein Tooliii 212650 1100006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1895     | Schasi      | Hupei        |           |              |       |
| 1895 Sz'man Jünnan 209381 35268 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1895     | Sutschou    | Kiangsu      | 504620    | 671 996      | 11    |
| 1895 Sz'man Jünnan 209381 35268 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1858     | Swaton      | Kwangtung    | 18621300  | 5413816      |       |
| 1860 Tienteln Techili Patrice Sancos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1895     | Sz'man      | Jünnan       | 209381    | 35268        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1860     | Tientsin    | Tschili      | 8133658   | 2199806      |       |

| Jahr ber<br>Diinung | Rame         | Brovins         | birefter<br>Einfubr | frember hand | el    |
|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-------|
| 1858                | Tschifu      | Schantung       | 9604801             | 2494772      | Taels |
| 1860                | Tsingkieng   | Kiangsu         | 1836985             | 1 437 084    | 1/    |
| 1898                | Tschingwankt | Tschili Tschili |                     |              |       |
| 1880                | Tschungking  | Sz'tschouan     |                     |              |       |
| 1876                | Wönntschou   | Tschekiang      |                     |              |       |
| 1897                | Wntschou     | Kwangsi         | 5541017             | 1805085      | 11    |
| 1876                | Wuhn         | Nganhwei        | 90254               | 15416        | 17    |
| 1898                | Wusung       |                 |                     |              |       |
| 1899                | Jotschou     | Hunan           |                     |              |       |
| 1894                | Jatonne      | Tibet           |                     |              |       |

Die Offnung biefer Bertragehafen brachte ben nach China importierenben Raufleuten ben großen Borteil, baß fie an Ort und Stelle bireft mit benjenigen einbeimischen Firmen in Berbindung treten fonnten, welche die Baren nach bem Innern weiterführten. Die nachfte Dagnahme war alfo nach Offnung ber fraglichen Stabte Die Entfendung von Bertretern, welche bortfelbft ihren ftanbigen Bobufit nahmen. Die gunachit in ben einzelnen Bertragebafen in geringer Rabl errichteten ausfanbiichen Rieberfaffungen mußten naturgemaß mit ber Beiterentwidlung bes Sanbels fich allmablich bermehren, und biefes geichab in einer Beife, wie fich aus folgenber Tabelle ergibt.

| Rame ber Station   | Fi   | rmen | bzw. | Agenti | aren |      |      | Mngeftellt | c     |       |
|--------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------------|-------|-------|
|                    | 1878 | 1884 | 1898 | 1900   | 1901 | 1878 | 1884 | 1898       | 1900  | 1901  |
| England            | 220  | 298  | 398  | 424    | 427  | 1953 | 2402 | 5148       | 5471  | 5410  |
| Deutschland        | 49   | 56   | 107  | 120    | 122  | 384  | 474  | 1043       | 1343  | 1531  |
| Japan              | 9    | 12   | 114  | 212    | 289  | 81   | 472  | 1694       | 2900  | 4170  |
| Bereinigte Staater | n 35 | 24   | 43   | 81     | 91   | 420  | 410  | 2056       | 1908  | 2292  |
| Frantreich         | 9    | 12   | 37   | 82     | 64   | 224  | 335  | 920        | 1054  | 1361  |
| Rußland            | 17   | 17   | 16   | 21     | 19   | 55   | 78   | 165        | 1941  | 1648  |
| Spanien .          | 1    | 7    | 20   | 8      | 15   | 163  | 202  | 395        | 221   | * 353 |
| Italien            | 0    | 2    | 9    | 16     | 14   | 17   | 70   | 141        | 133   | 273   |
| Öjterreich         | 1    | 2    | 5    | 10     | 9    | 38   | 62   | 92         | 91    | 142   |
| Holland            | 1    | 2    | 8    | 9      | 4    | 24   | 17   | 87         | 108   | 119   |
| Schweben-Norweg    | en 1 | 1    | 4    | 4      | 2    | 35   | 70   | 200        | 204   | 201   |
| Belgien            | 0    | 0    | 9    | 7      | 12   | 10   | 3    | 169        | 100   | 238   |
| Portugal           | 0    | 0    | 20   | 9      | 15   | 0    | 0    | 1082       | 1175  | 1139  |
| Unbere             | 6    | 5    | 0    | 0      | 0    | 341  | 243  | 40         | 42    | 18    |
| Dänen              | 3    | 2    | 7    | 3      | 9    | 69   | 56   | 162        | 156   | 179   |
| -                  | 351  | 440  | 797  | 1006   | 1102 | 3814 | 4894 | 13394      | 16847 | 19074 |

Die Bevölferung von Kiautschou, Hongkong, Wei hai wei, Port Arthur ift in biefen Bablen nicht mit eingerechnet.

Entiprechend ber aus obiger Tabelle fich ergebenben Bunahme ber Fremben in ben Bertragshafen, welche fich allein im Jahre 1901 auf 13%, gegen bas Borjahr belief, mußte felbitverftanblich fich bas Berhaltnis ber Anstanber gu ber eingeborenen in ben Bertragehafen wohnenben Bevollerung anbern, und gwar tamen auf einen Musländer

| 1891 | 1900 | 1901          |
|------|------|---------------|
| 703  | 389  | 343 Chinefen. |
|      |      |               |

17\*

Diefes Anwachsen des fremden Clements hatte naturgemäß auch eine Junahme bes Außenhandels des Reiches der Mitte zur Jodge; das Anwachsen des Berkehrs hiegart lich zumächt in folgender Tabelle wieder:

| 200 | r Chiff | aperfebr | in ben | Bertragsbi | ifen Chi | nas: |
|-----|---------|----------|--------|------------|----------|------|

| Jahr | Bahl ber Schiffe | Tonnengehalt |  |
|------|------------------|--------------|--|
| 1885 | 23440            | 18068177     |  |
| 1886 | 28244            | 21755760     |  |
| 1887 | 28381            | 22199661     |  |
| 1888 | 28161            | 22207859     |  |
| 1889 | 29145            | 23517884     |  |
| 1890 | 31 133           | 24876459     |  |
| 1891 | 33992            | 27710788     |  |
| 1892 | 37927            | 29440575     |  |
| 1893 | 37902            | 29318811     |  |
| 1894 | 38063            | 29622091     |  |
| 1895 | 37 132           | 29737078     |  |
| 1896 | 40495            | 33490857     |  |
| 1897 | 44500            | 33752362     |  |
| 1898 | 52 661           | 34 233 580   |  |
| 1899 | 65418            | 39268330     |  |
| 1900 | 68230            | 40807242     |  |
| 1901 | 64844            | 48416668     |  |

Auf die wichtigften Nationen verteilen fich obige Bahlen, wie folgt: Ration Babl ber Schiffe

|                                  | 1010 | 1001   | 1300   | 1001  |
|----------------------------------|------|--------|--------|-------|
| England                          | 9973 | 17718  | 22818  | 25012 |
| Deutschland                      | 1983 | 2520   | 3527   | 6641  |
| Japan                            |      | 604    | 4917   | 6115  |
| Franfreich                       |      | 172    | 978    | 1 208 |
| Bereinigte Staaten               | 1018 | 113    | 1311   | 1241  |
| Rufland                          |      | 76     | 449    | 787   |
| Abrige Länber                    |      | 987    | 1 101  | 1225  |
| Inegefant auslandifche Schiffe   |      | 22 190 | 35 101 | 42229 |
| Chinefifche Schiffe europäischen | )    | 8567)  |        |       |
| Typs                             | 5168 | }      | 34 129 | 22615 |
| . Dichunten                      | }    | 3 235  |        |       |

1801

|                           |           | 20928    | 33992    | 68 230   | 61844    |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Ration                    |           |          |          |          |          |
|                           | 1878      | 1891     | 1899     | 1900     | 1901     |
| England                   | 7439373   | 17438995 | 23338000 | 23052459 | 26151332 |
| Deutschland               | 743 457   | 1911987  | 1854000  | 4032147  | 7542829  |
| Zapan                     |           | 515236   | 2840000  | 3871559  | 5518376  |
| Franfreich                |           | 264 660  | 613000   | 664987   | 733041   |
| Bereinigte Staaten        | 341942    | 67095    | 310000   | 474479   | 898063   |
| Rugland                   |           | 98 22 1  | 362(00)  | 292278   | 407989   |
| Übrige Länber             |           | 752411   | 602000   | 555116   | 730 214  |
| Buegefamt ausland. Gd     | rife      | 20068515 | 29919000 | 32943025 | 41981844 |
| Chinefifche Schiffe euro- | )         | 6493191  | 8945000  | )        |          |
| paifchen Tups.            | 4 256 678 |          | 101000   | 7864217  | 6434824  |
| Dichuntan                 | 1         | 1.110099 | 101000   |          |          |

13446394 27710788 39268000 40807242 48416668

In Prozenten ausgebrudt gestaltet fich bie Beteiligung ber verschiebenen

| nevertent, wie | e jolg    | ::                            |                                          |                                                                                                                       |                                                                            |
|----------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |           | 1896                          | 1899                                     | 1900                                                                                                                  | 190                                                                        |
|                |           | 65°/                          | 59°/                                     | 56°                                                                                                                   | 54°                                                                        |
|                |           |                               | 24%                                      | 19%                                                                                                                   |                                                                            |
| mb             |           | 60/0                          | 50                                       | 100/                                                                                                                  | 160                                                                        |
|                |           | 2° .                          | 7%                                       | 90/                                                                                                                   | 110                                                                        |
| f)             |           | 1º/0                          | 20/                                      | 20/                                                                                                                   | 2°/                                                                        |
| )              |           |                               |                                          |                                                                                                                       |                                                                            |
| te Staaten }   | unter     | 10                            | 1°/,                                     | 1º/,                                                                                                                  | , 1°                                                                       |
|                |           |                               |                                          |                                                                                                                       |                                                                            |
|                | nub<br>fi | nnb<br>h<br>te Staaten }unter | 2°.,<br>fi 1°',<br>te Staaten unter 1°., | 1896 1896 65°, 59°, 24°, and 6°, 5°, 22°, 7°, 15°, 2°°, 7°, te Staaten } unter 1°, 1°', 1°', 1°', 1°', 1°', 1°', 1°', | 1896 1899 1900 65°, 56°, 56°, 56°, 1899 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 |

It bei ben obigen Zahlen ber gesamte Schiffsvertehr in ben chinesiichen Bertragshäfen erfichtlich, so geit bie solgende Tabelle baggen bas Anwachfen ber nur eingelausfenn Fabrzage innerhalb eines Jahrzehnte:

| Nation            | Seebo | mbel | Ruften | Ruftenichiffahrt |  |  |
|-------------------|-------|------|--------|------------------|--|--|
|                   | 1890  | 1900 | 1890   | 1900             |  |  |
| England           | 1836  | 3335 | 6633   | 8090             |  |  |
| Japan             | 267   | 751  | 46     | 1712             |  |  |
| Deutschland       | 343   | 433  | 677    | 1334             |  |  |
| Frankreich        | 63    | 376  | 24     | 115              |  |  |
| Portugal          | 0     | 306  | 0      | 0                |  |  |
| Schweben-Rorwegen | 12    | 23   | 12     | 69               |  |  |
| Umerifa           | 20    | 69   | 58     | 584              |  |  |
| Rußland           | 21    | 57   | 8      | 167              |  |  |
| Ofterreich        | 0     | 17   | 51     | 5                |  |  |
| Storea            | 0     | 11   | 0      | 4                |  |  |
| Solland           | 3     | 9    | 1      | 1                |  |  |
| Dänemarf          | 101   | 2    | 45     | 22               |  |  |
| Belgien           | 0     | 1    | 0      | 1                |  |  |
| Spanien           | 14    | 0    | 0      | 6                |  |  |
|                   | 2680  | 5460 | 7555   | 12110            |  |  |

Tiefer erheblichen Steigerung der Schisiahrt in den Bertragshäfen entspricht naturgemäß auch ein Anwachsen des Handels, und zwar stellt sich die Steigerung des Bertes und des Tonnengehaltes, twie solgt:

|      |             |             |       |             | Gejamtha  | nbel in |
|------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|---------|
| Jahr | Einfuhr     | Musfut      | r     | Total       | Millionen | Tonner  |
| 1890 | 127093481   | 87144180    | Taels | 214 237 661 | 24,8      |         |
| 1891 | 134003963   | 100947849   | ,,    | 234951812   | 27,7      |         |
| 1892 | 135 101 198 | 102583525   | ,,    | 237684723   | 3 29,4    |         |
| 1893 | 151362819   | 116632311   | ,,    | 267 995 130 | 29,3      |         |
| 1894 | 162102911   | 128 104 522 | ,     | 290207433   | 29,6      |         |
| 1895 | 171696715   | 143293211   |       | 314989926   | 29,7      |         |
| 1896 | 202589994   | 131081421   |       | 333671415   | 33,4      |         |
| 1897 | 202828625   | 163501358   |       | 366 329 983 | 33,7      |         |
| 1898 | 209579334   | 159037149   |       | 368616483   | 34,2      |         |
| 1899 | 264748456   | 195784832   |       | 460 533 280 | 39,2      |         |
| 1900 | 211070422   | 158996752   |       | 370087174   | 40,8      |         |
| 1901 | 268302918   | 169656757   | -     | 437 959 675 | 48,8      |         |
| 1902 | 315 363 905 | 214 181 384 | -     | 529545489   | )         |         |

Die folgende Tabelle geigt, in weldher Weise ble einzelnen Nationen an dem obenangeführten Gesamt-Außenhandel Chinad in den letzten Jahren, jowie im Jahre 1876, in weldhem in dem Zeitabsschaften 1866—1878 der größte Wert des Außenhandels zu berzeichnen war, beteilitt find, der Weter in Taels

| Angenhandels gu       |           |          | gt find, der |           | els      |           |
|-----------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
|                       | 18        |          |              | 1899      |          |           |
| <b>Nation</b>         | To        |          | Einiuhr      | Ausfuhr   |          | ota1      |
| Großbritannien        | 5614      |          | 10161000     | 13962000  |          | 23000     |
| Hongtong              | 4184      |          | 18096000     | 71845000  |          | 41000     |
| Oftinbien             | 1680      | 1932     | 31911000     | 1731000   |          | 42000     |
| Signapore             |           |          | 3646000      | 2131000   |          | 77000     |
| Australien            | 237       | 8479     | 272000       | 670000    |          | 12000     |
| Sübafrita             |           |          | 1000         | 236000    |          | 36000     |
| Britifch-Amerifa      |           |          | 1208000      | 259(xx)   | 14       | 67000     |
| Bereinigte Staater    |           | 7546     | 22288000     | 21685000  | 439      | 73000     |
| Europa ohne Ruß       | land 1493 | 2851     | 10772000     | 36763000  | 475      | 35000     |
| Rugland über Cb       | rija )    | )        |              |           |          |           |
| " über Kiac           | htn 328   | 1489     | 3522000      | 18556000  | 220      | 78000     |
| " üb. Maudich         | nrei      |          |              |           |          |           |
| Japan                 | 485       | 3831     | 35896000     | 17251000  | 531      | 47000     |
| Macao                 |           |          | 3408000      | 5824000   | 92       | 32000     |
| Cochinchina, Tong     | fing      |          | 1611000      | 945000    | 25       | 56000     |
| Java, Sumatra         | -         |          | 629000       | 355000    | 9        | 84000     |
| Storea                |           |          | 807000       | 729000    | 15       | 36000     |
| Übrige Länder         |           |          | 1559000      | 3819000   | 53       | 78000     |
|                       |           |          | 190KI        |           | 1        | 901       |
| Ration                | Einfubr   | Musfuhr  | Total        | Einfuhr   | Musfuhr  | Total     |
| Großbritannien        | 45467409  | 9356428  | 54823837     | 41223538  | 8561045  | 49784583  |
| Sougiong              | 93846617  | 63981634 | 157808251    | 120329884 | 71435103 | 191764987 |
| Oftindien             | 16816029  | 2865345  | 19681374     | 24949358  | 3148369  | 28097727  |
| Eignapore             | 2625258   | 2435355  | 5160613      | 3828142   | 2684700  | 6512842   |
| Auftralien            | 517884    | 861020   | 1378904      | 574362    | 173424   | 747786    |
| Eüdafrife             |           | 224159   | 224159       | -         | 299772   | 299772    |
| Britisch-Amerifa      | 653591    | 457589   | 1111180      | 1635457   | 181348   | 1816805   |
| Bereinigte Staaten    | 16724493  | 14751631 | 81476124     | 23529606  | 16572988 | 40102594  |
| Europa ohne Rufland   | 10273405  | 24976619 | 35250024     | 17046453  | 29268913 | 46315366  |
| Rufland über Obeffe   | 4236507   | 6390272  | 10626779     | 3004315   | 4830632  | 7834947   |
| " über Stiachta       | _         | 832461   | 832461       | 8885      | 1701814  | 1710699   |
| " üb. Manbichnrei     | 136956    | 5151382  | 5288338      | 346979    | 2748354  | 6195333   |
| Japan                 | 25752694  | 16938053 | 42690747     | 32567656  | 16875725 | 49343381  |
| Macao                 | 2236289   | 4710359  | 6946648      | 1868086   | 5239570  | 7107656   |
| Cochinchine, Tongfing | 986145    | 1302833  | 2288278      | 887459    | 1455377  | 2342836   |
| Java, Sumatra         | 559999    | 333027   | 893026       | 490452    | 408714   | 899166    |
| Storea                | 1188538   | 804060   | 1992598      | 513516    | 1178608  | 1692124   |
| Übrige Länder         | 1255897   | 3672744  | 4928641      | 849103    | 4371681  | 5220784   |
|                       |           |          |              |           |          |           |

Die oben angeführten Jahlen geben, wie hervorgehoben werden nuß, weber ein vollständig gen au es, noch ein flares Bild des dineisiden Gesantsandels, das erhere deshald nicht, weil in der Zetatifit der Tacietrischen Zecablischörde, die auf Dichunten ein- bezw. ausgeführten Waren, 3. B. von bezw. nach Hongkong, nicht enthalten sind, und das zweite nicht, weil die in Frage tommende Behörde nur die Klagae des einsührenden Schiffes, nicht geber den Verluntsert berückschieden.

Ammerfin gehe and dem obigen Labellen ein stetiges Anmodssen, sowods der feindare wie der Ansälner, lervore, und zum zigt die Stetigerung der lehteren, voß das das himmilische Reich nach außerordeutlich entwicklungsfähig sit, während die zunehmende Einight der Aufnahmefähigteit des hinefischen Warttes ein günstiges Zengnis anklösit

Bas nun bie Gin- und Ausluhrartitel betrifft, fo ergeben fich biefelben aus folgenden Tabellen, wobei gleichzeitig ihre Bebeutung im Gefantifandel aus ben angeführten Jablen hervorgest.

| Einfubrartifel                |      | Bert in | million | en Taci | le    |
|-------------------------------|------|---------|---------|---------|-------|
| Cinjugatitit                  | 1898 | 1899    | 1901    | 1900    | 1902  |
| Baumwollenwaren               | 73,4 | 103,4   | 99,6    | 75,6    | 127,5 |
| <b>Opium</b>                  | 29,2 | 35,8    | 32,9    | 31,0    | 32,9  |
| Betroleum                     | 11,8 | 12,9    | 17,4    | 13,9    | 11,5  |
| Buder                         | 8,5  | 10,2    | 13,4    | 6,4     | 20,7  |
| Metalle                       | 4,7  | 8,0     | 10,4    | 9,2     | 10,5  |
| Rohlen                        | 5,2  | 6,4     | 8,3     | 6,4     | 6,8   |
| Reis                          | 10,4 | 17,8    | 7,0     | 11,4    | 23,6  |
| Bollenwaren                   | 3,1  | 4,2     | 4,7     | 3,4     | 3,9   |
| Mehl                          | 1,7  | 3,2     | 4,7     | 3,3     | 3,8   |
| Rohbaumwolle                  | 2,8  |         | 3,9     | 1,8     | 3,9   |
| Streichhölger                 | 2,3  | 2,4     | 3,1     | 2,2     | 3,5   |
| Bein, Bier, geiftige Getrante | 0,8  | 1,1     | 3,0     | 1,5     | 1,5   |
| Bigarren und Bigaretten       |      | 0,9     | 2,2     | 1,0     | 1,9   |
| Anilinfarben                  | 1,2  | 1,7     | 1,6     | 1,7     | 2,1   |
| Maschinen                     | 1,7  | 1,5     | 1,2     | 1,4     |       |
| Seife                         |      | 0.7     | 1.0     | 0.75    | 1.0   |

Es ift ans der obigen Tabelle im Großen und Gaugen eine stetige Steigetung der Einfuste bei sämtlichen Artifeln zu erschen, ausgewommen sind nur die Wollwaren, dei welchen sich eine ständige Berminderung bemertbar macht. Das Ergebuis des Jahres 1891 dieste als Andsachme auguschen fein.

Es wurden eingeführt nach China an Wollwaren:

1886 1891 1896 1898 1899 1900 1901 695066 461780 481190 272934 325328 248144 351950 €tiid.

Die Musfuhrartifel find folgenbe:

|                      |      | Wert it | Millione | n Taels |      |
|----------------------|------|---------|----------|---------|------|
|                      | 1898 | 1899    | 1900     | 1901    | 1902 |
| Geibe:               |      |         |          |         |      |
| Filaturenseibe       | 18,1 | 26,3    | 16,0     | 21,8    | 33,3 |
| weiße Rohfeibe       | 17,6 | 29,1    | 14,5     | 17,6    | 20,6 |
| Seibenzeuge          | 9,6  | 6,3     | 8,3      | 9,5     | 8,4  |
| gelbe Rohfeibe       | 2,2  | 4,5     | 3,3      | 4,1     | 4,4  |
| wilbe Robfeibe       | 2,8  | 5,2     | 2,6      | 2,8     | 3,7  |
| Tee:                 |      |         |          |         |      |
| fdwarzer             | 19.4 | 21,8    | 17,6     | 11,4    | 12,1 |
| grüner               | 4,4  | 4,8     | 4,7      | 4,4     | 6,5  |
| Biegeltee            | 4,3  | 4,2     | 2,8      | 2,5     | 4,0  |
| Rohbaumwolle         | 3,1  | 2,9     | 9,9      | 4,7     | 13,1 |
| Bohnenfuchen         | 2,9  | 3,8     | 2,5      | 4,7     | 5,4  |
| Rub- und Biffelbaute | 3,7  | 3,9     | 4,1      | 4,5     | 5,7  |
| Gelle und Belge      | 3,1  | 3,8     | 2,4      | 4,0     | 5,3  |
| Bohnen               | 4,8  | 5,5     | 3,0      | 3,9     | 4,3  |
| Strobgeflechte       | 3,1  | 2,8     | 4,4      | 3,6     | 3,9  |
| Dle                  | 2,4  | 2,5     | 2,3      | 2,8     | 3,5  |
| Papier               | 1,7  | 2,1     | 2,5      | 2,7     | 3,0  |
| Buder                | 2,0  | 2,6     | 2,4      | 2,6     | 2,0  |
| Mattengeslechte      | 2,1  | 1,3     | 2,3      | 2,2     | 2,8  |
| Tabat                | 3,8  | 2,3     | 1,9      | 2,1     | 2,2  |
| Reuerwerfetorper     | 1,3  | 1,5     | 1,6      | 2,0     | 1,7  |
| Bolle                | 1,1  | 3,5     | 1,9      | 1,8     | 2,3  |
| Sanf                 | 0,7  | 1,3     | 1,0      | 1,3     | 1,8  |
| Matten               | 1,5  | 1,4     | 0,9      | 1,3     | 1,1  |
| Sefamfaat            |      | 0,5     | 0,9      | 1,2     | 4,1  |

Die beiben Sauptanofuhrartifel find fomit Geibe und Tee.

Bafrend aber ber erftgenannte Artifel hinfichtlich feiner Aussuhrmenge unausgeseht fteigt, ift beim Tee bas gerabe Gegenteil ber Fall.

Es wurben ans China ausgeführt:

| 1890 | 1665396 | Biful | 1896 | 1712841 | Pitul |
|------|---------|-------|------|---------|-------|
| 1891 | 1750034 | ,     | 1897 | 1532158 |       |
| 1892 | 1622681 |       | 1898 | 1538600 |       |
| 1893 | 1820831 |       | 1899 | 1630795 |       |
| 1894 | 1862312 |       | 1900 | 1384324 |       |
| 1895 | 1865680 |       | 1901 | 1157000 | ,,    |
|      |         | -     | 1902 | 1519000 | -     |

Die aus vorstehender Tabelle ersichtliche Steigerung im Jahre 1902 ift nach Anficht Sachverständiger lediglich als eine vorübergebende Erscheinung angufeben.

Es ift biefes Zinken ber Tecanssinhr nicht etwa auf einen berminberten Konfum gurudzuführen; sondern dieser ist im Gegenteil mansgeleht im Steigen begriffen, wie sich aus der immermehr zunehmenden Produktion in den hauptsächlich in Frage kommenden Landern ergibt.

#### Es probugierten :

|                 | 1897      | 1898      | 1899      | 1900      |          |  |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| China           | 204267000 | 205200000 | 217469000 | 184533000 | engl. Pf |  |
| Britifch-Indien | 153482000 | 154122000 | 159806000 | 176387000 |          |  |
| Ceylon          | 114466000 | 122395000 | 129662000 | 149265000 |          |  |
| Japan           | 63905000  | 61531000  | 65044000  | 61028000  |          |  |
| Java            | 8738000   | 9704000   | 12595000  | 1678000   |          |  |
|                 |           |           |           |           |          |  |

Die Hauffgalls an biefer Berninberung ber Aussige ihres Haupfandelsartifels tragen bie Chiefen leifelb, do sie ihre alten und veralteen Sabritalinsismethoden noch immer beißehalten und ber dincisige Tee baher hinsightlich der Gute nicht mehr die Konfurrenz des von Indien und Cepslon fommenden ausjuhleten bernung

Diefe Konfurrenz tommt 3. B. bei bem nach Großbritannien eingeführten Der febr beutlich aum Ausbruck.

### (F3 murben eingeführt:

| 65      | b mutben ein | gejugti:   |            |     |             |                                    |
|---------|--------------|------------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| im Jahr | aus China    | aus Inbien | aus Ceylon |     | gufammen    | % bes Bejamt.<br>hanbels aus China |
| 1871    | 139          | 15         | -          | 154 | Mill. engl. | Bf. 90                             |
| 1881    | 139          | 49         | 0,6        | 188 | ,           | 78                                 |
| 1891    | 55           | 111        | 64         | 229 |             | 24                                 |
| 1900    | 18           | 152        | 111        | 281 |             | 6                                  |
|         |              |            |            |     |             |                                    |

Wenn man ben Tertonsum ber gangen Welt ins Auge faßt, so ist ber Auteil an ber Bersorgung burch China von 86% im Jahr 1871 auf nur 29% im Jahr 1901 gefallen.

Was nun ben handel Deutschlaftands mit China im besondern andetrifft, so steht sier ein genauts Waterial nicht gur Berfügung, da die chinessische Sollbestorde bei den Staaten des europäischen Bestlandes keine getrennte Aussiellungen macht. Das staditische Sachtbuch auft solcrode Racker.

1897 1898 1899 1900 1901 Wert der Einfuhr in Millionen Mt. von China 57.5\*) 39.5\*) 29.0\*) 35.4 44.6

1897 1898 1899 1900 1901

Bert der Aussuhr nach China 32,3\*\*) 48,0\*\*) 50,6\*\*) 34,7 37,8 Rill. Ref.

Ter L'Économise (franzöfild) sidt als Aussuhr Bertlédiands nach China:

1892 1897 1900 1901

30 32 52 47 Mill. Mrt

Die Berichte über Danbel und Industrie teilen über bie Einfuhr nach China mit:

an ber Einfuhr waren beteiligt in % ... Großbritannien Deutschland Bereinigte

fügung

### Durchschmitt 1893 95 1898/1900 1893.95 1898/1900 3iffern sichen

29 36 Will. Pf. St. 18 17 nicht zur Ker- 8

| *)  | einschl. | . Einfuhr | bon | Hongkong betrug | 1900 | 1901<br>0,1 |
|-----|----------|-----------|-----|-----------------|------|-------------|
|     |          |           |     | Kiautschou "    | 0,1  | 0,0         |
|     |          |           |     |                 | 1900 | 1901        |
| **) | einichl. | Unefuhr   | nad | Hongkong betrug | 3.5  | 4.4         |
|     |          |           |     | Kieutschon      | 6.7  | 5.9         |

In bem Buch , Nauticus" Dentichlande See-Intereffen befinden fich folgende Angaben:

Musfuhr aus bem beutschen Bollgebiet nach China:

|         |                  | pentant in 100 kg | g zseri   |       |
|---------|------------------|-------------------|-----------|-------|
|         | 1881-85          | 91677             | 11019000  | Darf. |
|         | 1898             | 602617            | 48010000  |       |
| Einfuhr | in bas beutsche  | Bollgebiet ans    | China:    |       |
|         | 1881-85          | 7321              | 542000    | Mrf.  |
|         | 1898             | 151785            | 39513000  |       |
| Gefamth | anbel bes beutid | ben Bollgebiete:  |           |       |
|         | 1881-85          | 98998             | 1(5610(x) | Mrf.  |
|         | 1898             | 7544402           | 87523000  |       |

Am meiften beteiligt find an Diefem Sandel naturgemaß Samburg und Bremen.

Die Musfuhr aus beiben Safen ift ftanbig geftjegen:

|     |         |           | hamburg   |        | · P  | remen     |      |
|-----|---------|-----------|-----------|--------|------|-----------|------|
|     | 1895    | 40 D      | illionen  | Mrt.   |      |           |      |
|     | 1896    | 23        |           | *      |      |           |      |
|     | 1897    | 17        | ,,        | ,,     |      |           |      |
|     | 1898    | 20        |           | "      |      |           |      |
|     | 1899    | 28        |           |        | 24 2 | Lillionen | Mrf. |
|     | 1900    | 29,8      |           |        | 21   |           |      |
|     | 1901    | 35        |           | "      | 26   |           | ,,   |
| Die | Einfuhr | hatte ein | en Wer    | t von: |      |           |      |
|     | 1899    | 17,79     | Nillioner | m Mrt. | 8,5  | *         |      |
|     | 1900    | 29,0      |           | ,,     | 11,3 |           | **   |
|     | 1901    | 21.7      |           |        | 9.7  |           |      |

Die angeführten Zabellen zisigni, doh fich ber handel nach seinem wurch bie Wirren des Jahren 1900 erfolgten Niedergang wüber gut erfolten beginnt. Wie fich aber die handelsverhältnisse weiter gestalten werden, hangt in erster Linie von der Gestaltung des neuen Jolltaris ab. Der letzter, wie er aus dem Berträgen won 1838 bervorgegangen von, beierte au einem Bertraßt won der, Dentie ber Bullegang in Silber und der hohre ber deburch bekingten Silbertrise ist der Jolligh im Zurchsschult und weinig mehr als 4% geradgebut and weinig weit der 4% geradgebut and weinig weit der 4% geradgebut and weinig weit ab 4% geradgebut and

Strittel II bed tejten Friedensvertrages erfößte besöalb bie 30lle für die Gereinfuhr berarchij, daß fie talfaldich 5%, ausmachten um b famitich Strittel muslofien mit Unsaadme vom Reies, (Setreike, Weds), (Sodb- umb Zithermängen. Kufferbem ilt ein geitrenliger Zenfi jesprifidere, 30lle ein Paunusvollenmenen, der fich nach bem Turchschnittswerte der Legen deri Jahre berechnete, auf Baße einen Übereinfommenen zuschfese den Zinderbefammen um Jadlefschren und erdänfig eingrührt worden, bis zur enhaftligen Revilfion des Jostfarifs, die freilich nicht so bald zu remotent ilt. andebem die feiberechne Jostfaronbulungen in Schanghan 1902 abgebrechen wurden umb erft die Littufvage zu einem befriedigenden Enderfultat erdonat fein must.

Rachem im Bortichenben ein allgemeines Bild ber handelslage in China gegeben worden ift, möchte ich jum Schlun noch auf die bedeutenbiten und für Leutschalm wichtigften Bertragshöfen eingeben.

Schanghal hat sich innerhalb von sechgig Jahren gu einem ber ersten Handlesbaffe ber Erbe und gum tommergiellen Mittelgunft Chinad entwickelt. Sein Gestanthabel abergleigt um ein bebeutenbed benjenigen aller auberen Bertragshöfen und ift fletig im Unwachfen begriffen, vie aus folgenber Zabelle betworgebt:

| Rabr | Einfubr  | Musfuhr  | -     | Jahr | Einfuhr   | Ausfuhr   |       |
|------|----------|----------|-------|------|-----------|-----------|-------|
| 1890 | 66426000 | 33742000 | Taels | 1896 | 129656000 | 55028000  | Taels |
| 1891 | 73336000 | 40009000 |       | 1897 | 132219000 | 78395000  |       |
| 1892 | 78779000 | 43326000 |       | 1898 | 126631000 | 69084000  | ,     |
| 1893 | 83974000 | 49979000 |       | 1899 | 149500000 | 91084000  |       |
| 1894 | 96920000 | 58421000 |       | 1900 | 126808218 | 90158000  |       |
| 1895 | 98639000 | 70201000 | M     | 1901 | 160120312 | 103751000 | ,     |
|      |          |          |       |      |           |           |       |

Diefe beiben Bahlen verteilen fich für bie beiben letten Jahre wie folgt:

|                     |               | 1900   | 190  |           |       |
|---------------------|---------------|--------|------|-----------|-------|
| a                   | Ginfuhr von   | 39,8   | 40,0 | Millionen | Taels |
| Großbritannien      | Ausfuhr nach  | 8,4    | 7,7  | ,         | *     |
| A                   | Ginfuhr von   | 20,1   | 29,7 |           |       |
| Hongtong            | Undfuhr nach  | 9,0    | 9,3  | "         | *     |
| Indien              | Einfuhr von   | 16,7   | 28,8 |           | ,     |
|                     | Ausfuhr nach  | 2,8    | 3,1  |           | ,,    |
|                     | ( Einfuhr bon | 15,6   | 22,3 |           | *     |
| Bereinigte Staaten  | Musfuhr nach  | 13,4   | 15,8 | ,,        | ,,    |
| C                   | Einfuhr bon   | 9,3    | 11,5 |           | ,,    |
| Europa ohue Rugland | Ausfuhr nach  | 24,2   | 28,6 |           | ,     |
| m ******            | Einfuhr bon   | 3,8    | 3,0  | ,,        | *     |
| Rußland             | Musfuhr nach  | 0,8    | 2,6  | ,,        |       |
|                     | ( Ginfuhr von | . 16,8 | 18,0 | ,,        | ,,    |
| Japan               | Musfuhr nach  | 12,0   | 8,4  |           |       |

Fast bie Saifte ber Einfuhr im Jahre 1901, namtich 72,9 Mill. Taels entfielen auf Baumwollenwaren.

Diefem bebeutenben hanbel entsprach naturgemäß auch ber Schiffsvertebr berfelbe entwidelte fich, wie folgt:

| Jahr | Schiffe | Mill. Tons | barunter Dampf-<br>fchiffe | Mill. Tons | Darunter deutiche<br>Dampfichiffe | Mill.<br>Tons |
|------|---------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 1895 | 6807    | 7,4        | 5964                       | 7,1        | 894                               | 0,8           |
| 1896 | 7002    | 7,9        | 6168                       | 7,6        | 467                               | 0.5           |
| 1897 | 6647    | 7,9        | 5790                       | 7,6        | 376                               | 0,4           |
| 1898 | 6810    | 8,19       | 5956                       | 7,8        | 383                               | 0,5           |
| 1899 | · 7400  | 8,8        | 6551                       | 8,5        | 370                               | 0,5           |
| 1900 | 7322    | 9,4        | 6542                       | 9,2        | 616                               | 1,0           |
| 1901 | 8361    | 10,7       | 7390                       | 10,5       | 1068                              | 1,6           |
|      |         |            |                            |            |                                   |               |

3m Jahre 1902 fpezialifiert fich ber beutiche Schiffsvertehr, wie folgt: Es liefen im Bangen ein:

4432 Schiffe mit 6025877 Tous, barunter beutsche 479 Schiffe mit 819794 Tous, es liefen im (Banzen aus:

4096 Schiffe mit 5951237 Tons 481 , 521781 , Melautlichiffsvertchr: 8528 Schiffe mit 11076614 , , 960 , 1341575 , 3m Gingelnen beteiligten fich an bem Berfehr:

|                                                           |      | jahl . |      |      | Raumgehalt |        |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------------|--------|
|                                                           | 1901 | 1902   | 1901 | 1902 | 1901       | 1902   |
| Reichspoftbampfer                                         | 9    | 11     | 51   | 53   | 248238     | 254160 |
| Norbbeuticher Llogb:                                      |      |        |      |      |            |        |
| a) Überfeebampfichiffe                                    | 7    | 6      | 14   | 12   | 43478      | 38660  |
| b) Ruftenbampfichiffe                                     | 2    | 2      | 4    | 11   | 3921       | 10684  |
| e) Alugbampffciffe                                        | 4    | 4      | 110  | 118  | 126310     | 134918 |
| Samburg-Amerita-Linie:                                    |      |        |      |      |            |        |
| a) Überfeebampfichiffe                                    | 17   | 17     | 26   | 35   | 82001      | 112873 |
| b) Ruftenbampfichiffe                                     | 5    | 6      | 104  | 111  | 116712     | 124259 |
| c) Flugbampffchiffe                                       | 2    | 2      | 70   | 73   | 80150      | 83585  |
| Berfchiebene Reebereien<br>Überfee- und Ruftenfchifffahrt | 24   | 18     | 114  | 62   | 137936     | 57284  |
| Dampfboote                                                | 6    | 4      | 8    | 13   | 681        | 59     |
| Segelfchiffe ,                                            | 1    | _      | 1    | -    | 2454       | _      |
|                                                           | 77   | 70     | 532  | 488  | 841881     | 816482 |
|                                                           |      |        |      |      |            |        |

Mit der Zunahme des Handels und des Berkehrs wuchs naturgemäß auch die Frembentolonie, und zwar in den Jahren 1895—1900, wie folgt: 1895—1900, wie folgt:

|                 | Frembe        | 4684  | 6774   |  |
|-----------------|---------------|-------|--------|--|
|                 | Chinefen 24   | 10995 | 345276 |  |
| Frembentolonie: |               |       |        |  |
|                 | Mationalitat: |       |        |  |
|                 | Englanber     | 1936  | 2691   |  |
|                 | Portugiefen   | 731   | 978    |  |
|                 | Japaner       | 250   | 736    |  |
|                 | Umerifaner    | 328   | 562    |  |
|                 | Deutsche      | 314   | 525    |  |
|                 | Franzofen     | 138   | 176    |  |
|                 | Spanier       | 154   | 111    |  |
|                 | Diterreicher  | 39    | 83     |  |
|                 | Belgier       | 21    | 22     |  |

Bei der sich gerade in der leisten Zeit bemerkder machenden Entwickung Schaphalas hat Deutschland einen leichassten Anter Unterl. was sich und araus bervorgest, das die Zahl der aniässigen deutschen Firmen sich 1900—1901 von 43 auf 68 hob und daß der deutschlich Anters in der der deutschlich Anters in der deutschland und 7% junahm.

Kanton, welches zuerst der einzigsten Archivdungspuntt zwischen China und ben übrigen handeltreisenden Staaten bildete, hat zwar feine führende Stellung am des güntligter gelegeme Sedaughal abterten missjen, oder jeden feine Bedeutung als Handelsplag einzubiligen, wie die solgenden Angaben zeigen. Der Det ist der Jourphilaceflood, Süddinas.

Es liefen in Kanton ein: 3ahr Schiffe Zons 1892 1743 1622402 1896 2273 1846113 1898 3660 1839405 Rabr Schiffe

1901 1256

Tons

```
1899 3601 1870354
      1900 3573 1760114 barunter 80 beutiche Schiffe mit 76996 Tons.
      1901 3031 1882413
      1902 3002 1879651
                                  124
                                                    . 144718 _
      Die Rahl ber Schiffe verteilt fich im Jahre 1902, wie folgt:
                   Flagge
                                    Rabi
                                                  Tons
                 Chineftich
                                                  104408
                                    920
                 Dentich
                                    124
                                                  144718
                 Englisch
                                   1796
                                                 1554966
                 Frangofifch
                                    121
                                                   31165
                 Mmerifanisch
                                     20
                                                   23724
                 Norwegisch
                                      12
                                                   10887
                 3apanifc
                                      9
                                                    9783
      Der Befamthanbel erreichte folgenbe Berte:
                                     1899
                                                 1900
                                                              1901
                                                           59990264 Taels
                                   58641864
                                               52405172
bavon Musjuhr einheimifcher Baren
                                   26139147
                                               21058997
                                                           23636340
      Ginfuhr frember
                                   13889687
                                               13627664
                                                           16514578
                                   17813030 17718511
                                                           19839346
        " dinefischer
      Deutschland war an ber Einfuhr mit 50%, (40 Mill. Drt.) und an ber
Musfuhr mit 75% (70 Mill. Dert.) beteiligt.
      Die Rabl ber anfaifigen Firmen mar
                    1900
                                                        1901
           10 beutiche mit 26 Angeftellten
                                                     12 beutsche
            8 englifche "
                           21
                                                     8 englische
            3 frangofifche
                                                     3 französiche.
      Hankou, ber Sanbelsmittelpunft bes Yangtse, in welchem fich im Jahr 1901
76 ausländische Firmen mit 956 Angestellten, worunter 10 beutsche Firmen mit
87 Angestellten befanben.
      Chenfo wie die meiften anderen Bertragebafen hat fich biefer Ort ftetig weiter
entwidelt, und gwar hatte die Befamtaus- und Ginfuhr einen Bert von
                                                  1901
               1898
                          1899
                                      1900
                                               86987925 Taels
            70792128
                        90879032
                                    78490422
      hauptaussuhrartitel ift Tee:
                       1900 für 4711490 Taels
                       1899 , 4518445
      Entipredent biefem Bachien bes Sanbele nahm naturgeman auch bie Echiff-
fabrt au:
Es liefen ein:
    1898 803 Danupfer mit 837627 Tone und 232 Gegler mit 57073 Tone
    1899 871
                                             251
                                                             62419
                            896735
    1900 1152
                           1051851
                                             236
                                                             54660
    1901 1273
                          1250502
                                             251
                                                             59796
(Fa liefen ana:
    1898 726
                            835053
                                             735
                                                            102307
    1899 862
                            893676
                                             945
                                                           123201
    1900 1162
                           1049704
                                             901
                                                            111458
```

1248235

975

119713

Unter ben Bablen bes Jahres 1901 befinden fich 245 beutsche Dampfer mit 277268 Tons bei ber Einsuhr und 244 beutsche Dampfer mit 276259 Tons bei ber Rustufe

| ber Mussiuhr.                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tientsin, ale Safen ber Sauptstadt Peking besonbere wichtig, hatte folgenben                                             |
| Schiffsverlehr:                                                                                                          |
| Es liefen ein:                                                                                                           |
| 1898 641 Schiffe mit 617227 Tone, barunter 17 Schiffe beutsche 10549 Tone                                                |
| 1899 855 " " 719879 " " 50 " " 37562 "                                                                                   |
| 1900 850 , 803288 , 82 , 59652 ,                                                                                         |
| 1901 703 , , 664704 , , , 119 , , , 105760 ,                                                                             |
| Futschou batte eine Einfubr von                                                                                          |
| 1899 1900                                                                                                                |
| 1328775 Bf. St. 1291365 Bf. St.                                                                                          |
| und eine Ausfuhr von                                                                                                     |
| 1899 1900                                                                                                                |
| 1273996 Pf. Ct. 1089803 Pf. Ct.                                                                                          |
| Der Schiffsvertehr gestaltete fich, wie folgt:                                                                           |
| Es fuhren ein:                                                                                                           |
| 1899 400 Schiffe mit 333150 Tons,                                                                                        |
| 1900 358 " " 359377 " barunter 15 Cd, bentiche mit '38660 Tone                                                           |
| 1901 315 , , 427248 , , , 20 , , , 71429 ,                                                                               |
| Es fuhren aus:                                                                                                           |
| 1899 398 Chiffe mit 333860 " .                                                                                           |
| 1900 357 , , 359133 , , 15 , , , 38660 ,                                                                                 |
| 1901 313 , , 424746 , , , 20 , , , 71429 ,                                                                               |
| Swatow, wofelbit ber Sanbel Dentichlands nach bemjenigen von Groß-                                                       |
| Britannien an gweiter Stelle ftebt.                                                                                      |
| Der Befamthanbel hatte einen Bert:                                                                                       |
| 1899 1900 1901                                                                                                           |
| 45151906 43244520 44425745 Taels.                                                                                        |
| Der Schiffsverfehr gestaltete fich, wie folgt; es liefen ein und aus:                                                    |
| 1899 2243 Schiffe mit 2256228 Tone, barunter 170 beutsche Sch. mit 150582 Tone                                           |
| 1900 2127 " " 2185554 " " 144 " " " 141146 "                                                                             |
| 1901 2182 " " 2310286 " " 304 " " " 306826 "                                                                             |
| Deutsche Schiffe liefen im Jahre 1900 mit folgenden Beftimmungsorten aus:                                                |
| Bremen 46 mit 45560 Tons<br>Hambura 23 , 20526                                                                           |
|                                                                                                                          |
| 06                                                                                                                       |
| stofu 1 " 302 "                                                                                                          |
| Amoy. Der Bert bes Gejamthanbels betrug 1900 18121750 Taels                                                              |
| 1899 20879654                                                                                                            |
|                                                                                                                          |
| und his boutton Ginfulus near mit manifilm 500000 (P-1), 6-1-16-1                                                        |
| und die bentiche Einfuhr war mit ungefahr 500000 Taels beteiligt.                                                        |
| Es wurden Dampfer aus- und einbeffariert:                                                                                |
| Es wurden Dampfer aus- und einbeklariert:<br>1898 1889 Bampfer m. 1601085 Es. barunter 142 beutiche Dampf. m. 129781 Es. |
| Es wurden Dampfer aus- und einbeffariert:                                                                                |

Dazu tommen noch

1899 Segelschiffe mit 25581 Tons, barunter bentsche mit 4479 Tons 1900 " " 9038 " " fein beutsches.

Kinkiang hatte einen Gefamthandel im Berte von:

1898 1899 1900 17500552 18562941 16356547 Taels.

Der Schiffsvertehr geftaltete fich wie folgt.

Es liefen ein:

1900 1911 Schiffe mit 1722418 Tons barunter 180 beutsche Sch. mit 232537 Ts.
1901 2099 1974206 371 427858 4

Es liefen aus:

1900 1966 Schiffe mit 1722762 180 232537 1901 2157 1975488 371 427858

Tschifu hat ebenfalls eine wefentliche Steigerung feines Sanbelsverfehrs fu vergeichnen.

Es liefen ein und aus:

1879 1376 Schiffe mit 804365 Tons

1885 1633 " " 1261825 "

1890 2141 1717839 | 1899 3291 2726208 | barunter 201 bentifiye &dj. mit 153857 Te. 1800 2929 2144730 207 156266 |

1900 2929 2144730 207 156266 1901 5825 3723339 238 15900 1902

1902 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000 " 156000

|         | 1899     | 1900     | 1901           |   |
|---------|----------|----------|----------------|---|
| Einfuhr | 19401000 | 17604000 | 28070000 Taels |   |
| Musfuhr | 10296000 | 10403000 | 11871000 "     |   |
|         | 29697000 | 28007000 | 39941000       | - |

Die erfte Stelle ber ausländischen Einsuhr nehmen Baumwollenwaren ein, und zwar ftieg in biefem Artifel ber Wert ber Einsuhr:

1898 30300000 Mrf. 1899 22111000 "

1901 32661000 ...

Die erfte Stelle ber Anefuhr nimmt Geibe ein, und gwar im Werte bon:

1901 11681000 Mrf.

1900 12083000 "

# Bur Cefchichte Der Besiedlung von Deutsch-Südwest-

#### Bon DR. R. Gerftenbauer.

#### II.

Die benachbarten scremen ilbachis, Bildfrang, Bullegort, Tjauchas (bri Manlight); ferner Egerbold, Sainech, Phycuras (am Aidfalls) gehbern gam Begirt Winderfallungen in biefen Gegenden stammen aus dem Jahre 1899 und find begründet vom den Buren, die 1897 fich als Pächter in der Jähr vom Rimbulm angesteht katter (in Dechwarte, Chafrivier) und nummefen wieder nach dem Sidden jagen. Wie nämflich der "Bindbuler Augler" vom 28. September 1899 meldet, lauften sich vom biefen Veren. 7 Jamilien in der Rauffust, 4 Jamilien in Rud am Jriffallig an. Die Rauffust it ein Gefriegelied von der Geste des hartes aus der Beren. Bei der Beiter 1894 meldet, fauften sich vom die Frenchen 1894 melder, dauften sich vom der Beiter 1894 melden der Beiter 1894 melder, fauften sich vom die Frenchen 1894 der Beiter 1894 der 1894 der Beiter 1894 der 1894 d

am Begirt Gisten fahlten lich die Burrn befenders wohl. Kriedliche Berlorgung jawben fie burch der beundigen Wisspans eilmen in Gisten, dem Art geben die gestellt bauptinaun v. Burgeborft gelang es, sie durch wirtschaftliche Berteile allmählich fier des Zeuflichum zu gewinner, alläheift die gehen sie im goderne Zelft wir ett Edatengeborigfeit ab, um sodann wiedernum und einiger Zeit die Reichsangebörigfeit ab, um sodann wiedernum und einiger Zeit die Reichsangebörigeit au erwerber

In Reujahr 1901 ichreibt der "Windhufer Anzeiger" in seinem Rückbird auf das dahr 1900: "Tie Bestelbung hat gute Fortschritte gemacht. Namentlich die Begirte Gieben nuch Kertunnschoop sind von ihr bevorzugt worden, so daß hier mehr Rausangebott vorlagen, als mit dem verfügbaren Kronslande befriedigt werden

| ") Ete | Babteit | ber Statiftit | laffen die aumahitche  | Berichtebung | flar ertenuen: |
|--------|---------|---------------|------------------------|--------------|----------------|
|        |         | Buren         | Perf. ofine Staatsang. | Deutiche     | "Englanber"    |
| 1. 1.  | 1900:   | 176           | 47                     | 84           | 18             |
|        | 1901:   |               | 235                    | 103          | 22             |
|        | 1902:   | 16            | 71                     | 260          | 127            |
|        | 1903:   | _             | 71                     | 327          | 162            |

Eine 1902 gablte nach ben Angaben Simons die Gibeouere Geneiche ber nieberbeutien Brieft, als bie Burn. 35 Terfen, barnnter 14. Genodiene Gebrie de Angaben bes nieberbeutischen Ferdigere Betha im "Reftlobe" in Rapfolt ("D. Stodenutg, in b. Riebert, Rr. d. 1902). Genam bleiche Ball batte in in Seit 17192 ber "D. Chr. der rechner, Ed bestieben alle ein großer Zeil ber beutschen und jest alle englischen Stoatsangebriegen der Statistich aus Burne. fonnten. Die gegen bos Terftburenwefen ergriffenen Mohnahmen haben jur Schobtlimadigung eines Zeiles der bisbere mild feshagin gewefenen Buren geführt.) De bei beime eine ertrealighe Reignung wohrzunebmen gewefen iht, bie deutsche Reichsnangshörigfeit zu erwechen und ihre Sinder in eine deutsche Gabut zu foldenen. Gemeint find die Schalen im Mindhaft und in Gibeon, eröffnet 1900,9) die beibe eiffen von dem Muren beindst murchen.

Am Bindbuter Begirt leifteten die Buren ber Steigteung beim Sofferaauffabe im Artisigher 1880 iertframfte dütfe als Aradishberte um Britfampter
Getephanus Bärgers, Geber, Richman, La Rong, Soges, 19. Sie söhlten am
1. 1890 in 30 Erne 100 Zechen (13 in 1896) Philophy. 88 in Johenverte, 53 in
Schafrivier, 8 in Urris, 3 in Nietmanusfarm); am 1. 1. 1940 134 in 10 Deten
(54 in Adviteurte, 34 in Schafflish, 9 in stromborf, jerner 13 in Might
(am der
Gerage von Geberon); 8 in Gauss im Alfrist! Gebedsis und 7 in Cladempla. Unigelägt bei beier Jahl ist es vermuttig and in den for Gegenden Johen geber die
Buren im Begirt Brisbut neche anlgeführt nechen (im Bristis Gebedsis und 2 in an in fihme tiene
Buren im Begirt Brisbut neche anlgeführt nechen (im Eilitzt Gebedsis urchen
1001, 1902 um b 1908 und einige gegöht, nahmid 20 begun 12 begun. 3). Vande
ben Ungaben der Rieberbeutiden reformerten Striefe von Eine 1902 ihre Jahl
im Begirt Brisbuth: einen 80 Vermadfene, 150 Gerfen.)

M sterimanushopper Bezirt bagegarn ift bie Burendevölferung am 1. 1. 1918 auf 1908 öxpler angewadelen, mögrend bie bentifder mit 148 Süple jähler. 43 beutliden Barmern Ifeden bort 248 Fanner frember Rationalität, meirt Buren, gegenüber.) 29 lir fehen alfo, hoß aud om Gedinh bes befürederen; Jöstychust, wie am Rinfong, bie gange blidtbevölferte Zübbäifte mijrerer stelenie (Wilsem und Stermanushopp), dos Romanland, ein find gang vom Buren befüherte Sund gefüleren ist., 19 lud im Berdbegist, bem Lande ber ehemaligen Burenrepublit Übingtonia, befühen Stelercunstufung fogleich borgeftellt werben mich, berfühen bie Buren vor. Zagegen bie 6 Mittelbzijtet der Stelonie, dos Zomaroland, beherbergen eine flatte bodebeutlich 9000000 frunde inden inden inden in wenige.

Eigenartig und gefondert von ben übrigen entwidelte fich bie ferne Buren-

<sup>1)</sup> Bon biefem Erfolg ber Magnahmen der Regierung spricht auch der Jahresbericht 1899/1900 S. 151.

<sup>2)</sup> Jahresbericht 1899/1900, S. 166.

<sup>8)</sup> Beilage jum "Molonialblatt" v. 15. 6. 1896; Schwabe a. a. D. S. 291, 305.

<sup>4)</sup> Die Deufschrift ber Siedlungsgesellichaft von 1902 nennt bie Familien Gous, D. F. Bothma, De Jager, J. v. herben, v. b. Merme.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Angaben ber amtlichen Besiedlungs-Denfichrift von 1902; 1903 find in Reem. 60 beutsche und 251 burische Farmer.

<sup>9°</sup> Tod üt eben Der Bungen der Statistit, daß fie folder für der foloniste Bolitik obmiddige Talledom, die gerade won den meißen "Rennern" der Koolonie unz gut icht überfehre merben, überhaupt erft in dem derutken, folonialpolitik interefiteren Wahltum der Abpandung, "Benji im I. Jahre, diere Zeitfahr die die den abfahrlicht was der Statistik und erhalben der Abpandung, "Benji im II. daben, dierfehre "2. 304 ff.) von Dr. B. Germann, die allechings auch einem Angeliemten bereich und der die Bolitik der der Benji im Angeliemten bereich und die Bolitik der Benji im Angeliemten bereichte der Benji im Angeliemten bereich

niederlaffung im Nordbegirt ber Rolonie.") Der zweite Ralabari-Trett nach Angala, ber m ihrer Begrundung führte, eine Bieberholung bes erften großen Ereffe von 1875-80, ging im Mary 1892") von Transbaal aus und traf uach etwa einjährigem Mariche auf bem alten Wege am Rgami-See vorbei im Sabre 1893 im "Upingtonia".Begirt ein. Much Die Schwierigfeiten und Berlufte im Tebra-Gelb (gwifchen Rgami-See und Dtavibegirt) waren die alten; die Berero-Sountlinge Tietion (Tebra-Relb) und Rambgiembi (Baterberg) verweigerten ben Durchang burch ibr Gebiet und versuchten fogar, ben gangen Ereff in bas große Durftfelb bitlich Ctabi bineinguloden und barin untergeben gu laffen. Saft mare es m einem großen Bintbab gefommen, - ba gaben bie Damaras ichlieflich boch nach, und die Buren erreichten Grootfontein. Der Ereft ftand unter bem Rommanbanten 3. DR. Lombard und war etwa 100 Familien ftarf.") Die größere Salite jog weiter nach humpata, die fleinere unter Lombard - etwa 40 Familien - blieb im Dtavigebiet, u. a. bie Familien 3. DR. Lombard, Grens Faure, Billem Joubert, Fonrie, Grobbelar, Jordaan, Dupleffis, Benter, Dietrichfen, Gebrüder Deper, 4 Familien Smit uff. Dr. G. hartmann, ber bamale als Generalbertreter ber Couth Beftafrica Company in Dtavi weilte, unterftuste Die Buren in ihrer furchtbaren Rot aufe freigebigfte, indem er ihnen Lebeusmittel. Rieiber und vor allem Berbienft verichaffte, bamit fie wieber wirtichaftlich ju Rraften tamen. Gie erhielten bie Erlaubnis, fich in Grootfontein niebergulaffen, bauten bort fleine Sanochen, legten Garten an und nahrten fich ale Frachtfahrer für bie Compann und ipater auch für bie Schuttruppe. Die amtliche Dentidrift über bas Berichtsiahr 1894 95 erwähnt, baß "einigen wenigen, im vorigen Jahre (affo 1894)4) während bes Witbooifrieges unter bem Rommandanten Lombard eingemanderten Burenfamilien" bie Riederlaffung erlaubt worden fei, und fahrt fort: Diefe gehörten ju einem großeren Tret, ber fich burch ben Rorben bes Schutsgebietes bindurch nach ben portugiefischen und englischen (?) Besitzungen jog, bon bort jum Teil aber wieber nach Transvaal jurudgefebrt ift (?). Die im Schutgebiete Burudgebliebenen bestehen ans ben wohlhabenben und tuchtigen Elementen ber Treffer, fo bag ihnen im Einverftandnis mit ber South Beftafrica Company die Erlaubuis erteilt worden ift, fich vorläufig im Konzessionsgebiete der Gefellichaft in ber Beife angufiebeln, bag zwifden ben einzelnen Rieberlaffungen genugenber Raum für bie Unfiedlung von Dentiden verbleibt. Der Landeshauptmann hat auf feiner Reife nach bem Norben 5) bes Schutgebietes in Grootfontein Gelegenheit gehabt, jene Familien aus eigener Aufchanung tennen gu fernen, und einen burchaus gunftigen Ginbrud von ihnen gewonnen. Trot ber ihnen nur vorlanfig erteilten Muffeblungserlaubnis haben fie boch fofort Ader- und Gartenbau energisch in Angriff genommen und bereits gunftige Ergebniffe bamit erzielt. Gie fügen fich bieber

<sup>1)</sup> Die nateren Radrichten barüber verbante ich ber Liebensmurdigfeit bes herrn Dr. Georg Sartmann, bes besten Renners ber agugen Rorbhalite Dentich.Gubmeftafrifas, bie er in jahrelangen Reifen noch allen Richtungen burchftreift hat. 1) Boftma a. a. D. G. 318.

<sup>3)</sup> Mijo etwa 5(x) Ropie.

<sup>4)</sup> Der Bericht enthalt manches Unrichtige und Schiefe, wie fich aus ber Sartmanniden Darftellung ergibt.

<sup>5</sup> In Berbft 1895 f unten

ohne jedes Biberfireben ben beutichen Gesehen und den Anordnungen der Beforben. Die meiften gaben fich auch freiwillig bereit ertfart, im Jalle eines Krieges mit ins Jelb zu ziehen."

Wie bierams zu erfeben ist, murben die Verhamdungen mit der deutschen Assierum glede die Angleitum glede glede die Angleitum glede glede die Angleitum glede glede die Angleitum glede glede

In ben nachsten Jahren tamen bie Buren noch nicht zu einer festen Anfieb. lung. Ein Teil gog nach humpata, mabrend einige Familien von bort gurudtamen. \*\*) Rum Teil gogen fie nach Guben in ben Begirt Omaruru und an ben Baimea Binbhut-Swatonmund, als Frachtighrer fur bie Countruppe und bie Raufleute, auch ale Banbler unter ben Berero. Schon bie Dentichrift uber bas Berichtejahr 1896/97 fagt: "ebenfo verließ ein Teil ber bieber bei Grootfontein angeseffenen Buren wegen bee Fiebers, bem bie Buren in besonberem Dage unterworfen find, feine bieberigen Bohnfige und jog nach Omaruru." \*\*\*) Cobann bie Deutschrift über 1897 98 (G. 125): "Die Buren, Die fich in und um Grootfontein niebergelaffen hatten, aber bereits im vergangenen Jahre" (1897) "jum größten Teil fublid nach Omaruru gogen, find anch im Berichtsjahre nicht nach bem Rorben gurudgetehrt, im Gegenteil ift ihnen eine Angahl, Die noch im Rorben geblieben war, gefolgt" (aljo 1898). "Diefelben haben fich immer mehr als eigentliche Trefburen, Die jum größten Teil gar nicht ben Billen haben, fich mit ihrem Bieb auf einem bestimmten Blate niebergulaffen, entpuppt. Um liebsten fahren fie, Weib und Rind mit fich nehmenb, Fracht . . . Geitene bee Gouvernemente wurde angeordnet, bag bie Buren binnen Jahresfrift einen bestimmten Plat gefauft ober gepachtet haben mußten. Infolgebeffen hat eine großere Angahl berfelben bas

<sup>\*</sup> Bal. Schwabe S. 295, 296.

<sup>\*\*)</sup> Am 1. 1. 1897 war die Einwohnerzahl vorübergebend auf 406 gestiegen; darüber f. unten Raberes.

<sup>\*\*\*)</sup> C. 116. Der Bericht erfennt ben Dienft an, ben biefe Buren burch Frachtfahren por Ausbruch ber Rinberveft bem Lanbe erwiefen batten.

Schungschiet im Banfe bes Jahres" (1899), "verfassen, aubere scheinen den ersteren folgen zu wollen." Ziest Bewegungen prägen ich ande in der Statistist aus. Währende um 1. 1. 1895 in Grootfontein und den 4 benachbarten Garmen 1983, cm 1. 1. 1896 noch 95 Burten gegächt unvehen, sie am 1. 1. 1899 nur noch Grootfontein besteyt, und zuser mit 12 Berionen. 10 sind den 1981 nur noch Grootfontein besteyt, und zuser mit 12 Berionen. 10 sind im Wegirt Omarturn-Estjindbingure von 47 im Jahre 1981 sięt auf 112 gesteigen; babon 183 in Chombolen 180 Erombolen 180 Erom

Untebeffen mar aber bie beutiche Bermaltung auf ben Nordbegirf ansgebehnt worden. 3m Oftober 1896 murben brei neue Diftrifte, Dutjo, Grootfontein und Frangiontein, errichtet und mit einer ftarfen Feld-Kompagnie befent.\*) Auf allen brei Blagen wurden 1897 und 1898 burch Entmafferungsarbeiten bie Befundbeite. perhaltniffe gang erhebtich verbeffert. \*\*) Auf die Nachricht hiervon febrten 1899 Die abgewanderten Buren nach bem Nordbegirf gurud \*\*\*), wo fie bei Lombard in Ballafontein fublich von Dutjo und bei ber Schuttruppe Befchaftigung fanden und nunmehr auf Regierungsländereien, nicht auf benen ber englichen Gesellschaft, angefiedelt wurden.+) 3m Jahre 1900 find wieder auwefend die Familien 3. DR. Lombard, 2B. Joubert, Bendrif Smit, 3. Dietrichfen, Jan Dreper, 3. Luffe, 3. ban Royen, S. Boolmann. Am 1. 1. 1900 find, - mabrend im Omarnru-Begirf bie Bahl ber Buren im Jahre 1900 auf 80, 1901 auf 58 fauf - im Rorbbegirf wieber 81, am 1, 1, 1901 95 Buren; fie bewohnten im Begirf Dutio bie Blate Balgiontein, Ombafaba, Stiffange, Outjo, ferner einige Blate an ber Etoicha-Galapfanne: im Diftrift Grootfontein Die Blate Gemebodlagate, Strenbiontein, Uitfomft. Shufibberg, Morgensonne, Olisantefontein, Rraifontein; einen Farmfompler fuboftlich Grootfoutein nach bem Otjitno-Alug bin: Ofapufug, Bubus, Muplat, Dfantajema, Dtatjiva. In ben nadften Jahren ftieg ihre Bahl weiter, tropbem viele bie Reicheangehörigfeit erwarben und nun nicht mehr ale Buren aufgeführt wurden; am 1. 1. 1902 auf 145 (19 im Begirf Ontjo, 126 in Grootfontein), am 1. 1. 1903 auf 168 (15 in Ontio, 158 im Diftrift Grootfontein),

Ans der Gründungsgeschichte der Anrendomie Grootsontein erhellt, wie uncublich schwere des erfe Antholien im dem noch wilden Lande war, und wie der gutunfsereige Voodbeziet dem der deutsche Angeleinung verundsdirigt wurde. Abgeschen von dem Lieber wurde den Konfolkern die stiederschiffung von allem durch den Umlichen erfahrent, den sie die feine Verkörkerfassiung von allem durch den Umlichen erfahrent, den sie die fein der des den der den der mehr und als unter den wirtschaftlichen Schwierigsfellen litten sie muter ihrer Aber mehr und als unter den wirtschaftlichen Schwierigsfellen litten sie muter ihrer Aber mehr und das unter den wirtschaftlichen Schwierigsfellen litten sie mehr ihrer Aber mehr und die wirtschaftlichen Schwierigsfellen siehen der

<sup>\*</sup> Jahresbericht über 1886 97, G. 131, 132. Die Bevolferung bes Begirte flieg vorübergebend auf 4mi Ropfe; barüber f. unten.

<sup>\*\*</sup> Jahresberichte fiber 1897 398, S. 128, über 1898 99, S. 123. Stationachef Gentnant Eggers u. Stadsoaz Dr. Ruhn machten fich um bie Debung bet Borbbegirte febr verbiert, wurden aber icht immer vom Gowverenment genigend mierfritigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie mir Lennant Cagers, der frührer Tifeitender von Grootsontein, mitieilt. Gbenfo ichried ber "Bindhafter Aug," am 28. 9. 1899: "Eine Augah der Buren, die früher bei Grootsontein (Verben fasten, fil jest bortbin gurüfgefehrt, um Fläge zu erwerben."

<sup>†)</sup> Coch foll auch die Company ju Anfang 1899 4 Farmen au Buren vertauft haben; ugl. unten.

Antier, unter bem Mangel von diede und Schule. Tavon viele in anderem Jaisamenehang die Sebe fein. Nachdem jet endlich sowohl für die Antiere und Schule geforgt ift, als auch durch den Bau der Cravitoland der Voroblezief zum wirtschaftlich aussichtsdereichen des ganzen Schulgsgebiets gewordern ist, ertschen ib Entfichtung endhältig gefort. Und schwar ist weiterer Burenzung aus Kapland nud Angola unterwege.

#### 3. Staatliche Rolonifation pon 1896 bie 1902.

Die Weiterentwicklung der Venenschlung im denticken Schusgebiet ubchreub und infolge des Memertieges wich pakter behandet werden. Die Nielielbung von Reichsbeutschen ist oden bereits von ihrem Beginn im Jahre 1802 (Siedelungsjundialt die zum Jahre 1802 der 1805 dargefellt. In der zweiten Hafte des Jahrzechtst wurde sie Gedentunder, jo daß sich die Jahl der deutschlicht im Anscheit von 346 im Jahre 1804 auf 1433 am 1. 1. 1901 job. Es if die zie flie aufschießlich eine Peliedlung durch die Sanhtruppe. Wir den gangn geitram sind die Bedeutschler der Bedülktruppe dassiglich der Schulktruppe icharbe:

|       | a) insgesamt:               | b) manuliche bentiche Bevolferung: |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|
| am 1. | 1. $1894$ ; $614-347 = 267$ | 458 - 347 = 111                    |
| ,,    | 1895; $846-535 = 311$       | 669 - 535 = 114                    |
| ,,    | 1896; $932586 = 346$        | 780-586 = 194                      |
|       | 1897: *)                    | 1221 - 880 = 341                   |
|       | 1898;                       | 1242 - 801 = 441                   |
|       | 1899; 1897 - 776 = 1103     | 1557 - 776 = 781                   |
| ,,    | 1900; 2104 - 799 = 1305     | 1658 - 799 = 859                   |
|       | 1901; 2222-789 = 1433       | 1682 - 789 = 893                   |
|       | 1902; $2595-857 = 1738$     | 1966 - 857 = 1109                  |
| _     | 1903; 2998-939 = 2059       | 2173 - 939 = 1234                  |

Die Berteilung der deutschen Bevollerung (ohne Ernppe) auf die einzelnen Begirte ift folgende:

# 1. Meetmannshop mit (Nibeon:

#### (Makamehan) (farmus)

|          | 2 entine: |                 | (bejanitocoutterning:        |  |
|----------|-----------|-----------------|------------------------------|--|
| am 1. 1. | 1894:     | 68 - 0 = 68     | 236 - 0 = 236 + 180**) = 416 |  |
|          | 1895;     | 173-112 = 61    | 882-112 = 770                |  |
| ,        | 1896:     | 225 - 138 = 87  | 971 - 138 = 833              |  |
| ,,       | 1897:     |                 | 866                          |  |
|          | 1898;     |                 | 893                          |  |
| ,        | 1899;     | 275-118 = 157   | 911 - 118 = 793              |  |
|          | 1900;     | 373 - 152 = 221 | 1074 - 152 = 922             |  |
| ,,       | 1901:     | 412-157 = 255   | 1253-157 = 1096              |  |
|          | 1902:     | 554-177 = 377   | 2029 - 177 = 1842            |  |
|          | 1903:     | 687 - 212 = 475 | 1824 - 212 = 1612            |  |

<sup>3.</sup> In den der Jahren 1806, 97 und 98 eine Bermehrung von 75: Perfonen, jährlich also 252 durchschuttlich. Bei fic find auf die einzelnen Jahre verteilt, läht fich aus der Bermehrung der mäumlichen Bevölferung in denfelden ichtlichen imm 1454-1057-4340 (385).

<sup>\*\*: 236 + &</sup>quot;30 Bareniamilten."

| 2. Wind  | jut mit Gobabis. |                        |               |
|----------|------------------|------------------------|---------------|
|          | De               | entiche: Gefan         | tbevölferung: |
| am 1.    | 1. 1894: 450-    | -347 = 103*) $497-3$   | 47 = 150*)    |
| ,        | 1895: 477-       | -328 = 149 515—3:      | 28 = 187.     |
| ,        | 1896; 522-3      | 366 = 156 $578 - 36$   | 56 = 212      |
| ,,       | 1897:            | 872?                   |               |
|          | 1898;            | 871—?                  |               |
|          | 1899: 759        | 408 = 351 $884-46$     | 18 = 476      |
|          | 1900: 772-3      | -337 = 435 $945 - 33$  | 37 = 608      |
| ,,       | 1901: 834-3      | -350 = 484 $1039-33$   | 50 = 689      |
|          | 1902; 1000-      | -367 = 633 1211—36     | 67 = 844      |
|          | 1903; 1205       | -406 = 799 $1418 - 40$ | 06 = 1012     |
| 3. Otjim | biugwe-Raribib n | mit Swafopmund:        |               |
| am 1.    | I. 1894; 85—     | ·? *) 162—?            | *)            |
|          | 1895: 185-       |                        | 5 = 159       |
| ,,       | 1896: 170-4      | 82 = 88 $343-8$        | 2 = 261       |
| ,,       | 1897:            | 484?                   |               |
| ,        | 1898:            | 613?                   |               |
| ,,       | 1899; 693-       | -148 = 545 $896-1$     | 48 = 748      |
| ,,       | 1900: 785-       | -186 = 599 $1092-13$   | 86 = 906      |

#### Morbbegirt.

|  |  | Denti |
|--|--|-------|
|  |  | 2 thi |

1901; 787-174 = 613

1902: 831-179 = 652

1903: 897-188 = 709

|            | Dentsche:             | Bejamtbevölferung: |
|------------|-----------------------|--------------------|
| am 1. 1. 1 | 894; $11 - 0 = 11$    | 68 - 0 = 68        |
| , 1        | .895: $.11 - 0 = .11$ | 123 - 0 = 123      |
| , 1        | .896: $15 - 0 = 15$   | 133 - 0 = 133      |
| , 1        | 897:                  | 406?               |
| , 1        | 898;                  | 167—?              |
| " 1        | 899; $152-102 = 50$   | 181 - 102 = 79     |
| , 1        | 900; 175-124 = 50     | 277-124 = 153      |
| , 1        | 901: 189-117 = 72     | 354-117 = 237      |
| , 1        | 902: $210-133 = 77$   | 381 - 133 = 248    |

993-174 = 819

1053-179 = 874

1027 - 188 = 839

1903; 209-133 = 76413 - 133 = 280Unfiedlungeluftige Deutsche maren genug vorhanden. Go ichreibt ber Jahresbericht über 1891 92 (3. 18): "Die Bunahme ber Europäer ift hauptfachlich auf Ginwanderung aus ben Rachbargebieten gurudguführen. Bahtreiche Aufragen von in Gudafrita lebenben Deutschen beweifen, bag unter biefen bie Luft, fich im Compgebiet niebergulaffen, im Bachfen begriffen ift . . . Auch in Dentichland ift bie Bahl berjenigen, bie borthin answandern mochten, nicht gering. Es fehlt indeffen ben Deiften an bem gur Überfiedlung und Niederlaffung erforberlichen Rapital." Cbenfo im Jahresbericht 1892 93 (G. 26). Die "Colonial-Gefellichaft fur Gubwest Mrita", Die bas Land verwalten und erichließen follte, aab fich leiber nicht

<sup>\*)</sup> In Babrbeit ift bie Rivilbevolferung bes Begirte Binbbut etwas grofter, bie bes Begirte Otjimbingme etwas fleiner, ba lange bee Baimege geringe Bejahungen lagen.

domit ob, jene Knijddingschitzgen in des Schubgebiet übergrüßieren. Das gefchab eret 1802/81 in kleinen Unseigne durch des Erdbungsstudiet. Und eine isrte 1802/81 in kleine judienen der des Schubgebindtes, als der Staat die Alleine geschlichte ge

In Ausführung biefes Planes wurden nach und nach große Kronfand-Begirte gebildet und befiedett, hauptfächlich durch ausgediente Soldaten ber Schuttruppe:

1893 fießen fich 32 Schuftruppfer nieber, und zwar in Blindhat als Anfielder bes Sieblungssynditats, bas dort im gangen 78 Anfieder anfiete. Ende 1893 wochnten in Riefin-Blindhat 51, im benachbarten Amis II Unsfelter; in gang Zomarasand schne Truppe) 192 Trutsche, in Ramasand nur 75, zusammen also 267.

Am Johre 1894 sirig die Jahl ber Teutschen um 44, die fich meiß am Beiweg nieberlichen; am 1. 1. 1896 bertug is 211 (chae Truppe), down 280 in Teumaraland, 61 in Namaland. Der Jahresbericht über 1803.94 bemerkt berüher: "Lie Untsche 1804 die die Mittleren Gebeien ihren Jahresbericht und die die mittleren Gebeien ihren Jordsang genommen." In Sien als am Nron land ertfärten Gebeier vom Nach sie mot beren Weiche sind im Juil 1804) jund Nagetumpsfarmen zu in 10000 da unter Jahrenbefgumg eines Einlichprefied von 1 Nrt. sie den die die Verlieger worden. Geben sie die die von der von die den Verlieger der Verlieger worden. Geben sie die die vernichte Angele worden, eine weitere Augabi sie vermiffen, daret ieben dass der Känfer. Weischen dass Eine Spindlicht, das sieß überfällt war, verfächene Aussichen Staden das Klein-Spindlicht, das sieß überfällt war, verfächene Aussichen Schweiden und Verlieden der Verdie-Spindlich von der Verdie-Spindlich führ reac."

1895. Bie hieraus zu erfehen ift, brachten bie Jahre 1803 und 1894 haustlähflich den Gortsfritt, bab is Derte Großen aus Mitten-Bühdeht ertsfrahren und
einige Farmen des bortigen Begirts besiedett wurden. Das Namaland erhiert
leine Einwamberung vom Zeutsfiche, doagene eine sicht funkt vom MichardentauffaMittfaltaert (am 1. 1. 1895 = 538, am 1. 1. 1896 = 610), Zehr (1895) fich bort auch der
Jahr der Zeutsfiche um 28 (am 1. 1. 1896 = 870 ohne Zeuppe): im Zomarvaland doagen
bes Jahr zum 29 (am 250 der Zeuppe): hangen Zeutsgefeit um 35, nämflich
auf 3418 Zeutsfich ohne Zeuppe): henen Prez Wieren gegenübertanden; juglefüh vermehrten
sich die Gegläuber im Witterlegutt um 91, — Ganno-Gör-essichtige in Sau Eroß! —
so das sie eine 244 Beringen Jählten. Zie 1892 gegründertein Scheinkald Zunado-

<sup>\*)</sup> Siebe oben.

<sup>\*\*</sup> G. 113, fiehe anch G. 106, 107; ferner "D. Rolonialblatt" 1894. G. 488.

<sup>\*\*\*</sup> Die Buren vermehrten fich um 465!

<sup>†)</sup> François a. a. D. S. 157, 158.

mund gählt 32 Einwohner, Otjimbingwe 82, Omaruru 70, Rap Croß, wo die Englander Gnanolager ausbeuteten, 81, Groß-Windhuf 312 (fämtlich mit Truppe).\*)

Der Sahresbericht über 1894 95 faat (G. 118, 122); "Die weiße Bevolferung bat feit bem letten Berichtsiahre nicht unerheblich maenommen" (banbtigchlich um 104 Buren!). "Comobi ber mittlere Teil bes Schutgebietes ale auch ber Suben bat eine nicht unbedeutende Ginmanderung erfahren. Bu ben Weiften geboren auch die Buren . . . " "Die Befiedlung ift trot ber ungunftigften Berhaltuiffe pormarte gegangen. Geitene ber Regierung murben 11 Farmen in ber Große von 6-10000 in verfauft. Gin. Mugahl Reflettanten haben fich noch fur Farmen in ben Gebieten von Sarri. und Geeis (Windhuter Begirt) gemelbet. Bon ber Siedlungegefellichaft und von ber "Colonial-Befellichaft fur Gudweft-Afrita" murbe je eine Farm verlauft. Angerbem find in ben Gebieten von Gibeon und Bethanien 6-8 Jarmen in Grofe pon 10-15000 ha mit Auftimmung ber M. Laubeshauptmannichaft an Dentiche und Buren verfauft worben. Gehr groß mar bie Rachfrage in Groß-Binbhut, mabrent in Alein-Binbhut und Awis fein Bugang, fonbern ein Abgang zu verzeichnen ift, indem verichiebene Berionen ben Blat verlieften, um teile nach Groß. Binbhuf übergufiebelu, teile Farmen an begieben." Meiter wird bas Auwachien von Swafopmund befchrieben.

Leiber betrieb die Regierung nebenger auch und ihre Nongessionspositist: die englische Soud-Bedratien Gemunne erholt im Derbit 1895 ihr 13000 (als im Utwibezist überwiesen. Sie erword ferner, indem die Regierung übern Bertrag mit der Zodonial-Geschäftig genebmigte, 105 000 (als im Navdewellet, ") und endlich fähdeltig dem Schulbert 10000 (als mit ") der eine ihrer Zodorias-siellschiften, die von der Regierung neu soughsionierte "Sonischische Vandspessichschie "Cadereberich S. 1253). Der auf der Erbungsiellschift betwergegengener "Siellungsgeschischte bewerden zu "Siellungsgeschlichte bewerden und "Siellungsgeschlichte bewerden und "Siellungsgeschlichte" wurden 20000 (als nicht und die Erker Lege, dei Windhut, gescharte

1806. Edno im Jahre 1805 patten bie beiben Wilterlegiste, berem Jissilbevöllerung bieber gegenüber ber bes Silviss gang undebentung gewelen von (am 1. 1. 1895; 346 gegen 770), biefelbe um 126 Verfonen vermehrt. Zetst trat eine weitere Verfaljebung zu Gemelre bes Wilterlands ein, umb passa mit Stoken des Silvississ burch bie ichno erwähnte Banderung der Burch nach dem Silvishulter Verkeit. Die Bewillerung von Manndam bermitherte fich um 105 (von 971 auf 866), bie von Silvishult vermehrte fich um 934 (von 568 auf 872), bie vom Lijimbingung um 141 (von 313 auf 344), bie des Verweiteiteit um 273 (von vermeiteiteiteit um 273 (von

<sup>\*, 3</sup>m Jahre 1895 betrug bie Befahnung von Lifimbugue 28 Mann, Omaruru 24, Aug Croß 4, Olahandja 17; auch in Swatopmund (agen einige Mann (Zahresbericht 1894/95, S. 129).

<sup>\*\*)</sup> Die Raofoland-Gefellichaft gebort gu \* 10 ber Company.

<sup>\*\*\*</sup> Bal die Zufeinummerkelung in dem Boblentden Meffag, Zader, 1902 Br. 39 ber "Kofonistigs." Dies gladen find die ein erlichen, mitgefelt von der Kotoliatfragtenum und veröffentlicht im "D. Aufturzionier" 3. Zader, E. 105. Ter Bortland der Bortland de

t) Ronzeffion p. 11, 2tug. 1893.

133 auf 406); bie bes gangen Schutgebiete um 603 (von 2025 auf 2628).\*) Diefes ftarte Unwachsen ertfart fich nur gur Galite burch bie bebeutenbe Beritartung ber Schuttruppe um faft 300 Dann (von 586 auf 880); Die Rivifbevollerung ftieg um 309 Geclen (von 1439 auf 1748). Die neuen Unfiedler find jum großen Teil alte Schuttruppler, wie aus bem 3ahresbericht über 1895 96 bervorgeht (G. 117): "Die weiße Bevollerung bat fich feit ber Bablung vom 1. 1. 1896 bedeutend vermehrt, inebefonbere burch bie gur Entlaffung gelangten Mannichaften ber R. Schubtruppe, von benen bie Dehrgahl im Lanbe verblieben ift." - Dagu ift aus bem porhergebenben Jahresbericht zu bemerten, bag am 1. April 1896 im gangen 160 entlaffen murben, von benen etwa 1(x) fich nieberlaffen wollten. \*\*) "Die Landesbauptmannichaft bat 3 Farmen pon je 10000 ha in bem Gebiete apifchen Windhuf und Sarris und 5 Jarmen von 5000 bis 10000 ha teils unmittelbar an ber Gererogrenge, teile in bem bisber amiichen Genbrit Bitbooi und bem Rapitan pon Spachanas ftreitig gemefenen Gebiete von Anis ober Litfontein zu bem Breife pon 1,50 bis 2 Mrf. ben ha verfauft," und awar an beutiche Reichsangehörige, "Much die eingeborenen Rapitane, insbesonbere die von Gibeon und Bethanien, haben mit Genehmigung ber Lanbeehauptmannichaft eine Angahl Plate in ber burchichnittlichen Große von 10000 ha an Beiße veraußert" (G. 122). Ein großes (Bebiet, bas nun bem Staate gur Befiedelung verfüglich ftand, war im Gelbgug von 1896 von ben herero erobert worben (G. 123). Dieje "Farmen ber Kriegsfreiwilligen" im Diftrift Gobabis murben aber nur gunn Teil bezogen; Die alten Schuttruppler hatten fich lieber in ber Raufluft augefiebelt als an bem fieberbehafteten, fandigen Saume ber Ralabari. Immerhin gewann ber Diftritt Gobabis an Bebeutung; ebenfo übrigens ber Diftritt Gibeon, ber gum Begirteamt erhoben murbe (G. 127). Rugleich murbe Smatopmund ale felbitanbiger Diftrift von Dtiimbiname abgetrennt; im Berbit 1896 wurde enblich ber Nordbegirf in die beutsche Bermaltung einbezogen und ftart beiest (Sabresbericht 1896 97, G. 130, 131), namlich mit einer "verftartten Gelbtompagnie"; Die 3 übrigen Gelbtompagnien, Die infolge ber Bermehrung ber Schuttruppe um 294 Mann gebilbet werben tonnten, wurden nach Bindhut gelegt.

Die Jahlen der minntichen Besollterung für das Jahr 1806 find folgende: Sie vermehrte fich im gangen um 474 (von 1008 auf 1554). Ind hap zure Riegen die Zeutichen von 780 auf 1221, auf in m. 441 (kanon entiellen 147 auf die Jühlbenollterung, 2014 auf jühr Zuhruppe), die Buren Riegen — undheren die Englähere von 122 auf 97 um 25 fich bermicherten —, um 46 Wähmer, nämfich von 136 auf 202. Wenn man des befannte Jahlenorchäftnis der Wähmer zu bentalbe 1806 in 2015 die Bern und der Schaufer zu der Wähmer zu ben die 1806 die niederbeutifie Bewolfterung die an 1. 1 1806 erreichte Jahl von 782 noch um mindeltens 150 Verforen füerfahrten fast. Die gefonder Jöhlberbofferung die, wie ermöhnt, um 300 Verforen. Zer Burenzugunds entfällt

<sup>\*</sup> Dies Jahlen verfteben sich einschließlich der Schuptruppe; für die Jahre 1867 mit 1868 ein der Schwierunger, für die Jahre 1867 mit 1868 einschließlich werden der Serteilung der Truppe auf die Bezirfe mit, so die man die Jinifevollterung in biesen nicht ermitten fann. Die ftarfe Vermehrung in Bindhaft und im Nordbesirf sie der Schuptruppe zu verbanten.

<sup>\*\*) 3</sup>abreebericht 1894 95 @. 118.

vermutlich besonders auf den Rordbegirt, dessen Einwohnerzahl sich um 273 Personen hob (auf 406, wovon etwa die Hallte Mannschaften ber Schuttruppe waren).\*)

1897. Muf bie erfreulichen Fortichritte bes Jahres 1896 folgte ein ichwerer Rudichlag burch bas Gereinbrechen ber Rinberpeft zu Anfang 1897. Die Rivitbevolferung bee Schutgebiete fant von 1748 auf 1743. Allerbinge verminberten fich nur bie Buren und bie Englander, Die Deutschen vermehrten fich. Denn von ber mannlichen (Rivit-) Bevolferung ftiegen bie Deutschen um 100 (von 341 auf 441), Die Englauber fielen um weitere 22 (von 97 auf 75), Die Buren, Die 1896 um 46 Manner augenommen hatten, fielen um 30 (von 202 auf 172). Es hanbelt fich babei offenbar bauptfachlich um bie Buren bes Norbbegirte, Die infolge bes Trefverbote jest großenteile auswanderten. Es nahm überhaupt nur bie Bevolferung bes Rorbbegirts ab (um 239 Perfonen, Rudgang von 406 auf 167):\*\*) bie von Reetmannshoop-Gibeon ftieg um 27 von 866 auf 893 (wovon 227 in Gibeon): Binbhut blieb fteben (auf 871), mabrend Dtjimbingme-Smatopmund um 129 junahm (von 484 auf 613). Davon entfallen 106 Berfonen auf Smatopmund, bas pon 176 auf 281 ftieg. Es ift bies bie erfte Wirfung bes im Geptember 1897 begonneuen Baues ber Smafopmunber-Baimeababn. Und biermit fommen wir zu einer neuen Entwidlungeftufe.

1898 bis 1902.

War ichon im Aghre 1897 bie Westlerung von Chimbingwe-Ewole wo fedmund um 129 Personen gestiegen (484: 613), so vermehrte sie fich 1808 weiter um 283 (von 613 auf 809), 1809 um 195 (auf 1001). Alih in 3 Jahren etwa Kermehrung von 600 Seelen! (im Jahre 1600 fein Zwwachs, 1901 sogar eine Abnadme um 40).

3m gangen Schutgebiet ftieg bie Bahl ber Deutschen (Bivilbevöllerung): im Jahre 1896 um 147 Manner

" 1897 " 100 " \*\*\*)
" 1898 " 340 " \*\*\*)
" 1899 " 202 Berionen
" 1900 " 128 "
" 1901 " 305

7 1902 , 321 , 20m 1. 1. 1896 bis 31. 12. 1902 um 1713 Seefen, nämlich von 346 auf 2059.

<sup>\*\*1</sup> Es manberten nicht nur die Buren wieder ab, jondern es wurden auch mehrere Grengftationen der Schuptruppe wieder eingezogen. So ertfärt sich bie "auffallend" hohe gabt 40%, beren Richtigkeit R. hermann bezweiselt (a. a. D. S. 4551).

<sup>\*\*) 3</sup>m Jahre IN98 blieben bie Englanber unverandert (76 Mauner), bei ben Buren faut bie Bahl ber Manner weiter um 10 (von 172 auf 162); Gefanntgabt ber Buren 742 aceau 782 auf 1. 1. 1896.

Der Aufichwung bes jungen Roloniallandes, ber fich in biefen Riffern auspragt,\*) ift herbeigeführt burch einige große tolonifatorifche Unternehmungen, burch bie ber Staat - abgefeben von bem wirtichaftlich und bevollerungepolitifch gunftigen Ginfluß ber aftiben und ber ausgebienten Schubtruppe bie Befiedlung ber Rolonie fraftigft pormarte trieb. Diefe Rulturmerte, fur bie ber Staat Millionen und aber Millionen aufwandte und in bie Rolonie ftedte, find befonbers: ber Safenbau in Smatopmund, ber Bahnbau Smatopmund-Binbhut, Unterftukung ber Anfiedler burch Darleben und burch Sebung ber Biebaucht (Betampfung ber Seuchen), Wege- und Brunnenanlagen in ber gangen Rolonie. Die Aufwendungen bes Reichs fur bie Rolonie, - alfo nicht etwa bie gejamten Ausaaben ber Rolonie, fonbern bie Ruichuffe bes Reichs - betrugen im letten Sabrgehnt (1892-1903) nicht weniger ale 55 Millionen Mart! Diefer ftattlichen Summe gegenüber ift bas, was bie großen Laubgefellichaften, bie bas Schutgebiet "erichließen" follten, in die Rolonie gestedt haben, gerabezu verschwindend gering. Ebenjo fteht es mit ber Befiedlungstätigfeit im engeren Ginne, ber Anfebung von Muffeblern. Die Regierung hat (nach bem Jahresbericht über 1901/1902, G. 75) aus Rronland und Eingeborenenland Bertaufe bon 269 Farmen an Anfiebler abgeichloffen beam. vermittelt.\*\*) Die Bablen fur bie eingelnen Jahre bis 1897 haben wir bereits mitgeteilt. Bon ba an find fie folgenbe:

| 1898 | 2  | Farmen | mit | 19915  | ha |  |
|------|----|--------|-----|--------|----|--|
| 1899 | 10 |        |     | 70461  | *  |  |
| 1900 | 21 | ,,     | ,,  | 158563 | ,, |  |
| 1901 | 53 | ,,     |     | 400689 |    |  |
|      | 86 |        | _   | 649628 | ha |  |

alfo in 4 Jahren rund 6500 9km.

Dagegen die Landgefellichaften, die fich boch ichon feit 1892 mit der Kolonifation des Schutgebiets befaffen, haben feitdem nur folgende Fladen verkauft:\*\*\*)

1. Die "S. M. Territories" 4 Farmen mit 400 gkm,

2. Die "D. Colonial-Befellichaft für Gubweft-Mirita" 449 ",

3. Die "Siedlungsgesellichaft" 15 Farmen mit 705 ", also in gehn Jahren 1554 gkm.

Das haupthindernis der Besiedlung war, daß man zu hohe Landpreise sorberte, wie die Regierung in ihren Jahresberichten mehrsach betont.+) So hinderten

\*) Gefamtbevölferung am 1. 1. 1903 = 4640 Perionen, wovon 940 Beamte und Schuttenppfer; also ohne biefe = 3700.

\*\*) Davon 75 an alte Schustruppler, 107 an andere Deutsche (guf. = 182), 87 au Mustander, insbeiondere Buren.

\*\*) Die Cuellen f. "D. Rotonialtige" 1902, Beiloge zu Ar. 22. — Sie der "Windb. Aus," v. 1.6. 2. 1869 und v. 9. 11.99 mittelle, har damach auch die Gunde 6 Jamens die Geordinelite verlanft, wowen 4 am Frenz, 2 am Deutlick. — Die Siedlungsgefüllschoft verlanfte allein im Jahre 1880 1980 2550 akm, 6 Aarmen (Jahredbericht S. 165)

†) Jahreskericht 1880s 97, Z. 116; 1897 189, Z. 129, 139; 1399 01, Z. 68. An ber erkten Tetelle wird gefagt, doch die Ansferdung burch die Gebetruchne Untschen der erken Richtefuligung erichgnert" werder, and ber gweisen, doch die Gefendung durch die Hende feitung der bisher zu doch zaudpereit der Kroulandes durch die Regierung einen gedieren Untschap angenommen doch; an der beitren, doch die Kerfartier aus Geffeldschaftung gring, just die Gefeldschaftung einen gründ, zweit die Gefeldschaftung einen gehom die Geffeldschaftung einen der die Bertale und Gefeldschaftung eine Bertale die Geffeldschaftung eine Bertale die Geffeldschaftung einer Bertale geffeldschaftung einer Bertale die Geffeldschaftung einer Bertale gefeld der Bertale geffeldschaftung einer Bertale gefeld der Bertale geffeldschaftung einer Bertale gefeld der Bertale geffeldschaftung eine Bertale gefeld der Bertale gefelden gefelden gefelden der Bertale gefelden gefelden

bie Lanbaefellichaften bie Befiedlung, anftatt fie ju forbern! Babrend g. B. bas Sieblungeinnbitat ben Anfieblern bas Land geichenft und ihnen noch Darleben gur Bewirtichaftung obenbrein gegeben hatten, verlaufte bie "Sieblungsgefellichaft" bas ihr vom Staate gefchentte Land an bie Unfiebler fur 2 Dit. bis 2 Dit. 30 Bf. ben ha. Rein Bunber, bag bie Anfiebler lieber bas billige Rronland erwarben, fur 0,50 bis 1,- Mf. ben ha. Die Couth Beftafrica Company vertaufte aus Spetulationerudfichten überhaupt fein Land, fonbern wies Die Angebote ber Anfiedlungsluftigen rund ab. Als ein Semmnis ber Beffeblung erwies fich auch bie "Colonial-Befellichaft fur Gudweft-Afrita." Die Erwerbung ihrer ungebeueren Land- und Bergmerferechte, fur Die fie alles in allem 722 000 Mt. gezahlt batte, war in erfter Linie ber einflufreichen Beibutfe ber Rolonialbehörben ben Gingeborenen gegenfiber ju verbanten. Dafür hatte Bismard ber Befellichaft bie Bervilichtung auferlegt, fur bie Bermaltung bes Schutgebiets felbit aufantommen; und fie unterhielt ja auch tatjachlich eine Schuttruppe. Die Gefellichaft hatte alfo etwa bie Stellung ber Ren Buinea Compagnie, ber Deutich-Ditafritanifchen Gefellichaft ober ber Saluit-Gefellschaft. Deren Landrechte find bann abgeloft worben, als bas Reich gezwungen wurde, felbit bie Bermaltung zu übernehmen und zu bezahlen. Mertwürdigerweife geichah bas in Gudweftafrifa nicht. hier nahm ber Staat amar ber "Colonial-Gefellichaft" bie ungebenre jabrliche Bermaltungelaft ab, trothem aber blieb bie Befellicaft rubig im Bollbefit ibrer Land. und Bergwerferechte. Das für beren Erwerb anfgewendete Rapital erhielt fie reichlich gurnd, indem fie einzelne Rechte und Landgebiete an Die Englander Dertaufte; fo erhielt fie im Gebruar 1892 200000 DR. oon ben Samburger Sunbitaten, 1893 500000 Dt. fur ben Bertauf bes Raoto-Belbte, 1894 von ber englifden Guano Gefellichaft 100000 Dit., von ber Firma Gorg für Bergwerterechte auf ber weitlichen Rhomas-hochebene 600000 MI., von ber Sanjeatischen Landgefellichaft 175100 Dit. u. a. m. Tropbem befitt fie faft feine Barmittel mehr (noch 165000 Mf.). Gie fann alfo fur bie Erichliegung ber Rotonie nicht viel tun. \*\*) Ebenfowenia aber fonnen andere in ihren Gebieten Unternehmnngen beginnen; benn fie befint ig bie Rechte auf bie Werte bes Landes. Wer bier Erichlieftungegerbeiten pornehmen will, muß erft ber Colonial-Gefellichaft ihre Rechte abfaufen. Go labmt fie bei ihrem Mangel an Ravital bie Entwiding ber Rolonie, \*\*\*) 28as fie und bie anbern Lanbaefellichaften geleiftet, b. b. fur bie Rolonie geleiftet haben, ift gang geringfügig gegenüber ben Schöpfungen bee Staates. 36 m ift bie gange bisherige Entwidlung und bie Moglichfeit ber Beiterentwidlung gu verbanten. Er hat bie weiße Bevollerung von 4640 Geelen bem Lande gegeben. Denn er jog fie jum größten Teil felbft ine Land (burch bie Schuttruppe), er idul ihr gunachit einen Abianmartt (burch bie Schuttruppe), bann auch burch Berbefferung ber Berfchrebedingungen), er verschaffte ihr burch feine Bermaltung bie jo lange vermißte Gicherheit bee Lebene und Gigentume und Gdun gegen bie Biebfenchen. Dieje gange Werterhohning verbantt Die Rolonie bem Staate. Aber

<sup>\*) 3</sup>abreebericht 1894 95 3. 125.

<sup>\*\*:</sup> Aus bem gleichen Grunde fann auch Die E. A. Jerritories Co. nichte leiften.

<sup>\*\*\*)</sup> An Grandbesit hat sie hente immer noch 185600 gkm, wovon etwa 85000 gkm besiedinngstäßiges Land, besinders auf der Rhomandvandene is höhung des dost anfäsigen Taumers Scheber-Utdwag, des 12 1908 diese Reicharft.

ben Mugen dovom zieben die Konisstimsspfeitlichaften! Den ihren vom Staate geschentten und burch die Kuipendungen des Eleates im Werte gefrigeren Ermal und Voden vertaufen sie zu teuren Perifer! So bat sich die Vestitit der Kolomisation durch Landburgssfinossgeschlichaften bier als geründlich verfehlt erwiesen. Währen sie nicht mit Kongsssinone beschent vorten, so wäre die Kolomis deuts mitbelltens dereis voelt entwickt, aber die Werte bes Landes würden siehen Anne flechen und dem Staate gehören, sind Landburg und Verfeiten Anpitalisten.

Wenn wir bie tolonisatorifchen Unternehmungen bes Staates im einzelnen betrachten, fo wurde die Gifenbahn von Gwatopmund nach Bindhut, eine Schmaliburbahn pon 60 cm Spurmeite und 382 km Lange, aus Beranfaffung ber Rinderpeft, bon ber man Transportichwierigfeiten befürchtete, im Geptember 1897 begonnen und im Juni 1902, alfo nach 5 Jahren, vollendet. Die Roften betragen im gangen 14 Millionen Mart. Ausgeführt wurde ber Bau von einem Kommando Offigiere und Unteroffigiere von ber Gifenbahnbrigabe; weiße Arbeiter murben merit in ber Rolonie und in Ravitadt angeworben, 1898 wurden fodgun 150 Arbeiter von Deutschland hinnbergeschicht. \*\*) 1904 waren 300, 1902 fogar 370 Beife beim Balinban beichäftigt. Ebenfo verftartte ber Safenbau in Smatopmund, \*\*\*) der vom November 1898 bis Februar 1903 mabrte und etwa 211, Diff. Mark toftete, die weiße Bevolterung von Smatopmund. Im November 1898 tamen bagu aus Deutschland 4 Beamte und 51 Arbeiter, fpater noch ein weiterer bafelbft angeworbener Trupp. In der Folge wurden die Arbeiter in Swafopmund felbft gewonnen, ba borthin toahrend bes Burenfrieges viele Frembe, besonbere Clavonier, tamen, Die in Rapftabt arbeitelos geworben waren. Die Bahl ber in ber Beit bom Ceptember 1899 bis Ende Auguft 1902 Beichaftigten belief fich burchichnittlicht) auf 75 Weiße und 185 Eingeborne. Mit dem 13. April 1899 wurde bie Safenitabt ber Rolonie auch an bas englische Rabel angeichtoffen; mit Bindbut wurde fie burch eine Telegraphenlinie verbunden. Uber bas gange Schutgebiet breitete fich ein Rets von 32 Boftauftalten. Beitere Millionen wurden verwendet

Schreiben ber Kolonialabreilung an ben A. D. B. p. 31. 7. 1902. Mundichreiben
 Bowermennet an die Begirfsämter, Denfichrift bes Gowermennets v. 28. 12. 1902.
 "8, Jahresbericht 1897.98, S. 137, 138; 1900/01 S. 64; (1801/1902 S. 62).

<sup>\*\*\*</sup> Jahresbericht 1898 99 S. 134; 1899/1900 C. 162, 163; 1900/10 S. 65;

<sup>1901 02 3. 68; &</sup>quot;D. Südweitafr. 3tg." 1903, Rr. 7, Beilage.

<sup>†)</sup> Die Jahresberichte nennen für 1901 112 Beiffe, 1982 250—300 Eingeborene und gegen 100 Beiffe, zu benen im Teg, 1901 weltere 28 in Dentickland auf 3 Jahre angeworben wurden, da die Kontrafte des ersten Transports von 51 Arbeitern abgelaufen waren.

Die Berteilung ber Bevollerungevermehrung bes besprochenen Jahrfunfts auf bie einzelnen Jahre und die einzelnen Bezirte gestaltete fich verschieben.

Am Jahre 1808 flieg die Bevöllerung (ohne Truppe) um 308 Personen, von 1743 auf 2013. Zavon führ 1103 Eruffige und 642 Buren. Buren um Engeländer haben (wie oben ihone remähn) abgenommen. Der Eurich auf Mende Berneftung ist komptischlich "Verträcht der höch könftlicher um Rauferte Berneftung ist komptischlich "Verträcht der höch bei Einfahrung der Archeiter für Bahr- umd Hoftenbar: ihre Jahl flieg. — mahrend Kniftlicher umd Rauffente ziemtisch unverändert dieben — um 351 (von 261 auf 612), derumter die Zeufgen um 322 von 183 auf 505; waren boch allein den der einfahrend Berneftung der Eruppe höch 200 krausgefommen. Der amtliche Berneft (gab der beiter "\*), "Belonder in Archeite Gestungsberung and dem Begriff Buckgommid. Es waren dies mitjens Zeut, welche bei der Bahn Archeit fluchten waren. Zaueben wanderten eine Knafal Garaner umd Handbaufmanden angeworden waren. Zaueben wanderten eine Knafal Garaner umd Handbaufmanden der Stindellerung und Einschieffen. Reue Rammen wurden einige Gesogen." Die Beoldferung von Einschpmund berenchte fig. um 300 Erupfer,

Daß Jahr 1800 brachte ber Rolonic logar einen Juwachs ben 487 Berfohen (wen 2051 auf 3388), inbem die Deutliche auf 1306 (+ 2018), de Wuren auf 807 (+ 15.6), die Engländer um 80 stiegen. Ben dem Juwachs der Deutlichen nache diesmal mur 78 Männer um d. 3. Z. von der "D. Reichaldes" berendiglich waren diesmal 124 Weiber um Röhner; von dem Wähnere, 43 Ansthelten, 43 Ansthelten Mochadurte, — 8 Arbeiter. Bei der Oblandbeolferung daggen litzen die Arbeiter weiter um 62, auf 674; Eilmidigue-Sendormund erktiet einen Jawachs den einer um 62, auf 674; Eilmidigue-Sendormund erktiet einen Jawachs den ferueren 195 Peripenen, tropken 32 Wuren von Emarrur und, dem Vordebeilt 399 (1 d. 608). G. 4). Zu diefem wermelten füh die Warren um 45, in Wilden um 16, in Wilden um 18 (auf 223), während Retmannsboop ziemlich unverändert liefe (auf 365).

3abresbericht 1896/97, S. 119, 124, 125; 1897/98 S. 126, 129, 131; 1898/99
 123; 1899/1900 S. 151, 152, 162; 1900/1901 S. 64, 65; 1901/02 S. 69, 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Rabresbericht 1897 98 S. 125.

Schon im Jahresbericht über 1897,98 murbe bie gunftige Birfung ber Rinberpeft auf Die Befiedlung ber Rolonie ermabnt: es feien baburch Leute, Die fich 1896 auf ben Jelbhaubel geworfen hatten, gezwungen worben, fich ihrem Sandwert wieder auguwenden oder Gartenbauer und Farmer gu werben; "ahnliches gilt von bem Transportgewerbe, bem fich ber größte Brogentfat ber entlaffenen Schuttruppler guguwenden pflegte." "Begunftigt murbe bies Beftreben - ber Seghaftmachung und bes Farmens - burch bie erheblich herabgefesten Breife für Regierungeland, fowie die neueren Sablungebedingungen . . . . Die Solge ber Berabfebung ber bisher ju hohen Landpreife mar u. a., daß eine Reihe von Anfiedlern fich zum Rauf von Regierungsfarmen gemelbet baben" (Geite 129. 130). - 3m Jahresbericht über 1899 1000 (G. 152) beift es jett wieber: Der Schwerpuntt ber wirtichaftlichen Tatigfeit habe fich vom Gebiete bes Frachtfuhrgefchafte auf bas bes Farmbetriebes verichoben. Somobl bie fruberen Frachtfahrer als auch ber größte Teil ber Reuantommlinge feien Farmer geworben. Unter folden Umftauben habe bie Befiedlung namentlich im Guben bes Schutgebiets gute Fortschritte gemacht. - Erft burch bas Steigen ber Biehpreise infolge ber Rinberpeft wurde es ben weißen Unfiebeln möglich, neben ben Farbigen mit Bewinn Biebzucht gu treiben.

Die bier geschiblverte Entwidlung pragt fich auch in ben Jahlen ber Zehtijtlt auch in ben Ventichen Musieder fteigen im Jahre 1890 von 48 auf 100 (+ 61) und hatten fich auf biefer Jobe, bis fie im Jahre 1899 auf 147, 1900 auf 183, 1982 auf 267, 1908 auf 334 steigen. Für die Gefantbewölterung sind die Jahlen der Minisoler:

```
am 1. 1, 1896; 201
                         , darunter 119 Buren
        1897: 311 (+ 110),
        1898; 278
                               m
  -
        1899; 265
                                    121
        1900: 422 (+ 157),
                                   230
                                            (+109)
                                         " (+ 96)
       1901: 479 (+ 57),
                                   227
        1902: 686 (+ 207).
                                    291
        1903; 813 (+ 127),
                                   327
```

Der Zuwachs ber Farmer von 157 im Zahre 1899 bestett als haupstäcklich in dem Weste von 109 Betterstermer, die Selvaders im Namacian his Seim aufgeschieden haben. Dem thre Zahl kießt im Rechmanskoop von 55 auf 72, in 
Geben von 17 auf 65, im Bischaut von 34 auf 41, im Chimischiager von 13 auf 
28, im Cutijo von 1 auf 24. So fam ce, doß "die Bestehung mamentlich im 
Subbezist gut geschrickfritte gemacht bat."

m Jahre 1900 fite die weise Bewolferung von 2588 auf 2418 (+ 280); und plane ide Zeufsche von 1305 auf 1433 (+ 128, woven 35 Mönner und 38 Beider und Stinber); die Buren von 897 auf etwa\*) 965 (+ 68). Ter Jahresbericht über 190001 fagt derüber: Die Junahme der Gruppe Englander, Bapfalder, Buren und Berjonen "ohne Edoutengebrießeit" um 124 Möbel ein

<sup>&</sup>quot;Die Stutissiten geben von ijest an berüber feinem Auflähiß mehr, do die Buren p. 2 als "nußliche Staatsbangebrige", p. 2 als "Berjonen ohne Staatsbangebrigeit" geführt werben, h. 7. nuch und nach die beniche Staatsbangebrigdeit renerben. Big meines Mußbe im Str. 35, 36, Jahrg. 1991 ber "D. Rolonfaltze", Seit 4 Jahrg. 1992 ber "Zeutighen febr.

laft amsfallichtid burch bie Einwanderung von Wuren infolge des füdstiftunliden Striege berundlish. Laß dem in fel, abei fichen dernatus berund, hab der größe Teil biefer Berundung (104 Böpfe, auf dem Begitt Retmannskope untfalle, der für die Burnerinnanderung delowbers in Bertands gefommen fel. Der Jayag von Buren fel in fortgefeter Extigerung begriffen; biefelden lichen fich vornechmild in den flädbildigen Begitten des Schuppfeiers ünder (2.61).

Bon ber im April 1900 entlaffenen Ablofung ber Schustruppe fiebelten fich 50 Mann im Schutgebiet an.") Die Berichiebung in ben Berufsgruppen ging ebenfo weiter wie im Borjahre: Die Anfiedler vermehrten fich um 57 (bavon bie Deutschen um 36), die Rauflente und Sandler um 39, mahrend 62 Arbeiter weniger gegablt wurden. 3m Begirt Swafopmund verringerte fich bie weiße Bevolferung um 115 Berfonen, ba ber Bahnban jest weiter ins Innere vorgeschritten mar. Dagegen finden wir in Binblut 75 Berfonen mehr, in Reetmanusboop 144, letteres "eine Folge ber Burengumanberung", wie ber Jahresbericht meint. Derfelbe betont weiter (3. 69) bie erfreuliche Bunghme ber Farmenniederlaffungen: Bon Gingeborenen- und Aronland wurden 21 Farmen mit 158 563 ha verfauft. Die Babl ber Landfaufe von ben mit Landbefit verfebenen Befellichaften ift nicht bebeutenb, ba bieje an ihren hoberen Breifen festhalten und beobalb felten Stäufer finden, folange noch Bronland gu haben ift. In ber gunehmenden Befiedlung bat besondere ber Nordbiftrift Grootfontein und der Oftdiftrift Gobabis Anteil." In erfterem ftiegen nämlich bie Unfiebler um 10 auf 43 (wovon 15 Deutsche, 3 Englander, 23 Buren), Die Sandwerfer um 8 auf 16 (wopon 7 Deutsche, 4 Buren), Die Rauflente (famtlich Deutsche) um 8 auf 16.

Am Jahre 1901 vermehrte fich die weiße Bendliterung anßergreußpildig Mart, haupflächlich durch Burecheiunderung infolge des Burechteiges. Zoch agen von den 726 Buren, die im Jahre 1901 nach Ungabe der Etatifit einwanderten, etwo 372 im Jahre 1901 in ihre auf le afgländighe Seinnat guricht. "Et Erntifeten bermehrten sich um 303, von 1433 auf 1738. Zoch sie das, wie dag, mattick bewertet wied, mu Zold, die darung gurichgeführer, "das feine Wagabe (ingaben derter Buren die deutschaftlich ernauf gurichgrüfserter um 100 auf 714. Bur der Anfabelte filten um 207 auf 608, die der Handlerter um 100 auf 714. Bur dem untaffienen Manuschoften der Eduptruppe blieben 35 als Musiedler im Edupgebiet (Aghreisberführ) 1901, 02, 26, 641.

Au Farmgrundskilden wurde die außerordentlich große Landfläche von 4000 4km an Ansfelder verfault, \*\*\*\* davon 1000 allein im Dilirift Karibib länge der Gijenbahu. Zas Gelände an der Bahn, Staafopmund-Bindhuf, fagt der Jahresbericht, ist bereits beinahe vollständig in die Hände der Weißen übergegangen.

Eding folgt.)

<sup>\*)</sup> Jahresber. 1889 1900 S. 168. Da ber enbgültige Zuwachs an beutichen Männern um 35 beträgt, nuß and eine Rüchvanderung, wahrlcheinlich von Rahnarbeitern, fiattgefunden haben.

<sup>\*\*1 &</sup>quot;D. Kofonialblatt" 1902, Nr. 15, S. 338, 339; 1903 E. 464, 465; Jahresbericht 1901 62, S. 64, 65.

<sup>\*\*\*</sup> Afferbinge im "Rechnungejahr" 1901/1902. Uber bie Berfaufe in ben anberen Begir'en-i. Jahresbericht G. 75.

# Stand der geographischen Erforschung Rameruns Ende 1903.

Bon DR. Moifel.

(Wit Warte.)

Tie 1901 im amtichen Großen Teutischen Vosionialatios erichierure KamerunRarte bedrutte burch die eritmängig Evenertung gable und minagericher, im Effeits
ber Bolonial-Mistriaung befindlicher topograuphischer Aufmähmen von SchultruppenDfligieren und Sodonial-Gemeint einen melentlichen Fortschritt in ber Austrieung
ber Bolonia- Doch bie wielen weißen Affect biefer Borte, die in dem Gerchfünsismäßig großen Maßeiska 1: 1000000 gemeintig wündehungen annahmen, zeigten
andererfeits boch beutlich, doß die geographische Erfortschung Kamerund, von einigen
unringen, auch dammaß ich aus fehannten Gebeitern dogsfeiten, trop bes langan
Zeitraums, der feit der Bestierquerlung der Rotonie verflössen war, sich noch im
Minagsflödum fand.

Seit bem Jahre 1991 hat nun bie geographische Erichlichung Sammerunstein erable Enturdlung geinmenn, wie feiten anbere ventiche solonie burchgemach bat mit Unswahme bes Bachtgebietes Riautifan, das intolge feiner geringen räumfehm Ausbendung geich eine Sandeaufnihme (Teinagnlation) und erzehölichem Muster ermbglichte und feiner wirtischaftlichen Bedeutung wegen auch unbediung erlobertt. Die Jeiten ber großen forfanmperieln und peite unbefannte Gebiere ind betraut auch ist Ammerun vordier, mit beinamperieln werten im Begug auf die Erre und Jupbrographie bei Zandes find ausgeschlichen. Jammer mehr wirb in Zufunft ber Zooggardb jum Teclalarbeiter werben, delfen Leifungar, vom großen geographisch interrifierten Ausliftum wenig beachtet, im allgemeinen nur noch bei dem Fadmann volle Washbaymung indem dachtet,

Im Norben des Schungelietes, in dem großen Treited zwischen des Grüngelietes, der der geschaften der Schutzen des Grüngelietes Arbeiten des Josephames Glauming wöhrend der Grechtien Kode und des Skerfeumants de Niedem in feiner Gigenschaft als Ztationschef von Titos, sowie kleineren Aufmahmen von Obertt. Deminuf, eun: Nitschmann und Obertt. Derimpell in den Zahren 1902 met 1903 mit Vollig Recupinalme des Landes. Veleinders dervogendoben zu nerken verblent des singebene Schügeltes. Velüngels der zigeten Weichlie feine vielen Arreigen wird. Daserzüge durch des Land sistemische Greichen Verleich und der Verleich vollen keine der Verleich vollig der von der Sieden Verleich von der Verleiche von der Verleich von der Verleiche von der Verleich von de

Aum ersten Male echasten wir ight über dos bisher im Junern vollig mebrannte Mandar-Osbeirge eingeherbe Jehrenmistenen. Deließe debrige presidenter jich nach den Aufnahmen v. Bistows, der es in seiner Gesamt-Ausbehnung an der Busser und umgangen und in der gangen Esngdeichtung von Goraus dies Mora und in der Sobie om Marian auslich in der Lucreifulum plurchiggen fah, in einer unestentlich anderen Form, als es diesten nach den Magaben von Tentham, Barth, Moldis umd Basierge auf den Austru bargeschett wurde. Gis ist ibes nicht zu verwundern, do die genannten Forscher nur Teile des Gebeirges und auch biefe nur – mit Missahme von Tenham – auß der Ferne bedockaften funten.

Bom Benue, beffen Bett in einer Geehobe von 200 m liegt, fteigt bas Belande nach Rorben gu allmablich bis zu einer Sobe von ea. 500 m auf und gwar jo, daß ber Often ben Beften überhoht. Alle Erhebungen, die in biefem langfam auffteigenden Gelande liegen, find fleinere, aber ftete ifoliert ftebende Berge und Bergfomplege, beren Formen Barth im 2. Banbe feines großen Berfes außerordentlich charafteriftisch wiedergegeben bat, nicht aber Teile eines zusammenbängenden Berglandes mit gemeinfamer Bafie. Der Aufftieg jum eigentlichen Mandara-Gebirge beginnt erit in ber Sobe bes 10. Breitengrades. Bon bier an bilbet bas Gebirge ein aufammenbaugenbes Bange, in bem tief eingeschnittene Taler, gerfluftete Bergpartien und Sochebenen abwechieln. Gin weit veräfteltes Glufinftem entwäffert bas Gebirge hauptfachlich nach Often bin gum Logone und Das Rebi, boch auch nach Rorben in Die große Tichabier-Chene und nach Beften und Guben anm Benue entfeudet es gabireiche fleine Bafferabern. Große, gufammenbangenbe Bergfetten treten nicht auf und genau wie in ber anfteigenben Ebene gwischen Barua und bem 10. Breitengrabe erheben fich bie Berge und Berggruppen als isolierte Gebilbe über die ea. 800 m betragende Durchschnittshobe des Gebirges. Die hochsten Gipfel bes Mandara-Gebirges durften nach v. Bulow ea. 1200 m (relative Schatzungen über burch Siebepunftbestimmungen ermittelte absolute Soben) nicht überschreiten. Barthe Sobenichabungen bee Menbif, beffen richtiger Rame Mogubi ift und bes Ba auf 1500 und 1600 m und ebenfo bie Baffarge's anderer Berge find beträchtlich zu boch ausgefallen. Rach Diten und Norben fallt bas Gebirge fteil, im Weften fanfter gur Ebene ab, fich wieber in einzelne Berge und Bergfomplere aniibiend; nach Rorben itredt es zwei Ginger por, ben einen auf Rraug, ben anderen aut Mora gu, die den im VII. Ergangungsbande gu Betermanns Mitteilungen von Roblis erwähnten Gebirgshalbfreis bilben, ber bie Gubgrenze ber bamaligen Lanbichaft Manbara fein follte. Das Gebirge besteht aus Grantt und Bafalt und ift in feiner gangen Musbehnung gut bevölfert und gut angebant.

Mer die in den legten Jahren im mittleren Kamerun ansgeführten Aufnalb en gibt eine soeden in dem 4. Deit des Jahrganges 1903 der "Mittellungen aus den Teutschen Schugebieten" erschienene Karte in 1:1000000, nach der die beiltehende Elizie vertleinert ift, einen Überbild. Deie Karte umfaht das Ekkbiet

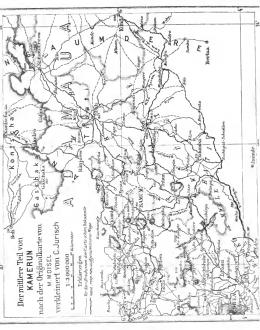

amifchen Canaga im Guben und bem 8. Breitengrabe im Rorben und gwifchen ber Station Difibinge im Beften und Runbe im Diten. Gie wurde auf Grundlage eines umfangreichen Materiale fonftruiert, bas in Form von Routenbuchern, Stiggen, Brofilen, Sobenbeobachtungen (Giebepunttbestimmungen und Aneroidablejungen) und aftronomifchen Breitenbestimmungen von Affiftengargt Berfe, Dberft. v. Bulow, Dberft. Dominif, Sptm. Glanning, Dberft. Birtler, Stabsargt Boefemann, Dberft. Sonben, Begirfeamtm. Dr. Deper, Oberft. Rolte, Stationeleiter Graf v. Budler-Limburg, Sptm. g. D. Ramfan, Oberft, Schloffer, Oberft, Greib, v. Stein, Leut. Graf p. Stillfried und Rattonin und Oberft. Strümpell bei ber Rolonial-Abteilung in ben Jahren 1900- 1903 einging. Die Begrbeitung ber Anfnahmebucher, Die 165 Blatt (60×45 cm) Routentonstruftionen ergaben, wurde in Berlin fo geforbert, baft Aufnahmen, Die erft im April, Dai und Anguft 1903 in Ramerun abgeschloffen maren, ichon im Dezember besfelben Jahres ericbeinen tonnten. Mußer biefen neuen, biober noch nicht veröffentlichten Aufnahmen fant auch bas gefamte icon veröffentlichte Rartenmaterial eingehenbe Berwertung. Unter biefem ift bie Daritellung bes von ber beutiden Riger - Benue - Tichabfee-Expedition gwifden Garua und Mganmbere Enbe 1902 gurudgelegten Weges befonbers gu neunen, ba fich bie Ervedition anm großen Teil in völlig unbefannten Bebieten bewegt hatte.

Über die allgemeinen oro- und hybrographifigen Uerhältuffle bes draghefellen Gebeites für Glegember zu berichten: Der Möhlen bes führflichtlichen Desdander, das in Di-Lechtlichtung dos dander, das in Di-Lechtlichtung dos Artenbild in einer den Iruga, 10 km faum führflichtenber Bafis ein überans fieller. Muf der einer het Iruga, 10 km faum führflichtenber Bafis ein überans fieller. Muf der Erterfa gibt Fälleren, gusfielen dosch und Zielfnah ca 1000 m, dem Mannenguba-Gebirge nerfäg bie Fälleren, gusfielen dosch und Zielfnah ca 1000 m, dem Mannenguba-Gebirge nach dem Zenaga zu wird fie dammen immerbin noch 80 m. Mur wenn man dem Lauf des Ganaga um bipäter feinen großen Mechaffuller albeit, gefügt des dem Majfiste, zum Zochfam ilt unsglaner, nur an venigan Ertlich über der in Majfiste, zum Zochfam ilt unsglaner, nur an venigan Ertlich über der ihr einer Verlauff einen dans den dem der die Sach geber Crete Munde, Tibati, John, Linte, Banjo, Bumum und Studuß gefenngrichen wirk.

De uenen Muthalmen dürften dos Annereun-Gliendahm-Symbilal modi vernatsfiften, ihr und bis Bereichte von Mannian und dirfter über die bei wirfschaftliche Bedemung bei nen embedren großen Blages Mannum fin doffertes Beogramm bis querit mur bis zum Auft des großen Zeislabisales in der Gegend zwijsfem Mannegube-Gefrige und Monato-Vergen vrofeiltert geweiene Bohm mehlicht rafte über blefen Zeislabfall bis Bannum "vorzußeischen" mit Midflicht auf den Mojtempuntt auftgegeber zieh, weientlich anderes zu gejaletzen.

<sup>\*)</sup> Der genane Ausweis bes Quellenmaterials ift in ben "Begleitworten" gur Karte in ben Mitt. a. b. beutich. Schubgeb. 1903, Seite 241 gu finben.

stud ber Vorbabiell bei füberitanischen Lochfandes jur Benus-Butthe ist in leitner gangen Wischenung auferverbeitlich gleit und feinart in einer Sohe zwischen 500 und Disson im einer Sohe zwischen Sohe zwischen Sohe zu der Sohe zwischen Sohe zu der Sohe zwischen Sohe in Sohe Sohe zwischen Sohe (2000 m. Teie Dissonitation und Lochen in Bas Johand verlative John und Erner und Wordendung ausge Reich von Bergar und Bergaruppen erreicht beträckliche abslute und prelative Baben. Die Sohen Leis Sohen der Sohen Leis der Sohen Leis Sohen der Sohen S

über bie Teftonit bes gangen Gebirgstanbes ift bisher noch außerorbentlich wenig befannt.

Faft bas gange auf ber Rarte gur Darftellung gebrachte Bebiet entwaffert jum Canaga, und nur ber außerfte Rorben und Rordweften fenben ibre Gemaffer in bie Stromgebiete bes Logone, Benne und Maniu ober Eron River. Leiber ift jest ficher, baß auch ber Mbam, beffen Richtschiffbarfeit auf größere Entfernung bin bieber noch nicht festgestellt mar, bae Loe fait ber meiften Strome Ramerune teilt und ale Berfehremeg nur einen gang bedingten Bert bat. Babfreiche Canb. bante, bie in ber Trodenzeit unüberwindliche Schwierigfeiten bieten, jowie tagemarichlange Schnellen und Galle machen eine nutbringenbe Schiffahrt unmöglich. Einer ber menigen Gluffe, ber ben Barentransport auf großere Entfernung bin geftattet, ift ber Manju. Muf Grund ber Untersuchungen Graf v. Budler-Limpurge ift bie Grenge ber Schiffbarfeit Diefes Gluffes entgegen ber bieberigen Annahme noch etwas weiter fluftaufwarts, etwa nach einem Plat 6 km öftlich Ewufo gu verlegen. Graf v. Budler-Limpurg hofft fogar, bag weitere Untersuchungen erweifen werben, baft ber Maniu in ber Regenzeit noch bis Mbin binguf (f. bie Efizze) mit Dampfern befahrbar ift. Bon weiteren Aluffen, Die noch einen Berfebr mit fleinen Danwiern gestatten, find ber Mungo (bis zu ben Schnellen bicht norblich Mundame), ber Buri (bis Jabaifi, aber nur in ber Regenzeit) und ber Canaga (bie Ebea) ju neunen.

Über die in dem letzten Jahren neu ausgenommenen Wege gibt die Stigze eingehende Auskunft. Die seineingertragenen Wege bezeichnen die ison vor dem Erscheinen der neuen Karte bekannt geweienen, die didgezeichneten mit Pünftchen verschenen die neuen reh. wieder neu ausgewommenen.

Spilifern ben D'etten (3ebaffi-- Jontem-- Bannenbo - Gertif Barfa - L'interBubbei fit ein gerbes Oebbet erfeldigen worden, has bis wer furzem und nurbetunnt
wor umb für unbewoodnt, mit bidnem, unwerginnen Urnord umb hobem Ores bebennben gelt, bas fid jept aber teitweife logar als außrerorbeutlich lard besöltert
umb reich angebaut ermeift. Dier in der Bandlidgil Bannum liegt in einer Sobet
won 1180 m die Stadt gleichen Mannens, die heute als die en Beoldremug umb
Rusbehnung bebetundibte Etabh Nameruns fühlich der Beruns gilt. Mud zwisfelen
Joho umb Minde fit eine große Lüde außgrüllt und zum eriken Wale ein SchBelt-Berchisbungsbese zwisfelen dem alten Ernelm Machiaci Abendiet-m- Zichet-

Ngaumbere einerseits und Carnot-Nunde-Agaumbere andrerfeits nöddich des Sanaga bergestellt vorden, der gugleich neue Ausschlässe bet den Oberlauf des Sanaga, hier Lom genannt, und den Unterlauf seines großen Redeusflufes Sjerem beingt.

Die politischen Berhöltnisse Abamanas haben sich seit den Zeiten Barths und Kassprage vollig gesübert. Die Militär- und Regierungsstationen haben mit den alten Lehnsverfählnissen Banjos, Tibatis und Ngaumderes zu Nosa resp. Sototo gründlich aufgeräumt und diese Ausber seldständig gemacht.

Ebenio cifria wie im nordlichen und mittleren Teil von Ramerun gegrbeitet wurde, ift Dies auch im füblichen Teil geicheben. Unvergleichliche Berbienite bat fich bier Oberleut. Greib, v. Stein erworben. Bei Beginn feiner geographifchen Tatiafeit im Jaunde-Begirt fand er nur die Rarten mit ben burftigen Reiferouten bon Rund, Tappenbed, Beifenborn und Morgen und ipater im Canga-Dichagebiet - wenn man von den das Bermaltungsgebiet v. Steins nur umrahmenden Routen Staadte und Plehne absieht - jogar ein vollig leeres Rartenbild vor. heute, nach 8-jahriger angestrengtefter und entbehrungereicher Arbeit tann v. Stein ben Ruhm fur fich in Anipruch uchmen, daß die Erforschung bes gewaltigen Gubtamerungebietes von ber Rufte bis gur Oftgrenge in feinen Brundgugen fein alleiniges Die feit bem Erscheinen ber Ramerunfarte in 1:1000000 im Berf ift. Jahre 1901 von b. Stein ausgeführten Forichungereifen umfaffen bie Stromgebiete bes Dicha mit Bumba und Jue, bes Dume und Rabei und bas Quellgebiet bes Awindo. Bufammen mit ben Arbeiten v. Steins muffen bie ber Gubtamerun-Grengervedition genannt werben. Die abjoluten aftronomischen Langenbestimmungen Engelharbte am Dicha, in Guambum am Sanga, in Bua Befimbo, Bertug und Jaunde und die Beitübertragungen Oberit. Foerftere von berfelben Expedition nach Rola und Bania find fur ben Rartparophen pon unichanbarem Bert, ba fie erft bem weitbergweigten Routennes v. Steins bie ficheren Firpunfte im Grabnes geben. Mußer ben umfangreichen und mubevollen aftronomischen Arbeiten haben Engelhardt und Foerfter noch eine Reihe von Wege- und Alufiaufnahmen ansgeführt, von benen besonders Foeritere Triangulation bes Sangaftudes Munu-Mongoli, feine Aufnahme bee Canga bon Beffo bis Bania, feine Begeaufnahmen im Rabei- und Ommegebiet und Engelhardte Routenaufnahme von Rola am Rabei entlang über Bertna und Simefpa nach Janube ju nennen find. Auch Stabsarzt Boefemann und Lt. Edinig, Die ben erften Teil ber Gudtamerun-Grengerpebition mitgemacht hatten, haben ihren Marich von ber Rampostation langs ber beutsch-frangofischen Grenze bis Dongo am Dicha reip. bis Mabore fartographijch festgelegt. Für bas Rongeffionegebiet ber Wefellichaft Gub-Ramerun liegen von ben Angestellten ber Geiclichaft, ben Sauptagenten v. Carnap-Anernheimb, Friedrich, Grünewald, Ralmar, Subbireftor Lubemann und Direftor Grai v. Schlippenbach teils grofere, teils fleinere Aufnahmen und Stiggen vor, die gum Teil durch bie genaueren Arbeiten von v. Stein, Engelhard und Speriter überholt find, jum Teil aber als Fillmaterial febr gute Dienfte leiften. 3m Bule. Jannbe- und Bafotolanbe haben v. Bulow, Blanning, Soefemann, Rolte, St. Schennemann und Sptm. Bimmermann bie Erforichung bes Laubes auf ber Bafis ber Aufnahmen v. Steins fortgefett und im unteren Ranwogebiet enblich hat bie Grengerpebition mehrere wichtige Detailanfnahmen ausgeführt, Die por allem für die befinitive Einzeichnung ber Gubarenge Mameruns grundlegend find. Auch einige großere Retognoszierungen Oberlent. Foerfters Rampo aufwarts und eine Reife bes Begirterichters Diebl in bem Aufgaebiet bes Lobe brachten intereffante geographische Aufichluffe.

Street by Leaving to

### Dafdinen gur Aufbereitung ber Dipalmfrudte.

Die beuiche Ersudung von Maichinen gur Ausbereitung der Ölpalmfrüchte in Rr. 45 unseres Blattes ber Rolonial-Virtschaftlichen Komitres, über welche in Rr. 45 unseres Blattes berüchtet wurde, hat die Ausmerksamteit deutscher und frembländischer Juteressenteutreise in ungewöhnlichem Nache erregt.

Die über wechststanliche Berhältnisse vorzäglich orientierte "West African Mait" ertenut bie doglischender Gebestung der Ciribwan glis nie de Lipolintuliert aus die des Rachrichtschaft aus. Sie weiß u. a. derani in, deß die Ausfuhr von Palamis und Palamiert und hoher und höheren Seet besiffert als de Echaptung des Kolonial-Wittigkaftlichen Komittes annimmt, nämtich 75 Millionen gegen 50 Millionen Millio

Das allgemeine Interesse für diese Angelegenheit veranlaßt uns den technischen Bericht des Biolonial-Weitschaptlichen Komitees im Wortlaut und mit den Abbildungen der Palmiteuchtschaftmasseine, der spotantischen Presse und der Palmerenkandmackine zu veröstentlichen.

Die Maschinen find von der Maschinensabrit Er Saate, Berlin, tonstruiert und beitechen aus einer Paslmfruch: Schalmalchine mit Basserbad, einer hydraulischen und einer Sombet-Berlie und der Basserbardeline mit Sortiertuch.

Bei der bier vorgeführten Schafundsfale hat der immer Körper eine echge Keltalt im Durchfanitt, es fünd dier ebene, panallel der Nafie angeordvate Ridden mit Schneiben vorjeden; diese Adaden liegen nicht tangential, jondern ihräg agene die äugere Trommet, um ein damendes Durcheinandermöligen der Fritäkte und eine größere Sicherbeit für die Einfalerung derfelden zu erzisfen. Sowohl biere innere Trommetförper wie auch die äußere Trommet deren fild in gleicher Nichtung, aber mit ihat Verfüsiedener Gehäumbafeit.

Die Schneiben biefer Schalmaichine beiteben ans entiprechend gestellten Staben von breifantigem Stabi; nach Joungung einer Konte fann ider Stab gebreht und so eine zweite bezw. Dritte Aante zur Birfann gebracht werben.

Ein weientlicher Berteil ber Josefteine Nontruttion beiteil barin, doß bie arbeiteinder Termunden im ein leicht entjernbares Bestierbeden einstanden. Dieturdie vorbei die Austriebstraft für die Maifaine ermäßigt und die abgetreunten Jahren werben fläudig abgewoiden und jamment fich im Bechen, do abg fich im Mingraum nur gemodiene Mille beitwein, weden dass Germögung eines Prospies durch eine Mappe entfernt werben. Die Jahren werben and dem Späferbeden mittels einer Arthet entieren, temad El fannecht fich bereits an her Derfläche der Willeften der Kritten einer Jahren der Berteile gestellt in der eine Jahren der Berteile gestellt der Willeften der Verleiche der Willeften der Verleiche der Willeften der Verleich der Verleich

Ein Mann breft bie Majchine bequem. Eine Füllung (2,5 kg Früchte = 4.3 Liter) wird in 5 Minuten geschält. Das Anspressen des Cles aus den Fajern wurde auf einer Spindespresse mit Handbetrieb vorgenommen. Da hierfür naturgemäß relativ viel Zeit notig ift, das



Balmfrucht. Chalmafchine mit Bafferbad (Durchichnitt). Bramiiert vom Rolonial-Birtichaftlichen Romitee, Berlin.



hubraulifche Breffe (Durchichnitt).

Balmol aber je nach bem Alter zwifchen 27 und 32° erstaret, erwärmt haad sowohl ben flässerum Prestops, welcher die zu pressenden flassen aufrimmt, als auch seigener eless vor dem ver ihneren ber einer holtenlissen Bresse.

fich ein größerer Brefibrud und bamit geringerer Reitaufwand erreichen, mithin im hinblid auf Die eintretende Erstarrung auch eine beffere Ausbeute erzielen.

Bei ber Rouftruftion feiner Brechmaschine jum Bertrummern ber barten Schale ging Saate von ber Tatfache aus, bag es gelingt, Die Schale einer folchen Ruß zu gertrummern, wenn man biefe fraftig auf barten Boben wirft. Um bies maschinell zu erreichen, lagt er bie Ruffe unter Benugung ber Bentrifugalfraft gegen feststehenbe Glachen ichleubern. Man gibt bie Ruffe in einem Schuttrumpf auf, aus welchem fie unter Bermittlung eines Ruttelwertes auf Die Ditte einer raich um eine vertitale Achje rotierenben Scheibe fallen. Muf biefer treisrunden Scheibe find Leiften angebracht, welche bie auffallenben Ruffe zwingen, an ber Drehung teilgunehmen. Bebe Rug verlägt nun bie Scheibe in einer Richtung, bie burch bie Geschwindigfeit, mit ber fich bie Ruft rabial nach außen bewegt, und bie



Bramiiert vom Rolonial-Birtichaftlichen Romitee, Berlin.

Umfangegeschwindigfeit bestimmt ift; feutrecht gegen bas Mittel biefer Richtungen find an bem Geftell ber Dafchine eine Reihe eiferner Blatten angebracht, an benen bie aufgeworfenen Ruffe gerichellen. Schalen und Rerne fallen auf ein unter ber Mafchine augeordnetes Cortiertuch. Die Mafchine wird von zwei Arbeitern bebient; beim Berfuch wurden 6,7 kg Ruffe in 105 Gefunden gebrochen, fo bag auf eine burchichnittliche Leiftnug von 150 kg Ruffe pro Stunde begnem ju rechnen ift.

Bei entiprechender Geschindigseit des Sortiertuches tann ein am oberen Endo besselden beschäftigter Architer das Ausklesn der Rernteile aus den Schalen alch bolltommen erreichen. Saale hat übrigens auch einen bequemen hölgernen Lefetifc fur bie Sortierarbeit gebaut und aufgeltest.

Besonders hervorzuheben ist noch, daß die Brechmaschine gleich gute Ergebnisse lieferte, gleichglitig, ob die Ausse een erst geschätt worden waren, ob sie chon vor längerer Zeit geschätt wurden, oder ob sie einer Trodnung unterzogen worden worden.

Mach Haades Meriaden, wie auch nach deuen der Rommission ergab sich, doch nan von 10 kg striden Friedlicher man d'<sub>1</sub> kg kstille rechtigt ist absfaltenden 3<sup>1</sup>/<sub>1</sub> kg fleissigheirer ergaden beim Muspressen two 1,6 bis 1,8 kg Balmol, d. h. 48 bis 4 pC. kes Memistate bes Amphistisches Mach Green ("Zeromensplanger" 1902 E. 463) enthalten 2,47 kg Farchisticité, 1,49 kg Čl, d. h. 6 00 pCt.; dos Dantsiche Sprinter in der order gatt.



Balmtern.Knadmafchine (Grundrig). Bramiiert vom Rolonial.Birtichoftlichen Romitee, Berlin.

Aur Aussührungen würde Haafe bie Schälmaschine mit doppetter Leiftung bauen; da jum Aussäumen der Fafern aus dem Veden, Füllen der Maschine k. Zeit notig üb, fann man rechnen, daß file eine Füllung von 5 kg 10 Minnten notig find, fündlich also  $5 \times 6 = 30$  kg geleistet werden.

Au einer rationell ansymmişenden Aufage für Handbetrieb wirden, do die Geifungsfäßigteit der Eutkermungsmaßine wie die der Perfei wesentlich übger ist als die der Schäftmaßine, won letzterer 4—5 Zittle efvodrectlich sien, um die ersten anserzischen zu beschäftigen. Eine solde Aufage würde dei zhaftlich gien, den die folde Aufage würde dei zhaftlich gien, der Schaftlich geschied der Verlage der Verla

## Bur Geichichte Der Befiedlung von Deutsch-Südwest-

Bon DR. Rt. Gerftenhauer.

III.

Um Goluf bes Rahres 1902 betrug bie weiße Befamtbevolferung (ohne Truppe) 3701 Ropfe, 76 weniger ale im Borjahr. Gieht man aber von ben 340 im Boriahr eingewanderten und jest wieder fortgegangenen Buren ab, fo vermehrte fie fich um 264, und in ben Jahren 1901 und 1902 gufammen um 893 Ropfe. Die Babl ber Deutschen - einschließlich ber Buren, welche bie beutsche Staatsangeborigfeit erwarben\*) - ftieg guf 2059, glio um 321 (in beiben Sahren guiammen um 626). Buren werben jest - einicht ber 101 "Berionen ohne Staateangehörigfeit" - 1074 gezählt, gegen 1455 am 1, 1, 1902. Diefe Berminberung um 380 ift gum Teil barauf gurudzuführen, bag Buren in Gibeon Deutsche wurden, hanvtjächlich aber barauf, baß fie im Begirt Reetmannshoop um 340 oon 1138 auf 798 gurudgingen (Wieberauswanberung). Die Englander blieben auf ihrer bisherigen Bahl 453 fteben, wooon aber bie 162 bes Begirts Gibeon und die 178 bes Begirte Binbhut größtenteile Buren fein werben, \*\*) bie 73 bon Reetmannshoop vielleicht jum Teil ebenfalle. Die Bahl ber Buren burfte fich hierdurch\*\*) auf 1864-340=1524 erhöhen, alfo 450 mehr, ale bie Tabelle jahlt.\*\*\*) Eben baburch verringert fich bie oon ber Statiftit angegebene Bahl ber Deutschen ein wenig. Die mannlichen Buren, Die 1901 ichon um 110 gestiegen maren, baben fich nach ber Tabelle, trotbem boch eine Reibe von Buren beutiche Staatsangehörige geworden find, weiter um 29 vermehrt, auf 316 (mit Einrechnung ber Rubrif .. ohne Staatsangehörigfeit" auf 349). Die Rahl ber nieberbeutichen Beiber und Rinber ift banach 1074-347=725 igegen bie bee Borjahres, 1144, um 419 gefallen). Bon ber Gefamtbevollerung bes Echungebiets von 3701 finb 1865 Manner (ohne

<sup>\*)</sup> Dag bies auch in biefem Jahre geschah, wird in ber Borbemerfung gur Statiftif antilich beitätigt (Coloniafbl. 1903, S. 465).

<sup>\*\*</sup> Bg! ben Rachmels bafüt in heit 4'1982 ber "Dentichen Erbe." Dort habe ich bie Jahl ber Buren, unter hinguschtung aller beret, be in ber Tabelle als englische ober als beniche Tabalbanechtige gesählt find, auf 1884 berechnet.

<sup>\*\*\*)</sup> Böhrend die Tabelle in Bindhuf gar teine Buren, in Gibeon teine Buren, fondern nur 71 Berjonen ohne Staatsbangshörigteit auffährt, gabit die niederdeutische Riche in Bindhuft etwa 130, in Gibeon 366 Buren, gejammen etwa 504, also allein in diene beiben

Teuppe) und 1836 Belefer und Kinder (670 Belefer und 1166 Kinder). Toch fommen auf die 1234 beutsche Ausläner (ohne Teuppe) nur 825 Beiber und Kinder. Mit de leicht der verkängnissolle Arauenmangel immer noch, und die Kleitenwirtscheit, die vielbettagte "allgemeine Brohitution der Aarbigemeider" deutert fort.

Erfreulich ift bagegen bie Gliederung ber 1865 Manner in Die Be-

Ansiedler 813 (+ 127), davon 334 Teutsche (+ 67)\*) Handwerfer und Arbeiter 693 (- 26),  $_{''}$  578  $_{''}$  (+ 14)

Kaustette und Handler 277 (+ 39), " 203 " (+ 33). Der Rudgang der Arbeiter ist, wie der amtliche Bericht bemertt, darauf guruckgusspiren, daß infolge der Beendigung des Baues der Effendahn und des

Swafopmunder Hafen viele arbeitelos wurden und answandern mußten. Wichtig ist ein Überblick der Berteil ung der Bevölferung auf die einzelnen Bezirke:

n Rectmanns doop verminderten lich die Auce num 340, von 1138 auf 7089, und ynar die Welfeier und sinder um 372 (von 1916 auf 544), maßeren die PRK und von 196 auf 544, maßeren die PRK und 1960 von 196 auf 544, maßeren die PRK und 1960 von 200 der die PRK und 1960 von 200 der die Verlieben von von

Erst an zweiter Stelle folgt Windhut mit 956 Einwohnern (einschl. ber Truppe = 1329). Sie haben sich 1901 nm 169, 1902 um 165 vermehrt.

Gibe on als britistaftjer Bezirt zählt 564 Einwohrer (Innahme 1901 um 111, 1902 um right. Tie Buren, die dort am 1. 1. 1901 als 235 Perfonen ohne Staatsangedistzielt aufstaten, down sich einem ihren 1901 umd 1902 zahlerich zugewanderten Boltsgemösen um 164 auf 71 vermindert umd erischenen jeht teils als beutisch, triefs als engtliche Staatsangehörige, deren Zahl sich um 224 bezw. 140 erhölt hat (ami 327 Teutisch umd 162 Ginglünder).

Tie Beobletung ber übrigen Beiste ist ohne Truppe: 60sbois 80–33=56, Swadopmund 555–72=483, Aaribib 281–23=258, Emaruru 191–93=98, Outgi 198–193=89, Groefinsten 215–23=191. Die Keifebung des weitliches Wittelseite (unfammen 356 Nopfe) modt jest durch die ibn durchsichende Stifenbahn febr roste Argentischte, der Roebeist mit 290–168 Buren, 76 Zensichen febr roste Groefinsten die February der Stifenbahn febr roste Argentische Stifenbahn febr roste Groefinsten der Stifenbahn febr roste Groefinsten der Stifenbahreiten und einer Alleicherbeitstellung empergeben und

<sup>&</sup>quot;, Ratürlich einichließlich ber naturalisierten Buren. Die Tabelle nennt 327 nieberbeutliche Unstebler. Ju Birtiliofeit machen also die Buren von der Farmbrobilerung immer noch mehr als die bis Salife ans.

<sup>\*\*)</sup> And ber am bichteiten mit Farmern besiebelte: 348 Farmer gegen nur 149 in Budhul, 145 in Gibeon.

wird nach dem Bau der Otavibahn zweisellos den ihm seinem landwirtschaftlichen Berte nach gebührenden Plah als erster und am stärtsten devölkerter des gangen Schutscheits erringen.

Es sit nicht etwo ein iehr glänzenber Eriolg der zehnjährigen Wolonijation, den uns die Bewölkerungsgloßen vergegenwörtigen. Wie hoben der ihr ansälhirtige Vielenderungsgloßen vergegenwörtigen. Wie 1802—11002 wie für jede einzen Cahr, mid parei hre Vielenge die im Eriol ind uns in 1802—11002 wie für jede einzelen Cahr, mid parei hre Vielenge die ihr in den nangen, sier nöhig geholten, word in mei nich alb bei der Weglen und Vergangen, sier nöhig geholten, word in mei vollen ihre Vielengen welchen West der Vielen der Vielen

Die Regierung ist der Ansich, die Kolonie sie auf der jeiszen Ermubage (kenstädig). Sie sie inimaten, die vordenders Bewölferung den 3700 ABbien zu unterhalten und eine und viel größere aufzunchmen, indem diese mit dusst der ziehre der geschaftenen kleineren wird größeren tolonisatorischen Ansichen der hindingsich sohn erde (kentache). Landwirtschaft (Vielzugen eine hindingsich sohn erde (kentache). Landwirtschaft (Vielzugen der Kiedenstänische Franzeitung der Vielzugen der

Prift man die Aussichten unterre Kofonie noch dem erwähnten beiden Richtungen der Entheidung hin, de lann vortrege die erfentielfe Zoliche felgeteilt werben, daß nicht nur obbaundridige Erglager vorhanden find, 3. B. dei Enwigungst und Geneb, howere daß mit sieder im ächtigt ziel Bergnerfe nerben erführen erben, nämtich die Etabi-Aupterproden. Bordebingung delür ist der Van der Erbai-Entwicken, nämtich die Etabi-Aupterproden. Bordebingung delür ist der Van der Erdabi-Aupterproden. Bordebingung delür ist der Van der fertiggseilellt werben soll. Auf Baben und Bergdom inden den eine Jacke 1908 fertiggseilellt werben soll. Auf Baben und Bergdom in den den im Jacke 1908 fertiggseilellt werben soll Aufter Baben und Bergdom in der Aufterbag wohr der Laubi-Geffliches ist dem Knießeiler ein neuer Wöhlemaufte gleichten flechtigen wohr der in, der von der in der Fertigung. Siefen der ist, der Solden Linkerschung eine eine dies die Festellungen und für die Gubbergiet, wegen der zu großen Unterung. Siefender ist, auf erworten, daß des Gubui-Hinterchung eine die die Sieden unter debenspreichen Absiedungst flächer wird. Sie das dies gweistelle sie hoderfreitlige erfückte Vedeutung unter des Gubbergiets des gestellt des Vedeutungs

<sup>\*</sup> Bgl. De. Scharfach, "Roloniale u. politiiche Aufläge u. Reden", Berlin 1903, S. (S.) ferner zaltreiche Aufläge des Rechtsanwalts Dr. Wafferfall, Herausgebers der "Deutsch-Sibmeffolt-, Big."

und auferbem betfielt es migre Rofonie mit einer zweiten Cffiendom, jum domernben Alpen fir ben Nordbeigt, dem biefer genigneite Berferfesserbindungen ichten. Eb deriber binnat dos Choibergmert eine allgemeine und domernde Bedeutung fir miere Rofonie hoden wire, ist zweiterbinde bedeutung gefiellen Ampferlagern jumächt eine fiels Jahre domernder Rofonie freien Rupferlagern jumächt mir ein sech Jahre domernder Albon erwarte mird.

Die Rolonie bebarf baber nach wie bor ber ermaguten Politif ber bireften Forberung ber Befiedlung, ber Beiterentwidlung burch ihre Farmerbevolterung, Die ihrerfeite von ber Boll- und Biebanefuhr leben muß. Begen biefe Brundlage ber Existeng ift geltenb gemacht worben, bag gerabe im Jahre 1902 bie Bepolferung eine ichwere wirtichaftliche Strifis babe burchmachen muffen; und baf ber Mbfanmarft ber Biebansfuhr ju unficher fei. - Dan barf allerbinge bei ber erfrenlichen Angabe, bag bie Rolonie eine Bevolferung von 37(8) Rovien berangezogen bat und ernahrt, nicht verichweigen, baf biefe Bevolferung bei ben Landgesellichaften und Raufleuten tief verschuldet ift und baber nicht obne weiteres ale ein Beweis wirtichaftlichen Anfichwungs bes Laubes betrachtet werben tann. Doch wird nuten gezeigt werben, bag biefe Ericheinung burchaus nicht in ben natürlichen Berhaltniffen bes Laubes begrundet ift. Und bie wirtfchaftlichen Buftanbe haben fich bereits erheblich gebeffert, baburch, bag im Jahre 1902 endlich bie Bichausfuhr wieder begonnen hat. Ferner ift nach bem Bericht\*) des Sachverständigen Germann-Nomtfas auch die Angora Biegen- und Schafzucht der Rolonie jest fo weit vorgeschritten, daß von jest an eine fortbanernd fteigenbe Mohair- und Bollausfuhr einfegen wird. Durch bie fortgefesten Bemuhungen ber Regierung, ber einzelnen Anfiedler und nenerdinge eines Großunternehmene, ber Schäfereigefellichaft, find Die ubtigen Grundlagen bafür ummehr bergeftellt. Die Musfuhr von Rindern und Micinviel, Die früher fehr bebeutend mar, in den 90er Jahren aber, weil bie Eingeborenen nur gegen bas bis babin übliche Bablungsmittel, Gewehre und Schiefibebarf, verfaufen wollten, und weil bann bie Rinderpeft ausbrach, faft gang aufhorte, bat im Jahre 1902 einen Wert von über 1 Million Mart gehabt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Tropenpflanger 1903, Rr. 9.

ichaftlichen Berte hinter ben übrigen Lanbern Gubafritas feineswegs gurud; bas jagen alle Renner, Deutsche wie Buren. Bor allem fur Die hanptfachlichen fubafrifaniichen Stavelartifel: Balle und Dobair, Bieb und Straufeniebern, bietet Subweftafrita ebenfo gunftige Brabuftianebebingungen wie bas Rapland. Desbalb ift man ju ber Unnahme berechtigt, baft mier Land fich ebenfamabl entwideln wird wie die anderen fubafrifanifden Lanber. - vorausgefest, baf es benfelben gunftigen Abfahmarft haben wird wie jene. Der Umftand, bag bieber, b. f. von 1895 bie 1901, die Anfieblerbevölferung und überhaupt die Ralonie nichts Reunenewertes aufer Guana erportiert hat, ift fein Beweis bes Gegenteils; es erflart fich baraus, baß erft jest enblich Die Ralanie, burch langjahrige ichwere Bararbeit, genugend gur Ausfuhr vorbereitet war: benn erft jest mar eine Farmerbevollferung im Lande angesett, Die junachft burch ben Absahmarft bei ber Schuttruppe ihre Erifteng gefunden hatte, und welcher baburch über bie fcweren erften Jahre nach ber Rieberlaffung hinweggehalfen marben mar; burch Bege- und Bafferanlagen und Aufbau von Gehoften waren in ber Bilbnis wirfliche "Farmen", Unfiedlungen und Birtichaftebetriebe geschaffen; ben Biebguchtern war ein gewiffer Schut gegen bie Biebfeuchen gemahrt; burch Fertigitellung bes Swafopmunber Rantshafens und ber in die Sauptfarmbegirte führenden Gifenbahn mar bas bis babin ju foftspielige Leben und Birtichaften und ber Bertehr mit bem Auslande fo weit verbilligt und erleichtert warben, baf nunmehr ber Sarmbetrieb rentabel ift.

Die Anflich, doß die Kolonie nur durch Eröffnung vom Bergwerten (ebensichig werben fohme, und doch ihre Weiterentuffung nur nach deier Richtung betrieben werben müffe, fann alse im zindiel auf die Kunwistungsgefchiebe zu die Angleich auf der einschließen Leiner als ierzig bezeichnet werben. Temgemäß hat lich die Regierung auf er ermähnten Vollitt der die rietzte Förderung der Former bevällerung eutschließen: es sollen durch Wassfreunimachen die Läudereine ertragreicher gemach, durch Triftwege die Koffen der Beihaussich vernübert, und schießen fall durch Bertringerung der Richterlassungstoften den Ansliederen der Weitrichaftsbertrie erteichtert werben.

Berabfetung ber Riederlaffungetoften ift icom deshalb nötig, weil fie in ben mit unferer Rolanie fonfurrierenben Biebachtfanbern niedriger find; wir

merben fogleich auf Die biesbezuglichen Musführungen bes befannten Ramalanber Groffarmers Gerbinand Geffert auf Inachab gurudtommen. Die Berabfetung ift nur burch zwei Mittel moglich: Erftene burch Bafferaufmachen und Gemabrung von Ansiedlungebeihulfen fur bie erfte Beit ber Ginrichtung, und gwar in Bargelb ober in Raturalien. Diefen Beg bat bie Regierung beschritten burch ihren großen Befiedlungeplan von 1902, fur beffen Musfuhrung ber Reichstag im Frühighr 1903 gunachit 300000 Dart bewilligt bat. Danach foll eine Kommiffion gur Borbereitung von Bemafferungsanlagen gebilbet, ferner follen beutiche Burenfamilien fur Die Anfiedlung in ber Rolonie gewonnen werben. Die Roften ber Uberfiehlung, Nieberloffung und Grhaltung einer Samilie von 4 Ropfen für bie erften 11, Jahre werben auf 16000 Det. berechnet. Es follen nun bem Anfiebler, unter ber Boranefegung, bag er genngenbes eigenes Rapital nachweift, bom Staate unverginoliche Darlehne in ber Regel jum Betrage von 4000 Drt. bewilligt werben; biefe "Unfiedlungebeihulfen" follen nach neuerer Enticheibung nicht nur in Bich. Gamereien u. bergl., fonbern auch in bar gewährt werben und ausnahmemeife auch ben Betrag von 4000 Mart überfteigen burfen.") Die Roften ber Aberfahrt in die Rolonie merben bem Ginmanberer autgeichrieben, ber Grund und Boben wird ihm an niedrigen Breifen und gegen geringe Angahlung aus bem Prouland überlaffen.

hiermit tommen mir ju bem ameiten, unumganglich nötigen Mittel ber Erleichterung ber Rieberlaffung: Berabiebung ber Bobenermerbefoften, hauptfachlich berjenigen in ben ungeheneren Landgebieten ber Landgefellichaften. Es liegt auf ber Saub, baf biefe Daftregel an ber pofitiven Forberung ber Mufiebler burch bie Regierung ale von ber Ratur ber Cache geforberte Ergangung bingutommen mit, ba fonft bie auten Birfungen bes ftaatlichen Befiedlungeinternehmens jum größten Teil wieber aufgehoben werben murben. Die Regierung felbft umichreibt ihre Aufgabe in biefer notwendigen Parallelattion mit ben Borten, es feien "bie Landaebiete ber großen Landgefellichaften bem großen nationalen Siedlungeintereffe biemtbar ju machen". \*\* Denn fie fagte fich mit Recht : Wenn ber Farmbetrieb, ber von Ratur in unferer Rolonie rentabel ift, unrentabel wirb, jo geschicht bas burch bie boben Rieberlaffungstoften, in erfter Linie bie boben Grunderwerbetoften infolge ber teuren Landpreife ber Landgesellichaften. Bon beren Seite bat man bagegen bie Ginwenbung erhoben, Die Grunderwerbstoften fielen, ba ja bie Bejellichaften auch nur Abgahlung in fleinen Teilgahlungen forberten, für ben Aufliedler nicht fo febr ine Gewicht; viel teurer fei bie Aufchaffung ber notigen Birtichafteinrichtung, beionbere bes erforberlichen Biebbeftanbes, ber Saus- und Brutmenbau u. beral. Run, eigentlich mußte man baraus gerabe ben Schlug gieben, bag man bem Anfiedler ju biefen brudenben Laften nicht noch außerbem bie Laft ber jahrlichen Binegahlung an bie Laubgesellichaften aufburben barf, und gerabe noch in ben ichwierigen erften Sahren nach ber Rieberlaffung. Aber es ift überbies gar nicht richtig, bag bie Erichwerung ber Befiedlung burch bie hoben Landvreife geringfügig fei: Unfere gange bisherige Anfieblerbevollerung ift mit geringen Mus-

<sup>\*)</sup> Aus faatlichen Mitteln follen beftritten werben die Roken für die Überfahrt (ISBO ML), den Hausdau (ISBO ML), einen Wagen (ISBO ML), Sieh (2700 ML), also rund 10000 ML

<sup>\*\*</sup> Edreiben ber Rolonialabteilung v. 31, 7, 1902; f. oben.

nahmen tief verichulbet bei ben Landgefellichaften und einigen großen Firmen. Raturlich muß ber Schutdner bei ber Gefellschaft auch feinen gangen Bebarf an Baren taufen, Die wiederum gegen hohe Rinfen freditiert werden: fo fommt er aus ber Abhangigfeit, aus ben Binfen und Frohnben nie heraus. Bon Rechtswegen gebuhrt biefe allgemeine jabrliche Steuer, welche bie Laubgefellichaften ber Rolonie auferlegt haben, nicht ihnen, die bas fo von ben Unfiehlern ihnen bezahlte Land bom Staate geichenft erhalten haben, fondern bem Staate, ber es alliabrlich burch Aufwendung von Millionen Mart im Berte erhöht, auf beffen Tatiafeit Die gange wirtichaftliche Erifteng ber Unfiebler, wie oben gegeigt, beruht. Bie weit beren Berichnibung geht, mag baraus erfeben werben, bag auf bas einmutige Berlangen ber gangen Bevölferung bie Regierung von ben erwähnten 300000 Def. 100000 als Beihülfe für bie icon anfäffigen notleibenben Unfiebler bat beitimmen muffen. Uber bie ber Rolonie geradegu verberbliche Birfung ber gu hoben Landpreife idreibt Geffert:\*) "Bas bier (in D.-Subweftafrifa) bie Birtichaft pornehmlich perteuert, find bie enorm boben Sarmpreife, Die ein Bielfaches betragen von bem. was in Bieb exportierenben ganbern üblich ift. In Argentinien rechnet man, baß man 16 Dit. gablen tann fur ein Stud Land, bas ein Rind gu feiner Ernabrung bebarf (f. C. F. E. Schulbe, "Rationeller Eftanciabetrieb"). Der erfahrungereiche Butebefiger E. hermann auf Romtjas rechnet in feinem "Ratgeber für Answandrer" für jedes Rind eine erforderliche Beibeflache von 40 ha. Da bier ber ha meift mit 1 Dit. bezahlt wird, bat alfo ber Anfiedler 40 Dt. fur je eine 1 Rind ernahrenbe Beibeflache ju gablen gegen nur 16 Drf. in Argentinien. Leiber aber hat fich hermann febr geirrt. Er fchrieb fein Buch in guten Rabren und tannte feine Karm noch nicht abgeweibet in ber Durre .... Best genugen bie 30000 ha von Nomtias noch nicht, um 100 Rinber jahraus jahrein gu ernahren. Das ergibt 300) ha fur ein Rind. Man muß glio in Ramgland 300 Mf. gablen fur ein Stud Land, bas man in Argentinien fur 16 Mf. betommt! Bie tann unter folchen Umftanben ber beutich-fühmeftafritanische Biebguchter auch nur annähernd so gut gebeiben wie ber in andern Biehzuchtlandern? Un fich ift auch in Gubweftafrita bie Biebgucht rentabel; aber fie wird unrentabel gemacht burch bie hoben Landpreife. \*\*) Durch fie erichweren wir bem Unfiebler feine wirtichaftliche Eriftens, mabrent famtliche übrigen Rolonigflander, Argentinien, Gubbrafilien, Auftralien uff., ben Ginmanbrern nicht nur bas Land umfonft überlaffen, fonbern ibnen bobe Aufiedlungsbeibulfen, freie ober ermaftigte überfahrt ufm. noch bagu gegeben baben.

Wir feben, die Herabiepung der Vodenpreise ist eine Existengiage für die Rolonie. Geschieft lücht dass sehr richtig aus: Bei solden Verfallmissen dies men ich nicht von der Leiche Albendeits feine knießter finden wollen. Dier Venntel zu schaffen, wäre nur die Regierung fähig, teils dabnrch, doh sie die Geschieft und Eingeberenen verantlaßt, ihren Grundestip billiger zu orchafen, im Notjall durch eine Zerere auf saufe Zepatlation." — Ziere ilt nochgewiefen, daßt in Vent Geschieft, dass die Vert weit liebertsgewhet Vereis it; das eritst die en Rechte von den Vereis weit liebertsgewhet Vereis it; das eritst die en Rechte Sch. & Cereitriers Verb. die bent ihre 12800 fahr.

20

<sup>\*)</sup> Bgl. "D. Rolonialzig." 1903, S. 101, 102, 111.

<sup>\*\*)</sup> Das beiont Beffert mit aller Entschiedenheit nach einem Bergleich der Landpreise in Rordamerita mit benen in Gubweftgirifa, Die 50mal hober find ale bort!!

Mis Mittel bagu werben erwogen neben ber Kongeffionsentziehung, bie bei einigen Gefellichaften wegen Richterfüllung ber eingegangenen Berpflichtungen rechtlich moglich ift, und ber Ablofung bie Besteuerung mit einer Grundsteuer (nach bem Berfaufewert) und einer Bertzuwachsfteuer, letteres als in Deutschland jest allgemein gebrauchtes Mittel gegen Bobenfpetulation. Tenn es ift fur Die fortichreitenbe Befiedlung ber Rolonie, für bie Rentabilität ihrer Landwirtschaft notwendig, daß man nicht fortfahrt, bie Bobenpreise in die Sobe ju fchrauben. Urfprunglich hatte, wie fcon erwähnt, die bentiche Regierung die hoheren Bobenpreife von Rapland und Transvaal ichematisch fich jum Dagitab genommen. Aber ber Wert bes Bobens in hochentwidelten alteren Staaten ift mit bem noch ganglich wilder Lander boch nicht ju vergleichen. Ein Geboit mit Brunnen, Stanbammen und Gebauben an ber Gifenbahn in ber Rabe bes Abfabmarttes einer Beramerte Grofitabt in Transvaal bat gewiß einen boberen Bert als ein wuftes Stud Land tief brinnen im Ramaland, wo man weber Abiatimartte, noch Gifenbahnen, noch eine Berbindung mit ber Stufte bat, baber febr tener produgieren und feine Produfte febr billig verfaufen muß. Übrigens hat in ber Rabe ber Bergwerte in Transvaal die Spefulation bie Breife ber Garmen fo in bie Sobe getrieben, bag bie Farmwirtschaft febr teuer

<sup>\*)</sup> Dieier englischen Gefellichaft ift baburch unfere gange Subproving ausgesiefert; benn jenes Arcal ift nicht einichtießich des unbenuptaren Landes berechnet, besteht nicht in einem gniammenfangenden Landgebert, sondern in 128 einzelnen Farmen, ben berausgesuchten befein Stüden aus bem Begirt Rertmanneboop.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Deft 16/1902 biefer Reitidrift.

wird und ihre Rentabilität infolgebeffen finft. Bie foll bas vollende in Gubmeftafrifa merben, wo die Bobenfpetulation ichon bei vollfter Jungfraulichteit bes Lanbes einfest! wo ber Boben icon feinem erften Befiebler, burch ben er überhaupt erft einen Wert erlangt, ju einem hoben Breife übergeben wirb, auftatt umfonft! Birb bem Unfiebler icon bas robe Sieblungeland, Die Grundlage und Borbebingung feiner gangen Erifteng, verteuert, fo wird biefe Erifteng von vornberein mutwillig erichwert und untergraben. Das ift ohne Zweifel bie gefährlichfte Art ber Bobenivefulgtion, benn fie verichiebt fünftlich bie gange wirticaftliche Grundlage eines jungen, nen zu bilbenben Staates, macht fie von pornberein ungefund. Bei ber erften Anfteilung eines neubefetten Lanbes an Die Allgemeinheit ift ein Erwerbepreis nicht gerechtfertigt; gerechtfertigt ift lediglich ein Beitrag au ben Roften, mit benen bie Allgemeinheit, ber Staat, bas Land erobert und bem Anfiedler mit bem Rechtsichut feiner Bermaltung, mit Brunnen- und Wegebau und fonftiger Unterftutung tatfachlich "bie Wege babut." Dagegen bie Bobenverteuerung burch die Gefellschaften, die alle biefe Aufwendungen nicht gemacht haben, ift eine Schabigung ber Befamtheit.

Mle bie andere Entwidlungemöglichteit ber Rolonie haben wir die Eroffnung pon Beramerten genannt. Anfer Dtapi tommen bier Die Erglager von Otiofonaati und Gorob in Betracht. Much auf Diefem Gebiete bemmen Die Landgesellichaften Die Erichlieftung Des Schutgebietes, fo baf gerabe Die Anbanger ber Bergbau-Entwidlung ein Borgeben gegen bie Gefellichaften forbern mußten. Gerabe wer Rapital in Die Rolonie gieben will, muß guerft bie bestehenben Land. gesellichaften bejeitigen! Der Grund liegt barin, bag biefe Gefellichaften, mit Musnahme ber Couth Beftafrica Co., tein Gelb haben. Gie figen auf ihren Landgebieten, beren ober- und unterirbifche Werte ihnen allein gehoren, und von benen fie baburch alle anderen aussperren; fie aber felbft zu erschließen, bagu haben fie tein Gelb; fo bleiben fie benn brach liegen jum Schaben bes gangen Schute-Bebietes. Die Rongeffionegefellichaften hindern bas Rapital, in Die Rolonie ju geben. Go hat 3. B. Die Johannesburger Bergbau-Gefellichaft Bors u. Sto. fich von ber "Deutichen Colonial-Gefellichaft fur Gnoweit-Afrita" fur 800000 Prt. erft ein Tatiateitefelb in ber Rolonie ertaufen muffen. Das ift maleich ber befte Beweis, bag bas Rapital, wenn es in ber Kolonie arbeiten will, bies auch ohne Konzeffionserteilungen und Landichentungen tut: bak es aber gerabe burch bie Mongeffionegejellichaften baran gehindert wird. Andere Beifpiele führt in Beft 12 IV. Jahrg, Diefer Beitschrift ber Aufiebler Schröber-Uitbraai au.

Tie einzige Gefellicoft, die durch Bahndan und Bergban dos Schüngeseit eine Berguerte bei Bergeben bei Bergeben des Gemes Bergeverts nach eine Landtongefion erdelten hat. Die Rodge ber Besiedung des Daubsteirts durch dem Bahnban wird die Ansbehnung des benischen Sandels und Ginflusse auf das Umboland, auf ben beutschen Greugstreifen zwischen Ctawango und Cambefi und auf bas Sinterland ber portnajefifchen Angola-Rolonie fein. Bichtige Grentregulierunge-Gragen werben baburch aufgerollt. England und Bortugal find in Beariff, bas Barotie-Land zu teilen, ohne Deutschland zu fragen. Und boch tann an ber Gibarenge biefes Regerreiches nur eine Abgrengung gwijden Bortugal und Deutschland, nicht zwischen Bortugal und England in Frage tommen, wenn nicht ber von jenen Staaten une vertragemäßig zugeftandene Bugang jum Sambefi veriperrt werben foll! Ermöglicht ift Die erwahnte Borichiebung bes beutichen Ginfluffes an und über ben Ctawango burch bie von ber "Deutschen Rolonialgefellschaft" immer mieber geforberte, von feiten ber Couth Beftafrita Co. jange Reit fo beftig befampfte Linienführung ber Otavibahn nach bem beutschen Safen Swatopmund ftatt nach einem Safen ber portugiefifchen Rufte. Dit Diefem großen Erfolge ber nationalen Rolonialfreife ift ben englischen Rongeffionegefellichaften aber burchaus noch nicht alle Gefährlichfeit genommen. Bon bem Rapital ber Dtavi-Gefellichaft find 12 Mill. Mart von Berliner Bauten, 8 Millionen von ber englifden South-Beftafrica-Co. aufgebracht.\*) Diefe gebort ber befannten Rhobesaruppe in Gubafrita an, beren Ginfluß noch baburch veritartt worben ift, baf von ben 8 Millionen nur 4 von ber Company felbit ftammen, 4 hat man fich burch eine Anleibe von ben Sauptftugen ber imperialiftifden "großafritanifden" Bartei in Rimberlen und Rohannesburg, ben Girmen Birich u. Co., Beit, Edftein und Genoffen verichofft. Diefe Rhobesgruppe befitt nun fo ziemlich bas gefamte Gieblungeland bes Rorbgaues von Subwestafrifa, namlich 13000 qkm Rongeffion und 63000 qkm (wovon 30000 qkm befiedelungefähig) Raoto-Beldt; ein ungeheures Machtmittel! Ob fie ihren Ginfluß immer gur Forberung beutich-nationaler Intereffen und ber nationalpolitischen Entmidfung bes imngen beutiden Rolonialitagtes gebrauchen wird, ift febr fraglich. Denn unfere beutichen Butereffen tonnen febr leicht in Biberftreit geraten (3. B. beim Babubau nach ben Cambefi-Lanbern) mit benen ber nachbarlanber Angola und Rhobeffen, Die im Befit eben jener Rhobesgruppe find, bas eine mirtichaftlich (burch bie rhobefifche Tochtergefellschaft "G.-A.-Company"), bas andere wirtichaftlich und auch formell politifch. Es ift also mehr ale je angebracht, burch Forberung ber Befiedlung bie Bahl ber beutiden Bevolferung, Die Dacht bes bentichen Staates gegenüber ben englischen Befellichaften gu ftarten, Die befanntlich mit faft allen Landgesellschaften ber Rolonie verquidt finb. Bugleich will bie Regierung durch die beutsche Ginwanderung ben Ginfing bes nieberbeutschen Afritanertume abschmachen. Es ift aber febr fraglich, ob ber Staat trot ber von ihm gewährten Unterftugnug, jumal wenn bie Beihulfe von 300000 DRt. \*\*) nicht öfter bewilligt werben follte, ein reichsbeutiches Unfieblermaterial von genügenber Bute und Menge fur Die Rolonie gewinnen wirb. Die bieberigen Erfahrungen wenigftens laffen hiernber ftarte Zweifel auftauchen. Und fie zeigen, bag bie in ber afritanischen Birtichaft erfahreneren und jum Teil auch fehr wohlhabenben Buren ein ben Reichebentichen weit überlegenes Anfieblermaterial barftellen. Go tommen wir auf die Burenfrage, Die gum Golug noch zu behandeln ift.

<sup>&</sup>lt;sup>\*\*</sup> Trobbem erhalten vom Gewinn ber Gescläschaft die Engläuder die Sälfte (neben anderen vertragsmäßigen Borteilen, wozu noch die Erichließung ihrer 13000 qkm Genndeigentum durch den Bahuban sommt).

<sup>\*\*)</sup> Bon biefer erften Bewilligung von 3ini(nit) M? ift nur febr wenig fur ben eigentlichen Rern bes Befieblungsplanes, bie "Anfehnng von Bauernfamilien", übrig geblieben.

### Die Tegernfeer in Uhehe.

Bortrag, gehalten in ber Abteilung Berlin ber D. R. G., am 23. November 1903 von Major Mag Schlagintweit (Manchen).

Als Deutschland Anfang ber 80iger Jahre feine Rolonien erwarb, ba erhofften mobl viele, baf bamit ein Ausmanber ung gebiet gewonnen werbe für bie vielen Taufende von beutichen Auswanderern, Die allighrlich bie beutiche Beimat verlaffen und fich auf fremben Boben anfiebeln. Ale bann bie toloniglen Erwerbungen abgeschloffen waren, ergab fich, baf alle Rolonien, mit Ausnahme einer einzigen. in ber Tropengone liegen, und bie einzige, Gubweftafrita, fur eine Anfiedlung beuticher Aderbauer ale ausgesprochenes Steppengebiet wenig geeignet fei. Dan gab baber ben Rolonisationsgebanten wolltommen auf und beidrantte fich ausichließlich auf Fruftifisierung ber Rolonien burch Plantagenbetriebe in ben Puftenftrichen. Je mehr man aber mit ber Beit in bas Innere vorbrand, befto mehr lichtet- fich ber Rebel ber Untenntnie über unfere Rolonien; man lernte, fpegiell in Dftafrita, balb bie hochgelegenen wenig befiedelten Gebiete bes gentralen Ufrita tennen mit ibren fruchtbaren Aderboben und einem Rlima, abnlich bem in unferen Breiten. Und nun tauchte auch wieber ber Gebante an Die Rolonifierung biefer Sociflachen auf - eine Frage, Die bisber über Die atabemifche Erörterung noch nicht beraustam.

So brachte auf der lehten Hauptversammlung unserer Gesellichaft in Narlsruße die Abeilung Haun voer den Antrag eit, "eine ans örzillichen, landwirtschaftlichen and naturwissenschaftlichen Sachverständigen unsammengesehte Expedition zur Erforschung der Besiedungsächigteit des Hach von Ubethe zu entsenden."

Die Aberliung Sannwore begründer ihren Antray domit, daß es eine bodwolfige nationne Umpelgengelt ich, die Unterlagen zur Benrteitung der Trage guertholten, ob es möglich fei, einen Zeil des deutlichen Ausbonadererftromes, der fonft
dem Teufstimm werterer ginge, auf vorteilnöhigen tofenischen Oberba angeliedet.
Ta des Solonial-Wirtscheftliche Romitee demnächt zu tammännischen Festlieflungen
ein Erpedition in des Jehrerfüngseiter der michtogeistratigischen Ebebahn erzeitende,
is feit des Romittez zu erinden, die Angeben dieser Erpedition dohin zu erweitern,
den fie and Soudiregat werde, Felgieffeln, nieweiert die fanderichsdittlichen und Uffinatischen Verpättniffe in Ubehe eine Ansfiedung Beifer anslichtereich ericheinen
läffen. —

Im Laufe ber Tebatte über biefen Antrag wurde darauf hingewiefen, daß eine solche Arage, wie die Mogliafeit einer Anfiedung Bester in der went tropischen Bodfandpeciter nicht vonei einen worfserendenben Aufenthalt einer Expedition gelöft

werben tonne, fonbern bagu praftifche, über einen langen Beitraum fich erftredenbe Rerfuche erforberlich feien.

Es wurde daram fingewiefen, daß dereite deutliche Facture feit mehreren Zahren in dem fraglichen Gebeite fich niedergelichen blätten, und daß man daher garundist bestieres tun Binne, als sich an die Erfahrungen halten, welche diese beier Musiebet im Lourie der Begrand der der Jahre im Leugu auf Wenritrichaltung. Dereinnt, frozertickse Gebeiten an sich siehe gemacht baden. Ein Utreit solder Leute fei zur Löhung der Gerichtungskänglicht ist weren der als das Gewichten einer noch gie gescherten Expedition, der je eine verhältnissenskip nur Inappe Ausfenthaltszeit ungemellen werben finne.

Allerbinge fei es notwenbig, bag man es mit volltommen verläffigen, pertrauenswürdigen und einfichtevollen Aufiedlern zu tun babe, wenn man auf beren Urteil weiter banen wolle. Uber ben landwirtichaftlichen Charafter von Uhebe. feine Bobenverhaltniffe, fein Alima, Die Nahrungsmittelpreife ze. fei man langft aufgetfart, bagu bebarf es mahrlich feiner neuen Expedition; gubem haben fich alle Reifenben, Foricher und bort tatigen Beamte, wie die Gouverneure von Schele und von Liebert, Die Sauptleute Brince, Leue, von Brittwis, Engelhardt. Oberleutnant Glauning, Graf Joachim Bfeil, Dr. Arning u. a. fur Die Möglichfeit einer Befiedlung bes Landes burch Dentiche ausgesprochen. Auch die Berichte ber Diffionare aus Bringa lauten in gleichem Ginne. Aus bem Lager Bringa fchreibt B. Ambrofius ber Benediftus-Miffion am 7. Dezember 1896; "Wir haben jest 9 Tage bas Sochland Uhehe burchreift. Bis Bringa gibt es nur einen Buntt, bas hochfte 3beal einer Miffion, ein rundes Tal, zwei Meilen breit und etwas langer, von ben bochften Bergen umgeben, hodift fruchtbar, Dais auf 2000 Deter Sobe noch. Bevölferung gablreich, nur gerftreut. B. Alfons und ich find gang eingenommen für biefe Abulle, gang ftill und aller Belt verborgen. Amei Stunden von bier, bem Lager Bringn, liegt bie Gultausstadt Bringn, ber Mittelpunft bes Lanbes. Das Land ift fur bie Gefundheit außerft gunftig, bie Berren bier find ohne Rieber, Baffer ift reichlich und vorzüglich; Land fruchtbar und viehreich. - Rur eines: Solen Gie mich nicht mehr beraus\*) - - - ".

Bu ben altesten eingeseffenen Rottacher Familien gehort bas weit verzweigte Geichlecht ber Beilhammer. Genior berfelben ift ber jeht 74 Jahre alte Schmiebe-

<sup>&</sup>quot;) Riffions Blatter. Alluftrierte Zeitschrift fur bas fatholijche Bolf. 1. Jahrg. 1897.

meifter Beilhammer, von beffen vier Gohnen drei bas vaterliche Sandwert erlernten, wahrend ber jungfte fich als Steinmet ausbilbete.

Der alteste ber Cohne, Rarl Weilhammer, hat feit 5 Jahren bas Gefchaft bes Baters übernommen.

Con hier and richtet er ben erften Brief an feinen hands in Bottach (techneth Bruber Pichaef mit ber Millioberung, mit bem jüngliche Bruber Dritte au ibm, mit bei ist Besten Bruber Dritte put ibm in bie Stolonie jut fommen. Michaef ift um ein Jahr, Dito um fieben Jahre jüngen ab 60 Georg; and hie hatten bereite ibrer mitlistrichten Erientfplichten Genüglichen im Archivalten ber die Bruber bereiten in Archivalten genügl — Michaef gleichfalle beim 1. Arch-Mrtifflerie-Meigniemt im Archivalten 3. Brüttenbergischen Archevittlierie-Meigniem 24r. 4 vin Hun.

si fit feir interessat ju boren, wie Georg es anstagt, seine beiden Brüder, jur Ausdeunderum and Affelia ju bewegen, um mit ihm die Beuderichgaltung seiner Jarm zu übernehmen, mit welcher Umsicht er den gangen Wirtschiedpulm entwicktel, und mit welch seiner Artauen er in die Justussi blick! Der Brief ist datiert vom 1. Dezember 1900-\*

"Es wird zwar im Aufang etwas ichwer geben", fagt er eingange, "jodaß man fich halt einschräufen muß; boch bie Aussichten find gut, gehn mal beffer als wenn man gu haus irgend etwas anderes aufangt. Es handelt fich nur um bie erften 2 bis 3 Nabre, 100 man feine ober nur wenig Einnahmen bat. Die hauptarbeit bei ber Farm ift bis ient Bieb- und Schweinezucht, Aderbau nur mas man gebraucht fur bie Schweine und fur fich. Biehpreise find gewiß nicht hoch. Schafe, Riegen und Schweine find fur 1-3 Mart zu taufen; 1 Milchfub toftet etwa 30 Mart, 1 Stier 10 Mart, 1 Ralb 5 Mart. 3ch rechne in brei Jahren 100 Schweine zu haben, von beneu bann jahrlich 30 geichlachtet werben fonnen. 1 Stud gibt 4 Schinken, bas macht mit Rippen nub Bauchftud 40 Rupien ober 56 Mart, alfo fur 30 Stud 1680 Mart im Jahr. Das Leben fur uns toftet fogufagen garnichte: Butter und Dilch bringt bas Bieb, Gier und Suhner find ba; was vom Schweinefchlachten abfallt und man nicht verschiden tann, ift fur uns felbft. \*\* Sollte bas Gleifch nicht reichen, fo tauft man einige Schafe und Biegen. Rartoffeln und Weigen, fowie Gemufe wird gebaut; lettere brei Artifel muffen auch die Arbeiter, Die man auf ber Plantage gebraucht, bezahlen. Alfo bleiben 1680 Mart Reingewinn. Dann tommt noch bas Bieb ertra. Bis man Echnigla perfaufen tann, muß man etwas langer warten, ba bas Bieb nicht gleich Milch

<sup>\*) 3</sup>ch bemerte, baß ich die Briefe ohne irgend eine Anderung bes Tretes wiedergebe. \*

9) Die Schinfen von Bringa find in Daresfalam febr beliebt; sie werben fur ben Transbort nach ber Kifte in Kalt eingeschlagen. ohne babon irgend einen Geschmach gu befommen.

gist; in etwo 4 – 5 Zohren fagen wir bei 100 Staff Rübe und täglich 5 Pfindb Schwolz-Gevinn das Pfund yn 1 Aupie — 1,40 M. mocht das ofio 1,40 M. mol 5 — ? Wart töglich und im Johr 7 mol 365 — 2555 Wart. Tygy ber Erlöß von den Schreinen gerechnet mocht 4235 Wart Zohreskeinnahme, soft Neinerwirn in 5 Johren.

Son weicher Boncromeirident wulft du doch erensfeldigen? Denn angenommen, men sjärt es im Greiskertich, do hat mon in auft auftern doch beriede wo dem mos man in 5 Jahren bot; also drei Johre jodier einte Ginnahme von 12705 Mort. Actuer fommen nicht souter Ruhfsleber zur Welt, sendern und Steiteführer, welchgeschnitzte nerben. Benn man also sonimmen, tom fallen noch Alben, den sich der haben haben jädrlich doch mindeltens 80 Etterführer rejb. Odsien berausfemmen. Diese und der Krieber und tradit jahr den der Krieber (80 mal 60) = 4800 Mupien mol 1,40 M. – 6720 Mart. Dies zur onderen Einnehmen gesätzt moch ter Krieber 20000 M.

Wie wilft du mit nichte anfangen und in, iegen wir 10 Johren, eine Einnahme von 20000 Word berousfdlagen? Allerdings sit des often unr im Ghüd gerechnet; doch fann man auch Ungläd hoben, und man würde mur die Hille einnehmen, so ist des immer noch saden, man ist sein eigener Herr und hot sein einer Noch und Gmt.

Guer Georg.

D'un darf bei Bearteilung diese Kriefes nicht vergessen, die er ein Berebebrief wer, wos Georg zu ben wassesprochenen Zweie gefeitsen, die beiten Brüder zu sich berüher zu beswunze. Zen Berechmungen, die er onstellt, som man erib dam wolle Güstligheit zu geretnuen, wenne ein Messpeng durch ein Bodio wach der Stüste bergeschelt sit. — Beitsammer sicheit zu den bechgrodigen Optimisten zu gehbren, woelch an die boldinge "Sunsätzung einer solchen Bodio glauben. —

Der Veief (Wongs verfehlte feine Wirtung uicht. Im Wol 1901 mochen ind die bei belte Wirtung Wirtung dem der Unter einer mit feiner fung vorder angetraumter Grau Kertha geb. Iditunan, Vädermeiterstochter aus Wottode, noch Wirtun aufen, Warten gemanne Verfehn einem Beried was der in dem Verfehn zu dem Verfehn einem Beried was Zeinga vom 19.5 Zeitgemder Räderes über ihre Reife, den Anmibetried vo. — "Kom 15. Jahl is de 11. Angahrt, fehreit Wichele, "waren voir vord der Zeidart", derer wirder der Verfehn der Verlegen der V

Dabagga laffen wir vorläufig liegen, es ift zu talt, mahrend in Sabaui Raffce und überhaupt alles wächst, fogar Wein.

Eure bantbaren Rinber

Michael, Bertha.

Noch im telben Jahre mutben bie 28. von einem greßen linglüß beimeglucht; es farts nämlich im November 2011, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001, 7001,

Ges durfte bier der Rah sein, einige allgemeine Bemerlungen über die gegraphischen und landwirtichellichen Berhältniffe der Landschaft libese eingeschalten. Der orographischen Geliederung nach ann man — nach Periner des Land in 5 Jonen einteilen, die in der Richtung von S.O. nach N.W. sich solgen.

Die 1. Zone, die Ulangaebene, too km lang, 20-50 km breit, mit einer Hobe von durchschuittlich 300 m über dem Meerer, heiß und tropisch, am Ende ber Regenzeit den Überschweumungen der Atlife in hohem Grade ausgeseht, daher für Europier nicht auträglich, aber von außerordentlich fruchtbarem Boden.

- 2. Tas ausgedeftute Uhr be- Gebirgslaub, mit goben von 1600-2300 u, einem Mima, welches biefer Jone ben Charafter eines flimatischen Aurorts für Europäer verleift und von außerordeutlicher Aruchsbarteit bes Bobens, die biefem Telle eine große wirtichaltliche Jafauft sicher.
- 3. Das Savanuen- ober Grassaud des kleinen Ruaba, gwijchen 1400 nud 1600 m Meereshidhe, in erster Linie für Bichzucht und Aderbau geeignet, ist dem Europäer guträglich.
- ", Siefe Blatt Bi Gringa ber Karte von Beutsch-Oftofrifa in 29 Blatt im Rafitab von 1: 300000, herausgegeben von Dietrich Reimer, mit Begleitwort Blatt Jringa abgefchloffen im Tezember 1980.

- 4. Eine gemijchte Zone; Gras- und Aderland, von fteilen Felstetten Durchjetzt, die Landschaft im weiten Umkreise von Fringa; hierzu gehört die Landichalt Sadari
- 5. Die weite Grasebene des oberen Ruaha, das Land Ubena, mit 1000 m Meereshobe und darunter, fruchtbar, aber zum Teil Überschwemmungen ausgefest, daher ungefund.

Bon der Ulangaebene sagt Haubtmann Engelhardt: "Bei voller und richtiger Ausnuhung der fruchtderen Riederung tonnte fie allein das gesamte Schutgebiet mit Geteribe verlopgen."

Die Bonen 2-4 fonnen als europäische Rulturgonen und als folche als ein Gebiet fur beutiche Besiedelung bezeichnet werben.

Die Landschaft Sadant ift nach der Schilberting von Prittwijs eine von ca. 100—150 n hogen Bergen eingeschieften, eine 1 km breit nub mehrere kun lange von einem Bache burchflößene Riederung, die sich sich sich von Iringa dinigköt. Jure Bobe über der MRerere beträgt en. 1600 m, jo das fed signag fabr sidhusch auch in der Mittagkgiet eine erträgliche Zemperatur berricht, welche dem Urropäere währen der großen Telle des Tages der kleicht im Freien gefattet. In der beifen 3cht fleigt die Temperatur setze fle. Rie Schalten und hatt die flein beier 22° R. im Schatten und hatt die bei der gestellte gestel

Die gange Gegend ift reich an Balb-Biefen und Rutturland. Biebaucht und Aderbau haben fich ftets ergibig gezeigt; zwei Ernten im Sabre find nichte außergewöhnliches. Abgesehen von ben Regerfruchten, wie Dais, Bangnen, Bataten tommen auch bie meiften europäischen Gelb- und Garteufrüchte vorzüglich fort. "Bebe Rubenart", fcreibt Grau hauptmann Brinee, Die beutiche Bionierin aus Bringa, am 7. April 1897, "jede Roblart, fogar Rojentobl, Tomaten, Erbien, Bohnen, Bwiebeln, Schnittlauch, Beterfilie, Majoran, Gellerie, Dill, Pfeffermungtraut, Salat, Rettich, Rabieschen fteben fcon. Rartoffeln fteben gleichfalls febr ichon. - Es ift bier ein berrliches Anfiedlungsgebiet, und ber Bauer murbe fein ichones Austommen haben, benn zu allebem tommen noch bas ichone Bieb und Beibeland. Much ift bie Gegend bier gefund, alfo alles \_tajari" (bereit), nur bie eine Frage ift nicht geloft: Bie tommt ber Bauer bierber? "Es ift ein 3ammer", fagt fie an einer andern Stelle, "baß fich fur biefes berrliche, fruchtbare Gebirgeland von Uhehe tein beuticher Unternehmungsgeift mobil machen lagt. Deutsche Bauern, die felbft Sand aulegen, fanden bier Gelegenheit, ein reiches Gebiet bauernd ber Rultur ju gewinnen. - Bedingung fur bas Gebeihen einer Rolonifation in großerem Dafftabe ift bie Erichließung ber natürlichen Bugangeftragen uach ber Stüfte. ""

<sup>&</sup>quot;, In der vielgerühmten Rolonie "Sonius" in Salb-Brafilfen fielgt — netenbei bemertt — die Temperatur in der Sommersonaane ihs auf 30-m-31" is im Saduten, in den Binterwonaten gelt fie auf O'R hervarier. In der tieler gelegenen Kolonie Blumenan is die hijte noch viel interfiner. Die Affiliamstissionstranftyten, wie bekonders der fogenannte, ereit Burdy, eine sinnerstatie Vauftrankeit und des Zischiebere find in beiteisibbestilismissien skotonien iehr underqueru; bester liegen die finmatischen Bereddlinissie fin Ostande des Sul.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Eine deutsche Frau im Imnern Deutsch-Dhafritas." Rach Tagebuchblattern ergablt von Magdalene Brince geb. v. Masson. Berlin 1903.

Die Bebauung ber neuen Anfiedlung in Cabani murbe von ben Beilhammer im Oftober 1901 in Angriff genommen. Bahrend fonft bei Anlage einer Farm in Oftafrita - wie une bies Sauptmann Leue febr lebendig ichilbert - immer in ber Beije vorgegangen wirb, bag fich ber Unfiebler auf ber porfichtig andgemablten Befiedlungsftelle mit Silfe eingeborener Arbeiter guerft ein proviforifches Saus aus Lehm und Flechtwert berftellt, gingen bie Weilhammer gleich baran, fich ein Steinhaus gu bauen mit Genftern, Berb und Rauchjang. Die notwenbigfte Einrichtung, wie Betten, Tifche, Stuble, Schrante, war burch eingeborene Sanb. werfer unter ber Leitung Dichaels in einfachfter Form ichnell bergeftellt. 3m Anichluß an bas Bohnhaus murbe ber Birtichaftehof angelegt mit feinen Stallungen und Rebengebauben und bas gange Anweien jum Schute gegen Raubtiere burch eine Ballifabierung abgeichloffen; maleich mit ber Errichtung ber Bauwerfe murbe ber Gemifegarten angelegt, ber fur ben Anfiebler fo notwendig ift, um fo balb als moalich fich feinen Unterhalt felbit beichaffen au tonnen; bann murbe an ben Aufauf ber notwenbigften Saustiere und bes Geberviehe gegangen. In ben weiteren Musbau ber Farm, an ben Bau bon Begen, au bie Urbarmachung von Land gu Gelb. und Blantagenbetrieb in großerem Umfange, an ben Anfauf großeren Bieb. bestandes, machten fich bie Aufiebler erft, nachbem fie fich genugend eingesebt batten. (Die Rolonialzeitung bat in Rr. 48, Jahrgang 1902 in bem Auffate bes Sauptmann von Brittwis: "Gine Unfiedlung in Uhebe" ein paar Aufnahmen ber Beilhammerichen Garm in Cabani gebracht).

Bu einem Briefe vom 2. Februar 1902 aus Cabani berichtet Otto über ibre Tatigleit Folgendes nach baufe: "Ich bin feit Oftober 1901 bier in Cabani, Georg ift auch hier und fomit Dichael & 3. allein Cobafabritant in Bringa." (Bir haben ichon im erften Brief gebort, bag bie Abficht bestand, in Bringa einen Rauf. laben aufgumachen. Diefer bilbete eine fehr gute Einnahmequelle, befonbere burch ben Befit eines Roblenfaure-Apparates, mit bem frifches Cobamafier und Braufelimonade bergestellt wurde, welch' toftliche Betrante bei ben Europäern, bei ben Solbaten ber Station und ben farbigen Ruftenhandlern auten Abfat fanben. Huch burch feine Renntniffe ale Rimmermann verbiente fich Michael viel auf ber taiferliden Station). "Die Stallung" fahrt Otto fort, "ift fertig gebaut, zwei große Bemufegarten find angelegt. Camtliche beutichen Gemufe habe ich nun ichon groß gezogen und die verichiebenften einheimischen Rutbaumchen gepflaugt. Bieb haben wir s. 3. 19 Stud, erwarte aber in nachfter Beit unfer bewilligtes Stationevich, vielleicht 50 Stud." (Dieje murben ben 2B. von ber Stationsberbe gu Buchtgweden billiger abgegeben.) "Schweine haben wir 20 hier, ebensoviel Giel, barunter ein Salbmastat, icone tragende Stute. Mir geht es gang gut und befinden wir une alle immer gang wohl."

Dann teilt Otto feinen Entichtus mit, an die Rufte ju gehen und die Frauen gu hofen. "Es fit nämlich, ein großes Bedürfnis" febt er birgu, "Daß man hier als frarmer verfeirtatet fit. Man hat gar feine fabmeliche Ordung, leinen orbent-

isiden Aisid und auch von Gottes Welt uiemand, mit dem man sein Leben teilt; deshald wein Boriad zu heiraden d. d. menn sich sie mid eine sinder.

3ur Erlauteung dieser Selle ung sich demerken, daß er dereits in einem früheren Briefe an die Braut Georgs, Anna, diese den Mustrag erteilte, sie sin einem früheren Briefe an die Braut Georgs, der verlieren", jaget er in diesem Briefe, "darum odwe Kergag. Gindeimische sennt Jr seldh, fremde uteilt nach Character ihrer Briefe. Schald briffig kode sien, wenn murcht gewählt und ich doe die giegens beim dagig vor einer. Man semt sich die bei dreien geben und die sein, diesen merch gewählt auch die das die sichen und akteur.

Und Amor erhörte Ottos beifes Aleben, balb fand fich bie gefuchte Braut in ber Berfon einer ichmuden Munchener Burgeretocher, ber Therefe Rlein, Tochter bes Rramere Rlein, Die es benn wagen wollte, ibre Beimat zu verlaffen, um bem ibr gang unbefannten Manne in weiter Ferne fich fure Leben anguvertrauen - in ber Tat ein beroifcher Entichluß! Enbe Juli 1902 reifte fie aufammen mit ber Braut Georgs, ber Anna Schneibewind, gulett Rellnerin in Enter-Rottach, von München ab nach Reapel. Sier fcbifften fie fich am 1. August ein und landeten am 23. an ber Rufte von Taresfalam, wo fie von Otto Beilhammer empfangen wurden. Um 26. Anguft fand bereits bie Tranung Ottos am Stanbesamte in Daresfalam ftatt. Die beiben Frauen hatten von Rottach gwei Bagen mitgebracht, einen großen Plachenwagen und 1-2. Giger; mit Benugung biefer murbe bie Reife nach Uhehe ausgeführt in Begleitung von 25 Schwarzen, Die Otto Beilhammer aus Bringa mitgenommen batte; Diefelbe gestaltete fich gu einer ungemein auftrengenden. Infolge ber ichwierigen Wegeverhaltniffe, wie bei ber Baifierung von Ginklaufen, von Gebirgof bluchten, boben Bergruden mußten Die Bagen mehrmale gang gerlegt und Die einzelnen Teile von ben Regern getragen werben. Rach 35 Tagen traf am 6. Oftober bie Karawane in Aringa ein. "Die Reffe", fchreibt Georg aus Bringa, "toftete 1500 Mart. Bir find alle gefund und gludlich. Die Gafariefieber find bereits ansgeschwist. Otto bate am langiten gehabt; Therefe nur ein Tag lang; Anna bat gar feine mehr in Aringa." Am gangen tamen auf Die Reife gur Rufte und gurud brei Monate. Es war fur Die Beilhammer eine große Bulje, bag fie auf Beranlaffung bes bamaligen Begirtsdefe, bee Saubtmann von Brittwig, bem fie überhaupt viel zu banten haben, von ber Boblfahrtelotterie eine Unterftutgung von 2400 Mart erhielten. Auch bie beiben Frauen erhielten von ber Bobliahrtslotterie bie Geefahrt vergutet.

 Die Trauming George fand erst im Dezember statt; die Zwilframing wurde in Iringa durch den dortigen Stationscheft vorgenommen, die firchliche Trauming war am 19. Bezember in Tossamganga.

Unterm 8. Marg 1903 undst Otto aus Sadaui sehr interessante Mitteilungen über besondere Vorfommusse, Writidastebetrieb und ihre Tageseinteilung, und ertande ich mit daßer noch diesen Nrief im Vortlagen.

An der vergangenen Zeit dat sich gar manchertel myertagen. Ein paar tien. Reifsieder haben sich der mir und Inna als Vondetmanlinge eingefellt. Mu 16. Rovember habe ich hier einen Leopardem geschössen: Läuge 1,95 m mit Schmeif. Zerfelde brang nachte in den Stall, geröß 12 Schweite, 3 Jiegen, 1 Schwisten geschweite, 3 Jiegen, 1 Schwisten geschweite, 3 Jiegen, 1 Schwisten gemongene in der Anall und bemerkte des Vielet. Alle des Kielen nur durch die Türk vor der ich mittelige fandt, nicht mehr heraus wollte, machten weit eine Klumung durch 2 Schweide zu das die ihn Wohnenstitter.<sup>4</sup>

Unfer Bieh vermehrt sich auch allmählich, haben nun 24 Rinder, 57 Esel barunter 2 Halbanskatefel, 160 Ziegen und Schafe und 30 Schweine, also im annen 271 Still ohne das Federwich.

Somtag, nachmittags 4 Ubr. Michael ift heute auf Sofa Waganga zur Kirche.
Somtag, nachmittags 4 Ubr. Michael ift heute uach Tofa Waganga zur Kirche.
Ohl, Uhr Tageserbeff, bernach Stallungen ervibieren, die jungen Zieglein und Schäftein an den Müttern gertrieben, sowie die jungen Ejel (darunter 2 Maestat)

<sup>\*)</sup> Das Jell duriten die Beishammer behatten. Sie schieften es nach Rottach, wo es im Beliddummerichen hofe mit großem Stols mit einer Reihe anderer iche inntersionnter ethnographischer Gegenkände dem Jeremben gerne gezeigt wird. Bon der Station befamen die Beliddummer für den Leoparden 10 Aupten Schufgeld.

und Râtber. Dann famen die Hirtenjungen jum Mellen, die juvor Gras und Wasser den Schweiner brechten. Dierrie foch das Arthfindel Zee, Midspupe, Butterbrot; darum schaften ich ein kleine Schweinschen, domm machten wir Kraut und badten Brot. Mittagtisch: Spannsfertel mit Sellerie, Zee, Brot. Nach Zisch und Sinderpiel und Sang (mit Tegenrefer; Oeder andirtich) damu ging ich auf die Jam umsehen; Beisen und alles sieht sich jedigen der Angenre und 1 Weise auch eine Angenre und 1 Weise das die dem auf der Kasserien, weise die beschaften und zugleich die Alfen, welche in dem Garten ihr Umwesen treiben, verjagen. Num — ichreibe ich und die welche find kaben. Von die in werden zweigen welch diese dem auch den Witten im Kartossfeder, dam Erben, Beschen sieden zugleich ein Mit dem Witten im Kartossfeder, dam Erben, Standen graden, Jwiedel verfen. Zanu ist für die Kapsenzie die Klangerei vorbei. die Wochen werben wir noch Kegen dache, dann gedt das Banen sos. Bis Juli erwarten wir Andwurds und Freuen uns siehe daren sos. Bis Juli erwarten wir Andwurds und Freuen uns siehe daren.

Euer Dtto.

Dann folgt noch von Therefe eine Rachfchrift: Rann nur noch fchreiben, bag es mir in Sabani recht gut gefallt und bag ich febr gern bier bin.

Toe Madichen gebeißt gut weiter, wie ans einem Kriefe der Matter aus Sodani vom 14. Settember 1908 berrorgeht. "Die Schwarzen", schrieft sie, "ind gans verridt mit dem mioto (= Kind), jeder hat mir schon sein Nebden Walsburch und Seidenst für des Kind gebreid. "An Toss ganganga sind dei der Austerweißens 60 ums Kind derum geweien und dasen es gedißt und des der min uicht weiteren. Bon den 3 Schweitern wollte auch jede des Nädschen saden, auch ein Verlode truns sie mußer."

Ad glaube, baß der aggebene Einhöld in die Noterspondeng der Gebeilder Weithammer gemilja, um ibergangt au fein, doß man es blie mit intelligenten, glaubwirdbigen Leuten, mit tildrigen Wentiden au tun bat, auf deren Utreit und infid bereiffen man, daß daber untereid weither die Steinburgen Berinden generale beiferes tun famte, ab fig bei von heit der Geschlich ges

bereits von dem Schröder Weilsammer in der Ascienialgeftung vom 16. Juli d. J. Arr. 29 vorliegt. If es doch von höchfere Beidrigfeit, daß solche Ausbannberre in der ausgefungten Landschaft ausbalten nicht nur für sich, sondern auch für ihre Rachfommen, daß sie der inten nich siener der eine Keinnat finden — dann erst wird mom isch über die Einwirtung der Minatchien Verschäuftig auf die Europher für werden. Beraussigtung sit eine Beschungsfähigteit ist ja den Keiner der Affilianatsjärliche Keisdielt ihr zu führer zu erkeinend

Gong verfost mater es aber nur nur auf die Meissammer zu bauen und abumotten, ube ich vool bie pone Jamilien entunieden und fortrimgen merben. Bir mulfen underdingt trachten, icon feit, unter ben gegenwärtigen mangeskaften Wertscherbeidlittiffen, mete beutsche Anfalbeiten und Utebe zu betommen, am beften vortetriefte Leute aus unteren Bergen, bie am barte, iconvere Arteite genobut find. Aut burch englten Anfalbus an das Muttercland, nur durch sortenben den der bei der der bei der bei der der bei anfalbeiten neue Arcti und Statele geben, fonnen sich biefe in ber neuen heimat ershaften und weiterbeifen, bie

"Wag fich der deutide Unteruchnungsgefit an biefer Rentfrode verfunden", unt der frührer Gewernerun Generatinagie vom Leidert aus in feinem Berückt über inte Beife nach Ubeke (Inni—September 1897). "Das erfte, das zu tum erfordertid, nicht ein, fachereftshabe, rüchtigt vom bewirte berausständien und Busker-farmen anzulegen, um nach jeder Michtung Berfunde anzuftellen; Bodenungs- und Gelundbeitsberführtiffe, Gerterfehrerten mild Biedersfien, Merzenfeit milfen aus-problert verben. Die güntiglien Bodenverhältniffe find anzuluden. Der Transport bis an die Ubekeberge mus gesicher verbern burch fürerdermeite Tampfervertigt auf dem Misselbig der Misselbig der

<sup>\*</sup> Die Belahrung des Anfahl mittels hofenddampiet des fin and den neueten Unteriodungen Engefantle als unmöglich ermiefen. Siede hierüber den Auflich des Daupmanns Engefantlet, "Reine Beite durch Ubeke, die Manganiederung und Utwon über das Bringsbare-Gebriege jum Boglie" in helt 3 des III. Johrgangs der "Beitäde jum Anfahlenden".

daß ein zweiter Dampfer auf bem Rufibji-Ulanga eingestellt sowie eine Bahn gebaut werbe, wo ber Laudweg notig ift."

Der Diesbezüglichen Gingabe ber Befellichaft an ben Beren Reichstaugler wurde eine eingehende motivierte Deutschrift bes Dr. Arning, welcher jahrelang in jenen Gebieten geweilt balt, beigefügt, in welcher eine grundlegenbe Darftellung ber Uhebe-Sochebene ale Unfiedelungegebiet fur Deutsche vom wiffenschaftlichen und wirtschaftlichen Standpuntte gegeben wurde, bann ein Roftenanichlag fur ben proicftierten Gifenbabubau, fur ben Dampfer auf bem Mangafluß und fur bie Berinchoftation. Diefe Dentidrift murbe in ber Rr. 6 ber Dentiden Rolonialzeitung bom Jahre 1898 gur allgemeinen Kenntnis gegeben. Und was ift bis beute mabrenb 6 Jahre in Dicfer Richtung gescheben? Bas geschieht überhanpt, um Die bentiche Muswanderung in uniere Rolonien, Die jedem mahren Rolonialfrennde am Bergen liegen nuß, gu forbern? 3ch tomme in Berlegenheit hierauf bie Antwort gu geben. Bir haben ja in Berlin eine "Bentral-Mustunfteftelle fur Auswanderer" mit über 50 Bweig-Mustunftoftellen bei ben Abteilungen - aber bie bentichen Rolonien profitieren bavon fehr wenig; besteht boch bie Absicht von einer Einwenbung in biefelbe eber ab- ale guguraten, wird boch vor allem immer ber Befit großer Gelbmittel als unbedingt für jeben Auswanderungeluftigen bingestellt. Go beißt es in einem Schreiben ber Bentral-Ansfunftoftelle an Die Munchener Bweigftelle vom 14. Oftober 1902: "Bon ben bentichen Rolonien fommen in ber hauptfache nur Deutid. Gubmeitafrita und Campa für weiße Unfiebler in Betracht, Die übrigen beutichen Schungebiete eignen fich ihres tropischen und ungefunden Mimas wegen meniger gur Rieberlaffung fur beutiche Roloniftenfamilien. Deutsch-Gubweftafrita ift jur Anfiedlung außer genugenber Erfahrung in ber Biebaucht ein Rapital von mindeitens 15000 Mart bis 20000 Mart erforberlich. (1) Aderban wird in Deutsch-Sudwestafrita nicht getrieben, nur etwas Gartenwirticaft für ben Sanebedarf. In Samoa gehort gur Aulage einer Rafappflangung ein Minbestfapital von 2000 Mart und genugenbe Borbilbung als Pflanger.

Areie Reife, Fahrpreisermößigung ober sonftige Unterfagung wird von teiner Seite gewöhrt. Bersonen, die nicht das genügende Betriebstapital, wie worftebend vermeert, besigen, sind vor einer Auswanderung nach den deutsche Schubachieten zu warnen. (!)

Sorbereitungen zur Unterbritingung von Einscanbererfamilien find in den genanten beutfichen Melonien bei jetzt nicht getreifen. Menanfemmente mößfen in den betrigen Gehichalten Gegeren, bis fie fie einen Siede, zur Aufschung ausgefindet und ein Schahaune erdaut haben." Zas Zehreiben ist gegrichnet vom Leiter der Zentraffen Andennisiskelte, dem kaniert. Genetraffenfal sieher. Zu dem vom der Zentraffeit für Deutfiche Kussamherer beransgegebenen Driemterungsdehte für Zentifa-Distritä desigt ein Zentraffeit und vom Gurophern und zum Betreite nich siehtbigabigen landsuirtidaditüden Unterurchnene fann zunächfi unt des Bergland vom 25gei-Ulamaharen, in jakerer. Zeit vollerfeit auch die Veranschaft über im Setztaft dem Leiter Zeit vollerfeit auch die Veranschaft und von 25gei-Ulamaharen, in jakerer. Zeit vollerfeit auch die Veranschaft und der Anschaft und von 25gei-Ulamaharen, in jakerer. Zeit vollerfeit auch die Veranschaft und der Verans

Sonstige Beihulfen, fei es gur Anfiedlung, fei es gur Bestreitung ber Reifetoften, werben von ber Raif. Regierung nicht gewährt.

Bie gang andere fieht es in biefer Begiehung in anderen Rolonien, g. B. in Gudbrafilien ans?

Aver bestehen trestlich organisierte Notonisationsgeschildealten, welche bem Answanderen über alles bei eingehendigten, untschieden Misselbieten Mis

Selche Mibe gibt jich die Regierung Chites, um in ihre unwirtschaftlichen Urmälder deutsche Auswahrere zu besommen, die dort eine über Nemischentraft gesende Anligabe vorfinden, umd die Wander wirten! Und die Negierung hat es erreicht, daß Chile gegenwörtig — unch Dr. Narl Martin — an 201881 deutlichredende Bewohner albit.

Nach wir brauchten für uniere Rolonie Shofrita eine Briwattolonifation noch Art ber Servmannu Mengerichen, welche Leute mit geringen Mittelt, bie ihnen in der Heine fichere Exitiens, ermöglichen, die Jamb bleitet, fich auf eigenem Grund und Boden aufälfig zu machen, ohne sich babei in Schulden stürzen zu mußen.

Ubb vir hätten gewiß geung an jolcken ticktigen Lenten, dandvertern und Archancen, die mit Vorliebe in uniere ofisierindisch belonie zingen, wenn man ihnen jannächlt anch feine Auslicht auf einen Vermögenserwerb gibt, wenn man ihnen jannächlt anch feine Auslicht auf einen Kermögenserwerb gibt, wenn man ihnen jannächlt das die nie Aufre binans lich nitt üfere Arbeit nur des Leben erchalten lönnen — wogsgem sie aber als freie Männer am j eigener Schelle sien. Zoch auch in unierer Kolonie Ölderfiel selbs beginnt es sich nummehr zu regen, um befürer Schonjungen, Erfelcherungen für uniere Kusunderter Scholing zu regen, um beständerte Vodswigungen, Erfelcherungen für uniere Aussanderter Scholing

<sup>&</sup>quot;Setr interfinit fil, mas M. Kaphe'in in Curithai in einem Auflige im Teverspflange, Texemberh 1903, ibre "Die beutde Kodionilion in eindernisselle" jag: "Moo vor gulammenttit des Teutiden Kodeniafongerfie machte fild ichen leit flangere gelt in Leutifiaden ein ebedier Kapitation bemerfber, die bentieße Aussanderum auch Sübenstlien ju leuten, indem gemilfe Kerche fich bemidden, in der Bereffe dowie in dientlichen Sorträgen innes Vand die ein Torobo dingstlieften, in welchen wieder Taufende mittelle eingemoberter Leutiden als Anfolder: Edmerni jure Bodiptdemjert gefangt iern. Dach dere im Tonfende bemidder dumen, welch, mie "S. im Rild Grande des Seit vorzugdweise im Clein diese Landes angefiedelt wurden, fild bente zu einer allgemeinen Solfterwanderung nach Feicher infere, nachden in die Siedelen siederung, doch er von finne ist, Jahrychnet der arbeiter Edwen von Jade zu Johr weniger certagofädiger wird und an eine Ansfelerung mitte zu bereite in den mitde!"

an idadien. So tritt bie Teutische Teutischnicke Zeitung in einer ihrer tepten Phummern som Angult 1903 febbolt für eine Unter trip übung wo ein je bemitterlere Unijelofer in Uheche ein und mocht biesbegägische icht zeitgemöße rotionelle Sporidsäge, die and in unierer Sotonialszimung 197. 30 b. 3. Töberad fanden, middorie vob allgemein bedannt fein dirften. Bis jest liegen ader, wie nachgewielen, die Verkfaltunflig i. das die Mussenaderungsklunger nach unferen Volonien flow durch die finn bei den Ansklunfesfellen erteilten Justemationen gründlich von seiner Pordoben dasgehörfen wieb.

Den mutigen Pionieren in unserer schonften und größten, aber leiber so sehr verundschisigien Rosonie, Dentis-Platitia, unsern Tegernfern in Ubebe, bringen wir gewiß alle vollfte Sympothie entgegen! Möge ein stetes Gelingen ihre mithevolle Arbeit auch irmerhin begleiten!

## An die Leser.

Die "Beiträge gur Kolonialpolitif und Kolonialwirtschaft", die bisher vom 1. Juli bis gum 30. Juni in 20 heften von insgesaut 40 Drudbogen erschienen, werben eine Unsübernung erfabren. Zie werben in bie

## "Jeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft"

ungenwohrt und mit dem Jahrt 1944 in 12 Serfen von insegiant 60 Bogen erfeiderine, 1666 ber Jahrpang forto mit dem Satelberight fällt. Memß Bert einbarung zwifden den Untergeichneten fallefiel der 5. Jahrpang mit dem vor intergenden 10. 26cf., dem Ziel mit Jahrdsberzeichnis beigegeben fin, d. d. Den Begieber der 2000 der 2000

Berlin, ben 31. Dezember 1903.

Heransgeberin und Berlag.

Beutiche Bolonialgefellichaft. Wilhelm Susserott.



